

## Geschichte

ber

## Französischen Revolution

von 1789 bis 1814.

Von

n te Marie Alexis

F. A. Mignet.

Nach der verbesserten und vermehrten neuesten, oder fünften Originalausgabe

überfeßt

naa

August Schäfer.

Mannheim.

Verlag von Heinrich Hoff. 1835. DC 149 .MG4 1835

COPY

## Einleitung.

Rarakter der französischen Revolution; ihre Ergebnisse, ihr Gang.
— Successive Formen der Monarchie. — Ludwig XIV. und Ludwig XV. — Zustand der Gemüther, der Finanzen, der Staatsgewalt und der öffentlichen Bedürfnisse beim Regierungsantritt Ludwigs XVI. — Sein Rarakter. — Maurepas, erster Minister; seine Taktik. — Er wählt populaire und zu Reformen geneigte Minister; in welcher Absicht. — Turgot, Malesherbes, Necker; ihre Pläne; sie stoßen auf den Widerstand des Hofs und der Bevorrechteten; sie scheitern. — Maurepas? Tod. Einfluß der König:n Marie Untdinette. — Auf Bolksmänner folgen im Ministerium Höllinge. — Salonne und sein System; Brienne, sein Karakter und seine Bersücke. — Kläglicher Zustand der Finanzen, Widerstand der Versammlung der Notablen, Widerstand des Parlaments, Kiderstand der Provinzen. — Brienne wird entlassen; Neder tritt zum zweiten Male in das Ministerium. — Einberufung der Reichsstände. — Wie die Revolution herbevgeführt wurde.

d werde in raschen Bugen die Geschichte der frangosiichen Revolution entwerfen, mit welcher in Europa die Beitrechnung ber neuen Staatsgesellschaften beginnt, wie mit der englischen Revolution die Zeitrechnung der neuen Regierungen begonnen bat. Diefe Revolution bat nicht blos die politische Gewalt modifizirt, fondern auch alle-Berhaltniffe bes innern Dafenns der Nation umgewandelt. Die gefellschaftlichen Formen des Mittelalters bestanden Der Boben mar in feindliche Provinzen, die Ginwohnerschaft in nebenbuhlerische Rlaffen getheilt. Abel hatte feine gange Gewalt verloren, allein feine Muszeichnungen bewahrt; bas Bolf befaß fein Recht, bas Ronigthum hatte feine Schranfe, und Franfreich mar der Berwirrung der ministeriellen Billfuhr, der besondern Regierungen und der forperschaftlichen Borrechte preisge= geben. Diese migbrauchliche Ordnung ber Dinge bat Die

Revolution durch eine gerechtere und zeitgemäßere verdrängt. Sie hat an die Stelle der Willsuhr das Gefet, an die Stelle des Borrechts die Gleichheit geset; sie hat die Menschen von den Unterschieden der Klassen, den Boden von den Schlagbaumen der Provinzen, den Gewerbsleiß von den Fesseln der Zunfte und der Schwuramter, den Ackerbau von den Feudal = Lasten und von dem Drucke der Zelnten, das Eigenthum von dem Zwange der Substitutionen befreit: und alles in einen Staat, in ein Recht,

in ein Bolt verschmolzen.

Um so große Verbesserungen bewirken zu können, mußte die Revolution viele Hindernisse besiegen, mas vorübergeshende Ausschweifungen neben bleibenden Wohlthaten erzeugte. Die Bevorrechteten wollten sie verhindern, Europa suchte sie zu bändigen; und zum Kampfe gezwungen, konnte sie weder ihre Anstrengungen klug abmessen, noch ihren Sieg mäßigen. Der Widerstand im Innern führte zur Souverainetät der Menge, und der Angriss von außen zur Militairherrschaft. Der Zweck wurde jedoch, troß der Anarchie und troß des Despotismus, erreicht: die alte Staatsgesellschaft wurde im Laufe der Revolution vernichtet, und die neue begründete sich unter der Kaiserherrschaft.

Sobald eine Staatsverbefferung nothwendig geworden, und der Augenblick ihrer Berwirklichung gefommen ift, halt nichts sie auf, frommt ihr alles. Glucklich waren aledann die Menschen, wenn sie sich zu verständigen wußten, wenn die einen abtraten, mas fie zu viel haben, und die andern sich mit dem begnügten, mas ihnen fehlt; die Revolutionen wurden auf gutlichem Wege erfolgen, und der Geschichtschreiber hatte weder Ausschweifungen noch Ungluckefalle ju erzählen; er hatte nur ju zeigen, wie die Menschheit meifer, freier und glucklicher geworden ware. Allein bis jest haben die Sahrbucher ber Bolfer noch fein Beifpiel einer fo flugen Darbringung von Opfern geliefert. Die, welche fie bringen follen, verweigern fie; die, welche fie begehren, fchreiben fie vor, und das Gute wird, wie Das Bofe, durch bas Mittel und mit der Gewaltthatigkeit widerrechtlicher Unmaßung bewirft. Die Gewalt war bis iest der einzige Berricher.

Bei ber Entwerfung der Geschichte des wichtigen Beitabschnitts von der Eroffnung der Reichsstande bis jum

Sabre 1814 babe ich die Absicht, die verschiedenen Rrifen der Revolution zu erflaren, und zugleich ihren Gang zu Bir werden feben, durch weffen Schuld fie bezeichnen. fo gewaltig ausartete, nachdem fie unter fo gunftigen Unzeichen begonnen batte; auf welche Weise fie Franfreich in eine Republit umwandelte, und wie fich auf den Trummern der lettern bas Raiserreich erhob. Diese verschiedenen Phafen maren fast das Wert der Nothwendigkeit, so un= widerstehlich war die Gewalt der Ereigniffe, burch die fie erzeugt murden! Berwegen mare jedoch Die Behauptung, baß die Dinge sich nicht anders hatten geftalten konnen; allein fo viel ift gewiß, daß die Revolution, in Folge ber Urfachen, durch die sie herbeigeführt worden ift, und der Leidenschaften, die fie gu ihrem Zwecke benutt oder aufgeregt hat, diefen Gang nehmen und auf diefe Beife enden mußte. Che wir und mit ihrer Geschichte beschäftigen, wollen wir untersuchen, mas die Bufammenberufung ber Reichoftande, die alles lebrige veranlaßt haben, berbeigeführt bat. Ich hoffe durch die Erorterung der Unlaffe der Revolution darthun zu konnen , daß es chen fo fcwer mar, fie zu vermeiden, als fie zu lenken.

Die frangofische Monarchie batte feit ihrer Errichtung weder eine beständige Form, noch ein festes und anerkann= tes Staaterecht gehabt. Unter ben erften Berricherftammen war die Krone wahlbar, die Nation souverain, und der Konig blos ein militairisches Oberhaupt, das hinficht= lich aller Entscheidungen und Unternehmungen von gemeinsamen Berathungen abhängig war. Das Bolt erwählte fein Oberhaupt, und ubte die gesetgebende Gewalt auf ben Marefeldern, unter dem Borfige des Ronige, und die gerichtliche Gewalt in den öffentlichen Berichten, unter ber Leitung eines feiner Beamten. Diefe fonigliche Demofratie war mabrend der Lebnsberrschaft durch eine konigliche Aristofratie verdrangt worden. Der Rreis der Couverainetat hatte fich verengt; die Großen hatten fie bem Bolfe geraubt, wie der Furft fie feinerfeits bald ben Großen raubte. In Diesem Zeitraume war der Monarch erblich geworden, nicht als Ronig fondern als Lebnsbesiger; die gefeggebende Gewalt murde von den Großen, auf ihren ungeheuern Gebieten, ober in den Parlamenten der Barone, und die richterliche Gewalt von den Bafallen in den grund=

herrlichen Gerichten geubt. Endlich hatte sich die Gewalt noch mehr concentrirt, und wie sie von der großen Zahl zu der kleinen gelangt war, so war sie zuletzt von der kleinen Zahl an einen Einzigen übergegangen. Im Laufe mehrerer Jahrhunderte war es den Konigen von Frankreich durch fortgesetzte Bemuhungen gelungen, den Bau der Lehnsherrschaft zu zertrümmern, und auf dem Schutte derselben ihren Thron zu erheben. Sie hatten die Lehen an sich gerissen, die Wasallen unterjocht, die Parlamente der Barone abgeschafft, die grundherrlichen Gerichte aufgehoben oder sich unterworfen, die gesetzgebende Gewalt sich zugeeignet, und die richterliche Gewalt in Parlamenten von Rechtsaelehrten in ihrem Namen ausüben lassen.

Die Reichestande, die fie in dringenden Fallen einberiefen, um Bulfegelder zu erhalten, und die aus den drei Standen der Nation, aus der Geiftlichkeit, dem Adel und bem britten Stande bestanden, hatten nie einen geregelten Bestand. Aufgekommen, ale die konigliche Prarogative icon im Steigen begriffen mar, murden fie anfanglich von ihr beherricht und fpater unterdruckt. Der ftartite und hartnactigfte Widerstand, auf welchen die Konige bei ihren Bergrößerungsplanen ftießen, mar weit weniger das Werk Diefer Berfammlungen, benen fie ihr Recht willführlich nahmen oder übertrugen, als der Großen, die anfänglich ihre Souverainetat, und fpater ihre politische Wichtigkeit gegen fie vertheidigten. Bon Philipp August bis ju Qudwig XI. fampften fie, um ihre Gewalt zu behaupten; von Ludwig XI. bis zu Ludwig XIV., um Werkzeuge ber koniglichen Gewalt zu werden; die Fronde war der lette Reldaug der Aristofratie. Unter Ludwig XIV. gewann die absolute Monarchie festen Bestand, und herrschte nunmehr ohne Widerfpruch.

Frankreichs Regierung von Ludwig XIV. bis zur Revolution war noch mehr willführlich als despotisch; denn die Monarchen vermochten weit mehr zu thun, als sie thaten. Schwache Damme hemmten das Ueberfluthen dieser ungeheuern Gewalt. Die Krone verfügte über die Personen durch geheime Verhaftbesehlte (lettres de cachet), über das Eigenthum durch Consiscationen, über die Einkunfte durch Auflagen. Einige Korperschaften besaßen zwar Vertheidigungsmittel, die man Privilegien nannte; allein diese Privilegien wurden felten geachtet. Das Parlament hatte das Borrecht, die Auflagen zu bewilligen oder zu verweisgern; allein der König zwang es zur Einregiftrirung durch eine königliche Gerichtössigung (lit de justice) und bestrafte seine Mitglieder durch Berbannungsbriefe. Der Adel hatte das Borrecht, nicht besteuert zu werden; die Geistlichkeit jenes, sich durch freiwillige Geschenke selbst zu besteuern; einige Provinzen zahlten eine bestimmte Durchschnittssumme, und einige andere legten die Auslage selbst um. Dies waren die geringen Burgschaften zur Freiheit Frankreichs, und selbst diese gereichten alle den begünstigten Klassen zum Borselbst diese gereichten alle den begünstigten Klassen zum Borselbst

theile und bem Bolfe jum Berderben.

Diefes so tief unter das Joch gebeugte Frankreich mar zudem fehr schlecht organisirt; der Difbrauch der Gewalt war n. ht fo unerträglich, als die ungerechte Bertheilung Getheilt in drei Stande, die hinwieder in mehrere Rlaffen zerfielen, mar Die Nation allen Streichen Des Desvotismus und allen Uebeln der Ungleichheit preisgege-Der Adel zerfiel in Soflinge, die von den Gnadengeschenken des Fürsten, d. h. von dem Schweiße des Bolfs lebten, und entweder die Statthalterschaften der Provingen, oder die hoben Stellen bei dem Beere erhielten; in gegdelte Emporfommlinge, welche die Staatsverwaltung leiteten, Intendantenstellen befleideten, und die Provinzen aussogen : in Juftizbeamte, welche bie Gerechtigfeit handhabten, und allein fahig waren, Richterstellen zu befleiden; in Landadelige, welche das Landvolk durch die Ausübung befonderer Lehnsrechte, welche ihre politischen Rechte überlebt hatten, druckten. Die Geiftlichkeit war in zwei Rlaffen getheilt, von benen die eine fur die Bisthumer und Abteien und ihre reichen Ginfunfte, und die andere fur die apostolischen Arbeiten der niedern geiftlichen Stellen und Die damit verbundene Armuth bestimmt waren. Sofe ausgesogen, vom Abel mit Berachtung behandelt, war der dritte Stand in Korperschaften gesvalten, welche Die Berachtung und die lebel, die fie von Seiten der hohern Stande zu dulden hatten, einander gegenseitig entgelten Er befaß faum den dritten Theil der Landereien, und von diefen mußte er den Guteberrn die Reudalgefalle, ber Geiftlichkeit den Belinten, und dem Ronige Die Steuern entrichten. Für fo große Opfer batte er feine Entschadi=

gung; benn er erfreute fich feines Rechts, hatte feinen Untheil an ber Staatsverwaltung, und war von ben

Memtern ausgeschloffen.

Ludwig XIV. schwächte die Triebfedern der absoluten Monarchie durch eine ju lange Spannung und einen ju ftarten Gebrauch. Gereigt durch die Unruhen feiner Jugend, verzehrt von Berrichsucht, brach er jeden Widerstand, verbot jede Opposition, sowohl jene der Aristofratie, die fich durch Emporungen , ale jene der Parlamente, die fich durch Gegenvorstellunger und jene der Protestanten, die fich durch eine Gewiffensfreiheit, welche die Rirche für keberisch und das Konigthum für aufrührerisch erklarte, aufferte. Ludwig XIV. unterwarf die Großen badurch, daß er sie an den Sof rief, an welchem ihnen als Preis ihrer Abhängigkeit Bergnügungen und Gunftbezeugungen geboten murden. Das Parlament, das bisher das 2Bertzeug der Krone gewesen war, wollte ihr Gegengewicht werden, und der Fürst gebot ihm mit hochmuthigem Trope eine Unterwürfigkeit und ein Stillschweigen von 60 Jahren. Endlich feste der Widerruf des Coifts von Nantes Diesem Werke Des Despotismus die Krone auf. Gine willfuhrliche Regierung will nicht allein, daß man ihr feinen 2Bi= derstand leifte, sondern auch, daß man sie billige und unachahme. Nachdem sie die Bandlungeweise der Menschen nach ihrem Willen gelenkt bat, verfolgt fie ihr Gemiffen; benn fie muß handeln und Schlachtopfer auffuchen, wenn fich feine folche darbieten. Die Riefengewalt Ludwigs XIV. befehdete nach Innen die Reger, und wuthete nach Außen gegen Europa. Die Unterdruckung fand Chracigige, Die ihr riethen, Dragoner, die ihr dienten, gluckliche Erfolge, die fie aufmunterten; Frankreichs Wunden wurden mit Lorbeeren bedect, und feine Seufger durch Siegesgefange erftieft. Endlich aber ftarben die Danner von Genie, die Giege horten auf, ber Gewerbfleiß manderte aus, bas Geld verschwand, und es lag am Tage, baf ber Despotismus feine Bulfemittel durch feine Giege erschopft, und jum Boraus feine eigene Butunft verschlingt.

Der Tod Ludwigs XIV. gab das Zeichen zur Reaction: es erfolgte ein ploglicher Uebergang von der Unduldfamfeit zum Unglauben, von dem Geiste des Gehorfams zum Geiste der Forschung. Während der Regentschaft gewann ber dritte Stand durch die Bergrößerung seiner Reichthumer und Einsichten eben so viel an Wichtigkeit, als der Adel an Ansehen und die Geistlichkeit an Einsluß verlor. Der Hof führte sehr verderbliche und doch wenig glänzende Kriege; und begann einen geheimen Kampf mit der öffentlichen Meinung, und einen offenen mit dem Parlamente. In seinem Schooße riß Anarchie ein; die Regierung siel Buhlerinnen in die Hane, die Gewalt war in vollem Verfalle, und die Opposition machte täglich neue

Fortschritte.

Die Parlamente hatten Stellung und Suftem gean-Das Konigthum hatte fie mit einer Dacht befleibet, Die fie jest gegen baffelbe kehrten. In dem Augenblicke, in welchem der Sturg der Ariftofratie durch ihre gemeinschaftlichen Bemuhungen bewirft mar, entzweiten fie fich. wie alle Berbundete nach dem Giege. Das Konigthum bemubte fich, ein Bertzeug zu zerbrechen, das ihm gefahrlich murde, nachdem es aufgehort hatte, ihm nuglich ju fenn, und das Parlament, das Konigthum ju beherrichen. Gunftig den Monarchen unter Ludwig XIV., mit abwechselndem Erfolge unter Ludwig XV. geführt, endete biefer Rampf erft mit der Revolution. Geiner Natur nach war das Parlament blos jum Werkzeuge bestimmt. Da die Musubung feines Borrechts und fein forperschaftlicher Chrgeix es geneigt machten, fich dem Starten ju miderfeben und bem Schwachen beizustehen, fo diente es bald ber Krone gegen die Ariftofratie, bald der Nation gegen die Krone. Dadurch machte es fich unter Ludwig XV. und Ludwig XVI. beim Bolfe fo beliebt, obichon es ben Sof nur aus Nebenbublerei angriff. Die offentliche Meinung befummerte fich nicht um feine Beweggrunde; nicht feinem Ehrgeize, fonbern feinem Biderftande zollte fie Beifall; fie beschüpte es, weil fie von ihm vertheidigt murde. Durch diefe Aufmunterungen fuln gemacht, mar es der foniglichen Gewalt furchtbar geworden. Nachdem es das Teftament des Ronige, ber Die meifte Berrichfucht befeffen und den bereitwilligften Gehorfam gefunden hatte, umgeftogen, fich ge= gen den siebenjahrigen Rrieg erhoben, die Controle über die Kinanzoperationen errungen, und die Bernichtung der Jefuiten bemirkt hatte, murde fein Widerstand fo fraftig und haufig, daß ber Sof, der ihm überall begegnete, die

Nothwendigkeit, ihm zu gehorchen, oder es sich zu untwerfen, begriff. Er führte baher den von dem Kanzler Maupeou entworfenen Desorganisationsplan aus. Dieser fühne Mann, der, nach seinem Ausdrucke, die Krone aus der Gerichtskanzlei zurückzuholen versprochen hatte, ersetzte das feindselige Parlament durch ein ergebenes, und bereitete dasselbe Schicksal der ganzen Magistratur Frankreichs, welche das Beispiel jener von Paris befolgt hatte.

Allein die Beit der Staatsftreiche mar vorüber. Willfuhr mar fo verrufen, daß der Konig fich ihrer nur mit Difftrauen zu bedienen magte, und der Sof felbft fein Betragen migbilligte. Gine neue Dacht hatte fich gebildet, iene der öffentlichen Meinung, die, obicon nicht anerkannt, machtig wirkte, und beren Beschluffe anfingen, souverain ju werden. Bibber jur Rulle berabgewurdigt, errang die Nation nach und nach ihre Rechte wieder; sie hatte feinen Untheil an ber Gewalt, allein fie wirkte auf fie ein. ift der Gang aller aufftrebenden Gewalten: ehe fie in den Rreis der Regierung gezogen werden, bewachen fie diefe, und nachdem fie das Recht der Controle einige Zeit geubt haben, erringen fie bas Recht ber Mitwirfung. Der Zeitvunft, in welchem der dritte Stand Antheil an der Berrschaft erhalten follte, mar endlich gefommen. Er hatte ju andern Zeiten abnliche Berfuche gemacht, allein fie hatten keinen Erfolg gehabt, weil fie zu frubzeitig gewesen waren. Er mar damals erft feit Rurgem mundig geworden, und hatte nichts von Allem, mas die Heberlegenheit begrundet und den Besit der Gewalt erwirbt; benn man erlangt das Recht nur durch Gewalt. Huch mar er bei den Aufstanden, wie in den Reichsständen, nur der dritte Stand gemesen; alles geschah mit ihm, aber nichts fur ibn. Unter der Tyrannei der Teudalregierung hatte er den Ronigen gegen die Lehnstherrn, unter dem ministeriellen und fietalischen Despotismus ben Großen gegen Die Ronige gedient; allein im erften Falle mar er nur das Berfzeug ber Krone, und im zweiten Falle das Berfzeug der Ariftofratie gewesen. Man fubrte ben Rampf in einer Sphare und fur Intereffen, die nicht die seinigen maren. Als die Großen zur Beit der Fronde eine entscheidende Niederlage erlitten, legte er die Waffen nieder, ein Beweis, daß feine Rolle eine fehr untergeordnete mar.

1 ---

Dig Red by Goog

Endlich, nach einem Jahrhunderte absoluter Unterwerfung, erschien er wieder auf dem Kampfplage, allein für seine eigene Rechnung. Das Bergangene kehrt nicht zurück, und es war dem Adel eben so unmöglich, sich von seiner Niederlage zu erholen, als es gegenwärtig der absoluten Monarchie unmöglich ist, sich von der ihrigen wieder zu erholen. Der Hof mußte einen andern Gegner finden; denn er muß stets einen solchen haben, da es der Gewalt nie an einem Bewerber sehlt. Der dritte Stand, dessen Wachsthum, Reichthumer, Thatfraft und Einsichten täglich stiegen, war bestimmt, den Hof zu bekämpfen und seiner Macht zu entsehen. Das Parlament bildete keine Bolksklasse, sondern eine Korperschaft, und konnte in diesem neuen Kampfe zwar zur Versehung der höchsten Gewalt mitwir-

Pen, allein fie nicht felbft fefthalten.

Der hof felbst hatte die Fortschritte des dritten Standes begunftigt, und die Entwicklung eines feiner vorzuglichften Bulfeinittel, der Aufflarung, befordert. Der unumschränkteste der frangosischen Monarchen beschleunigte die Bewegung der Geifter, und schuf die offentliche Meinung, ohne es ju wollen. Durch die Aufmunterung jum Lobe veranlaßte er den Tadel; benn man fann ben Geift ber Forschung nicht zu feinen Gunften anregen, ohne sich ibm fpater ju feirem Rachtheile unterworfen ju feben. Die Lobgefange erschöpft maren, begannen die Erörterungen, und die Philosophen des achtzehnten Sahrhunderts folgten auf die Literatoren des fiebzehnten. Alles wurde Gegenftand ihrer Forschungen und Betrachtungen; die Regierungen und die Religion, die Gefete und die Migbrauche. enthullten die Rechte, bezeichneten die Bedurfniffe, und rugten die Ungerechtigkeiten. Es bildete fich eine ftarke und aufgeklarte offentliche Meinung, deren Streichen fich die Regierung bloggestellt fal, und deren Stimme fie nicht au unterdrucken magte. Gie bekehrte die felbft, welche fie angriff: die Boflinge unterwarfen fich ihren Entscheidungen aus gutem Tone, und die Staatsgewalt aus Nothwendig= feit; und bas Jahrhundert der Reformen murde vorbereitet durch das Jahrhundert der Philosophen, wie dieses burch das Jahrhundert der schonen Runfte vorbereitet morden mar.

Go war ber Buftand Frankreiche, ale Ludwig XVI.,

ben 11. Mai 1774, den Thron bestieg. Berruttete Finangen, die meder bas ausbeffernde Ministerium des Cardinals von Rleurn, noch das bankerottirende des Abbe Terran wieder ju ordnen vermocht hatten, eine Staatsgewalt ohne Unselben, unlentsame Parlamente, eine gebieterische öffentliche Meinung, Dies maren die Schwierigkeiten, welche die neue Regierung von den fruberen erbte. Unter allen Fürsten paßte Ludwig XVI., vermoge feiner Absichten und Tugenden, am beften fur fein Beitalter. Dan mar der Willfuhr mude, und er war geneigt, ihrem Gebrauche zu ent= fagen: man war burch die fostspieligen Ausschweifungen Des Sofe Ludwigs XV. erbittert, und er hatte reine Gitten und leicht zu befriedigente Bedurfniffe: man verlangte nothwendig gewordene Berbefferungen, und er fah die Noth des Bolfe ein und rechnete es fich jum Ruhme, fie ju mildern; allein es war eben fo fchwer, das Gute ju bewirken, als das Bofe fortzusegen; denn man mußte die Rraft haben, die Bevorrechteten den Reformen, oder die Nation den Migbrauchen zu unterwerfen, und Ludwig XVI. war weder Reformator noch Despot. Es fehlte ihm jener fouveraine Bille, der allein große Beranderungen in den Staaten ju Stande bringt , und der den Monarchen, welche ihre Macht beschränfen wollen, eben so nothwendig ift, ale denen, welche fie vergrößern wollen. Ludwig XVI. hatte einen gefunden Berftand, und ein redliches und gutes Berg, allein feine Energie bes Charafters und feine Beharrlichkeit im Sandeln. Geine Berbefferungsplane ftießen auf hinderniffe, die er nicht vorhergesehen hatte, und die er nicht zu besiegen wußte; auch unterlag er durch seine Berbefferungeversuche, wie ein Underer durch feine Bermeigerung der Reformen unterlegen fenn murde. Geine Regierung mar bis zur Eröffnung der Reichoftande nur eine lange aber erfolglose Reihe von Reformversuchen.

Der Uinstand, daß Ludwig XVI. bei seiner Thronbesteigung Maurepas zu seinem ersten Minister erwählte, trug nicht wenig dazu bei, seiner Regierung dieses Gepräge von Unentschlossenheit aufzudrücken. Jung, erfüllt von der Idee seiner Pflichten und von der Unzulänglichkeit seiner Kräfte, nahm er seine Zuflucht zu der Erfahrung eines Greises, der unter Ludwig XV. wegen seiner Widerschlichskeit gegen die Maitressen in Ungnade gefallen war. Allein

ftatt eines Beifen fand er nur einen Bofling, deffen unheilvoller Einfluß sich über sein ganzes Leben erstreckte. Maurepas beschäftigte sich wenig mit dem Wohle Frankreichs und mit dem Ruhme feines Berrn; er mar eingig und allein auf die Gunft des Monarchen bedacht. Im Schloffe Berfailles in einer Zimmerreibe, die mit den Gemachern bes Ronigs in Berbindung ftand, wohnend, und den Minifterrath prafidirend, machte er Ludwigs XVI. Geift unficher und seinen Charafter unschluffig; er gewöhnte ihn an halbe Magregeln, an Guftem-Bechfel, an Folgewidrigfeiten in der Ausubung der Bewalt, und befonders an das Bedurf= nif, alles durch Andere und nichts durch fich felbst zu thun. Maurepas hatte die Minister ju mahlen. Diese behaupteten fich bei ihm, wie er fich bei dem Konige behauptete. Burcht, fein Unfeben ju gefahrden, hielt er vom Minifterium alle durch ihre Umgebung machtigen Manner entfernt, und ernannte Emportommlinge, die feiner bedurften, um fich ju behaupten, und ihre Reformen ju Stande ju bringen. Er übertrug die Leitung der Geschäfte nach der Reihe Turgot, Malesherbes und Necker, von denen jeder in dem Zweige der Staatsverwaltung, welcher der besondere Gegenftand feiner Forfchungen gemesen mar, Berbefferungen unternalim.

Malebherbes, deffen Borfahren Rechtsgelehrte mesen maren, hatte die Tugenden und nicht die Borurtheile der Parlamentoglieder geerbt. Mit dem freieften Geifte verband er die schonfte Geele. Er wollte jedem feine Rechte juruckgeben: den Ungeflagten das Recht der Bertheidigung, den Protestanten die Gewiffensfreiheit, den Schriftstellern Die Preffreiheit, allen Frangofen Die Sicherheit ihrer Person; und er schlug die Abschaffung der Tortur, die Wiederberftellung des Edifts von Nantes, die Unterdruckung der geheimen Berhaftsbefehle und ber Cenfur vor. ein Mann von festem, vielumfaffenden Geifte, und von ungewohnlicher Starte und Beharrlichkeit des Charaftere, suchte noch ausgedehntere Plane zu verwirklichen. Er vereinigte fich mit Malesherbes, um durch feine Mitwirkung ein Berwaltungofuftem, das wieder Ginheit in der Regierung und Gleichheit im Staate einfuhren follte, ju begrunden. Diefer tugendhafte Burger hatte fich ftets mit der Berbefferung des Loofes der Nation beschäftigt: er unternahm allein, mas spater die Revolution bewirkte, die Aufhebung

aller Dienftbarkeiten und Borrechte. Er fcblug-vor, bas Landvolk von den Frohndiensten, die Provinzen von ihren Sperren, den Sandel von den Binnenzöllen, den Gewerbfleiß von feinen Feffeln zu befreien, und endlich, den Aldel und die Geiftlichkeit zu nothigen, in demfelben Berhaltniffe wie der dritte Stand jur Bestreitung der offentlichen Bedurfniffe beizusteuern. Diefer große Minister, von welchem Malesherbes fagte: er hat Bacons Ropf und l'Sopitals Berg, wollte die Nation durch Provinzialversammlungen an das offentliche Leben gewohnen und zur Wiederkehr der Reichestande vorbereiten. Er hatte die Revolution durch Ordonnangen ju Stande gebracht, wenn er fich hatte behaupten konnen. Allein unter der Regierung der befondern Privilegien und der allgemeinen Unterjochung waren alle Plane jur Beforderung Des Gemeinwohls unausfuhr-Turgot erregte durch feine Berbefferungen bas Difvergnügen der Soflinge, miffiel dem Parlamente wegen der Abschaffung der Frohnen, der Schwuramter, und der Binnengolle, und beunruhigte den alten Minifter burch den Ginfluß, den er vermoge seiner Tugend auf Ludwig XVI. Ludwig XVI. gab ihn auf, fagte aber zugleich, Turgot und er fenen die einzigen, welche bas Wohl bes Bolles wollen; fo beklagenswerth ift das Loos der Konige!

Nach Turgote Austritte aus dem Ministerium murde Clugny, ehemaliger Intendant von St. Domingo, jum Generalcontroleur der Finangen ernannt, trat aber ichon nach Berfluß von feche Monaten feine Stelle wieder an Recfer war ein Fremder, ein Protestant, ein Necfer ab. Banquier, und ein großerer Bermaltungsbeamter als Staatsmann: auch mar ber Plan, nach welchem er Franfreich au reformiren suchte, minder ausgedehnt als jener feines Borgangere Turgot; allein er fuhrte ihn mit mehr Daas und mit Gulfe der Zeit aus. Bum Minifter ernannt, um dem Sofe Geld zu verschaffen, bediente er fich der Bedurfniffe bes Sofes, um dem Bolle Freiheiten ju erwerben. verbefferte den Zustand der Finangen durch die Ordnung, Die er in diefelbe brachte, und gonnte den Provingen einen zweckbienlichen Untheil an ihrer Berwaltung. Geine Ideen maren weise und richtig: fie bestanden darin, die Ginnalymen den Ausgaben, durch die Berminderung der lettern, gleich zu ftellen; fich ber Steuern in gewohnlichen Beiten

und der Unleihen in Fallen, in welchen gebieterifche Ilmstande die Besteuerung der Zukunft sowohl als der Gegen= mart erheischten, ju bedienen; Die Steuern durch Die Provingialversammlungen ansegen ju laffen, und jur Erleichterung der Unleiben die Rechnungsablegung einzuführen. Diefes Syftem mar gegrundet auf die Natur der Unleiben, Die, da fie des Credits bedurfen, Deffentlichfeit der Bermaltung fordern; und ferner auf die Ratur ber Steuern, bie, da fie der Bewilligung bedurfen, Theilnahme der Burger an der Staateverwaltnng verlangen. Go oft die Regierung nicht genug bat, und fordert, fo ift fie, wenn fie fich an Die Darleiher wendet, Diefen ihre Bilang, und wenn fie fich an die Steuerpflichtigen wendet, tiefen einen Untheil an ber Staatsgewalt fouldig. Auch hatten die Unleihen die Rechnungsablagen, und die Steuern die Reichoftande gur Folge: zwei Dinge, von benen bas eine die Staatsgewalt unter die Gerichtsbarfeit der öffentlichen Meinung, und bas andere unter jene des Bolfe ftellte.

Allein obichon minder ungeduldig in der Ausfulyrung seiner Reformplane als Turgot, obichon bemuht, die Misstrade, die sein Vorgänger zerstören wollte, abzuldsen, war Necker doch nicht glücklicher als er. Seine Ersparnisse hatten die Höflinge aufgebracht; die Arbeiten der Provinzialversammlungen hatten das Misfallen der Parlamente erregt, die das Monopol des Widralten der Parlamente erregt, die das Monopol des Widreltands für sich behalten wollten; und der erste Minister verzieh ihm einen Schein von erworbenem Zutrauen nicht. Er sah sich im Jahr 1781 zum Rücktritte aus dem Ministerium genothigt, wenige Monate nach der Veröffentlichung der bekannten Rechnungsablagen über die Finanzen, die Frankreich plotzlich in das Geheinnis der Staatsverwaltung einweihten, und die absolute Regierung auf immer unmöglich machten.

Maurepas' Tod erfolgte bald nach Neckers Rucktritt. Die Königin nahm seine Stelle bei Ludwig XVI. ein und erbte den ganzen Sinfluß, den er auf den König geubt hatte. Dieser gute, aber schwache Fürst bedurfte der Leitung. Jung, schön, thatig, ehrsüchtig, erlangte seine Gemahlin eine große Herrschaft über ihn. Doch kann man sagen, daß Maria Theresias Tochter sich zu viel oder zu wenig an ihre Mutter erinnerte; sie mengte Frivolität in die Herrschaft, und verfügte über die Gewalt nur, um

Manner, die den Staat und sie selbst zu Grunde richteten, damit zu bekleiden. Maurepas, der den Höftingen misstraute, hatte stets populare Manner zu Ministern gewählt: er hatte sie zwar nicht unterstüht, allein wenn auch das Gute nicht zu Stande gekommen war, so hatte doch das Bose sich nicht vergrößert. Nach seinem Tode folgten im Ministerium Höslinge auf Bolksmänner, und machten die Krise, der die Andern durch ihre Reformen vorbeugen wollten, durch ihre Fehler unvermeidlich. Dieser Unterschied in der Wahl ist sehr merkwürdig; er veranlaßte durch den Personenwechsel den Systemswechsel in der Staatsverwaltung. Die Revolution datirt sich von diesem Zeitpunkte; die Einstellung der Reformen und die Rückkehr der Unsordnungen beschleunigten ihren Ausbruch und vergrößers

ten ihre Beftigkeit.

Calonne murde von einer Intendang gur Generalcontrole der Finangen berufen. Die Berwaltung Diefes Ministeriume, des wichtigsten von allen, wurde sehr schwierig. Man hatte Necker ichon zwei Nachfolger gegeben, ohne ihn erfeben zu konnen, als man fich im Sahr 1783 an Calonne mandte. Calonne mar fuhn, glangend, beredt, geschäftsfundig, und eben fo gewandten als fruchtbaren Geiftes. Entweder aus Irrthum oder aus Berechnung, nahm er ein Verwaltungesinstem an, bas in geradem Widerspruche mit jenem feines Borgangers ftand. Necker hatte die Gparfamfeit angerathen, Calonne rubmte die Berfchwendung; Necker war durch die Softinge gefallen, Calonne wollte fich durch fie behaupten. Geine Cophismen vertheidigte er durch feine freigebigen Geldspenden; er überzeugte die Ronigin durch Feste, die großen herrn durch Pensionen; er brachte große Bewegung in die Finangen, um durch die Menge und Leichtigkeit seiner Operationen Glauben an die Richtigkeit feiner Unfichten ju erwecken; er verführte fogar die Rapitaliften durch die Punktlichkeit, mit der er anfanglich feine Bahlungen leiftete. Er fuhr nach dem Frieden fort, Unleihen ju machen, und erschopfte den Credit, den Reders Fluges Berfahren der Regierung erworben hatte. Bis gu Diefein Punkte gelangt, und einer Bulfequelle beraubt, Die er nicht einmal flug ju benügen verstanden batte, mußte er, um die Dauer feiner Gewalt ju verlangern, feine Buflucht zu den Auflagen nehmen. Allein an wen follte er

sich wenden? Das Bolk konnte nichts mehr bezahlen; die Bevorrechteten wollten kein Opfer bringen. Gleichwohl mußte ein Entschluß gefaßt werden, und Calonne, der von dem Neuen das meiste hoffte, berief eine Bersammlung der Notabeln, die ihre Sigungen zu Bersailles im Februar des Jahrs 1787 eröffnete. Allein die Zuflucht zu Andern mußte das Siel eines auf die Berschwendung gegründeten Systems seyn. Ein Minister, der sich durch das Geben erhoben hatte, konnte sich durch das Fordern nicht be-

haupten.

Bon der Regierung aus der Mitte der hohern Rlaffen ermablt, bildeten die Rotabeln eine minifterielle Berfammlung, die weder eine eigene Eriftenz noch eine Bollmacht hatte. Auch hatte nur die Absicht, ben Parlamenten oder Reichsftanden auszuweichen, den Minifter veranlaßt, fich an eine untergeordnetere Berfammlung, die er für gefügiger bielt, ju menden. Allein aus Bevorrechteten jufainmengesett, hatte fie feine große Luft, Opfer zu bringen. Gie wurde noch ungefügiger, als fie den Abgrund fab, den eine alles verschlingende Berwaltung gegraben hatte. Dit Schrecken vernahm fie, daß die Unleihen in wenigen Jahren bis zu einer Milliarde fechehundert und feche und vierzig Millionen angewachsen waren, und daß in den Einnahmen ein jahrliches Defizit von hundert und vierzig Millionen fich vorfand. Diefe Entdeckung gab bas Beichen ju Calonnes Sturg. Er unterlag, und der Erzbischof von Gens, Brienne, fein Gegner in der Berfammlung, trat an feine Diefer glaubte, die Mehrzahl der Notabeln fen ihm ergeben, weil fie fich mit ihm vereinigt hatte, um Calonne ju befampfen. Allein die Bevorrechteten maren eben fo wenig geneigt, Brienne Opfer zu bringen als feinem Borganger; fie hatten feine Angriffe, Die in ihrem Intereffe lagen, und nicht feinen Ehrgeig, ber ihnen fremd war, unterftubt.

Der Erzbischof von Sens, dem man den Vorwurf gemacht hat, daß er keinen Plan gehabt habe, konnte keinen haben. Calonne's Verschwendungen ließen sich nicht länger fortsehen, und es war nicht mehr Zeit, zu Neckers Einschränkungen zurückzukehren. Die Sparsamkeit, die in dem frühern Zeitpunkte ein Nettungsmittel war, hatte in dem jehigen aufgehört, ein solches zu sehn. Man brauchte

entweder Steuern, und das Parlament widersetzte sich, oder Anleihen, und der Eredit war erschöpft; oder Opfer von Seiten der Bevorrechteten, und diese wollten keine bringen. Brienne, der sein ganzes Leben hindurch nach dem Ministerium getrachtet hatte, der den Schwierigskeiten seiner Lage nur die Schwäche seiner Mittel entgegenzuseten hatte, versuchte alles, und führte nichts glücklich aus. Er war ein thätiger, aber fraftloser Geist, ein verzwegener aber unbeständiger Charaster. Kuhn vor der Ausführung, aber schwach nachher, richtete er sich durch seinen Mangel an Entschlossenheit, an Boraussicht und an Beharrlichseit in der Anwendung der ergriffenen Mittel zu Grunde. Er konnte nur schlimme Entschließ fassen, allein er wußte sich für keinen ausschließlich zu entscheiden und zihn mit Standhaftigkeit zu verfolgen; dies war sein eigents

licher Fehler.

Die Berfammlung ber Notabeln zeigte fich nicht gar unterwurfig und febr farg. Nachtem fie bie Errichtung der Provinzialversammlungen, eine Berordnung über den Getreidehandel, die Abschaffung der Frohnen und eine neue Auflage auf den Stempel bewilligt hatte, trennte fie Gie verbreitete in gang Frankreich alle Entdeckun= gen, die fie binfichtlich ber Bedurfniffe bes Throns, ber Rehler der Minister, der Berschleuderungen des Bofs, und des unbeilbaren Elendes des Bolfs gemacht batte. Ihres Beiftandes beraubt, nahm Brienne feine Buflucht ju ben Auflagen, als zu einer Sulfequelle, aus der man feit einiger Beit nicht mehr geschopft batte. Er verlangte die Ginregiftrirung zweier Edifte, von benen das eine die Stempelgebuhr, bas andere die Grundfteuer betraf. Allein bas Parlament, das in der gangen Bollfraft feines Lebens, in ber gangen Gluth seines Ehrgeiges stand, und die finanziellen Berlegenheiten der Regierung als ein ficheres Mittel jur Bergrößerung feiner Dacht betrachtete, verweigerte die Ginregiftrirung. Rach Tropes verwiesen, murde es der Berbannung mude, und der Minister rief es unter der Bedingung der Genehmigung der Edifte jurud. Allein dieß mar nur ein Waffenstillstand; die Bedurfniffe der Rrone machten den Rampf bald lebhafter und hartnacfiger. Der Minister hatte neue Geldforderungen zu machen; feine Eriftens mar an das Gelingen mehrer fucceffiven Unleihen im Belaufe von vierhundert und vierzig Millionen gefnupft, und er mußte die Einregiftrirung berfelben erlangen.

Brienne verfaly fich auf den Biderftand des Parla-Er ließ daber Diefes Edift in einer foniglichen Sigung (lit de justice) einregistriren; und um das Parlament und die offentliche Meinung ju befanftigen, murden in derfelben Sitzung die Protestanten wieder in ihre Rechte eingeset, und Ludwig XVI. versprach die jahrliche Beröffentlichung einer finanziellen Rechnungsablage und die Einberufung der Reichsstande vor dem Ablaufe von funf Jahren. Allein diefe Bugeftandniffe genügten nicht melr; das Parlament verweigerte die Einregiftrirung, und erhob fich gegen die ministerielle Tyrannei. Ginige feiner Mitglieder, unter Undern der Berjog von Orleans, wurden verwiesen. Das Parlament protestirte durch einen Beschluß gegen die geheimen Berhaftbefehle (lettres de cachet) und verlangte die Burudberufung feiner Mitglieder. Der Beschluß wurde von dem Konige kaffirt und von dem Der Rrieg entbrannte mehr und Varlamente bestätigt. Das Parlament von Paris wurde von allen Parlamenten Franfreichs unterstüßt, und von der öffentlichen Meinung ermuthigt. Es proflamirte die Rechte der Nation, feine eigene Infompeten; in Steuerfachen, und, aus Intereffe freisinnig und durch die Unterdruckung großmuthig geworden, befampfte ce die willführlichen Berhaftungen und verlangte die regelmäßige Ginberufung der Reichs-Rach diesem muthigen Schritte defretirte es die Unentsetbarkeit seiner Mitglieder und die Inkompetenz aller berer, die ihre Umteverrichtungen fich anmaßen wurden. Diesem fuhnen Manifeste folgten die Berhaftung zweier Parlamenteglieder, d'Epremeenil und Goislard, die Reform der Korperschaft, und die Errichtung einer cour plenière.

r

re

ie

1=

r

D

લ્છે

en

11=

113

ms

aB

in

m

ttel

die

der

Be=

rieß

one

Du.

gris

im

Brienne hatte eingesehen, daß der Widerstand des Parlaments sustematisch war, und daß er sich bei jeder Forrung von Beisteuern so wie bei jedem Ansinnen der Ermachtigung zu Anleihen erneuern wurde. Die Berbannung war nur ein augenblickliches Hulfsmittel, das den Widerspruch suspendirte, allein nicht vernichtete. Er faßte daher den Entschluß, diese Korperschaft auf ihre gerichtlichen Besugnisse zu beschränken, und verband sich zur Ausstührung dieses Unternehmens mit dem Siegelbewahrer Lamoignon. Dieser war ein Mann der Staatsstreiche. Er besaß Kuhnheit,

und verband mit Maupeou's fraftvoller Beharrlichkeit mehr Unfeben und Rechtlichkeit. Allein er taufchte fich binfichtlich der Starte der Gewalt und bes ju feiner Beit Dloglichen. Maupeou hatte das Varlament durch den Wechsel seiner Mitglieder neu gebildet; Lamoignon wollte es deborganifiren. Das eine biefer Mittel hatte, wenn es gelungen mare, nur eine temporare Rube erzeugt, das andere eine bleibende, weil es die Macht gerftorte, welche bas andere blos in an= dere Sande legte. Allein Maupeou's Reform war nicht von Dauer, und Lamoignons Reuerung ließ fich nicht bewerkstelligen. Die Ausführung dieser lettern wurde nichts Deftoweniger ziemlich gut geleitet. Un einem und demfelben Sage murden alle Parlamente Frankreichs verwiesen, bamit die neue gerichtliche Organisation ju Grande gebracht werden fonnte. Der Giegelbewahrer beraubte das Parlament von Paris feiner politischen Befugniffe, um eine im Sinne des Ministeriums jufammengesette cour plenière Damit zu befleiden, und beschrantte feine richterliche Competeng ju Gunften der Oberamter (bailliages), deren Gerichtsbarkeit er ausdelnte. Allein die offentliche Meinung entruftete fich, der Gerichtshof von Paris (le chatelet) protestirte, die Provinzen emporten sich, und die cour plénière konnte sich weder bilden noch handeln. Unruhen brachen in der Dauphine, in der Bretagne, in der Provence, in Rlandern, in Lanquedoc, in Bearn aus; ftatt des regelmäßigen Widerstandes der Parlamente traf das Ministerium eine weit lebhaftere und aufruhrerische Opposition. Der Abel, der dritte Stand, die Provinzialftande, und felbft Die Geiftlichkeit nahmen Theil an diefem Widerstande. Durch Geldnoth gedrangt, batte Brienne eine außerordentliche Bersammlung ber Geiftlichkeit berufen, Die augenblicklich eine Adresse an den Konig richtete, in der sie die Abschaffung der cour plénière und die schnelle Wiedereröffnung der Reichstande verlangte: Diese allein konnten fortan ber Berruttung der Finangen abhelfen, die Staatsschuld verfichern und den Conflitten zwischen den Staatsbelborden ein Ende maden.

Der Erzbischof von Sens hatte bei seinem Streite mit bem Parlamente die finanzielle Schwierigkeit durch die Erhebung einer Schwierigkeit über Machtverhaltniffe vertagt. In dem Augenblicke, in welchem die lettere aufhörte, erschien die erstere wieder, und veranlaßte seinen Rucktritt.

Da Brienne meder Steuern noch Unleihen erlangte, weder von der cour plenière Gebrauch machen fonnte, noch die Parlamente jurudrufen wollte, fo versuchte er ein lettes Bulfemittel, und verfprach die Reichestande. burch beschleunigte er seinen Sturg. Die Berwaltung ber Finangen war ihm übertragen worden, um Berlegenheiten ju beben, die er vergrößert hatte, um Geld ju erlangen, Das er nicht hatte auftreiben fonnen. Beit entfernt, bas ihm gestectte Biel zu erreichen, hatte er die Nation erbittert, Die Korperschaften des Staats emport, das Unsehen der Regierung gefahrdet und die Reichoftande, nach der Deinung des Bofes das ichlimmfte Mittel jur Erlangung von Geld, unvermeidlich gemacht. Er unterlag ben 25. August Die Beranlaffung feines Sturges mar die Ginftellung ber Bablung ber Staaterenten, mas ein Anfang von Staatsbanquerott war. Diefer Minifter ift am meiften verschrien worden, weil er julest gefommen ift. Erbe ber Fehler und Berlegenheiten ber Bergangenheit, hatte er gegen die Schwierigkeiten seiner Lage mit ju fcmachen Mitteln anzukampfen. Er nahm feine Buflucht zur Intrigue und Unterdruckung ; er verbannte, suspendirte, besorganifirte das Parlament: alles war ihm hinderlich, nichts forberlich. Nachdem er sich lange abgemuht hatte, fiel er aus Mattigfeit und Schwache, ich mage nicht ju fagen, aus Ungeschicklichkeit; benn mare er auch viel ftarter und ge-Schicfter, mare er ein Richelien oder ein Gully gemefen, er ware bennoch gefallen. Niemand mehr mar im Stande, Geld zu erhalten oder zu unterdrucken. Man muß zu feiner Bertheidigung fagen, daß er die Lage, aus der er fich nicht zu reißen wußte, nicht geschaffen hatte; er hatte bloß die Unmaßung, fie anzunehmen. Er ging unter burch Calonne's Fehler, fo wie Calonne jum Behufe feiner Berfdwendungen bas von Necker eingeflößte Butrauen benütt hatte. Der Gine hatte den Eredit vernichtet, und der Undere wollte ihn mit Gewalt wieder herstellen, und vernichtete bas Unfeben der Regierung.

Die Reichsstände waren das einzige Regierungsmittel und die lette Hulfsquelle des Throns geworden. Sie waren in die Wette von dem Parlamente und den Pairs des Konigreichs, am 13. Julius 1787; von den Ständen der Provinz Dauphins in der Versammlung zu Vizille; von der Geistlichkeit in ihrer Versammlung zu Paris verlangt

r=

ne

ng

rec

m

ide

mit

Dic

rter

ritt.

worden. Die Provinzialstände hatten die Gemuther auf ihre Erscheinung vorbereitet; die Notadeln waren die Vorläufer derselben gewesen. Der König, der am 18. Dezember 1787 versprochen hatte, sie in 5 Jahren einzuberufen, sehte, am 8. August 1788, die Eröffnung auf den ersten Mai 1789 sest. Necker wurde zurückgerufen, das Parlament wieder hergestellt, die vour pleniere abgeschafft, die Justizämter (baillinges) wurden wieder aufgehoben, die Provinzen befriedigt; und der neue Minister traf alle Anstalten zur Wahl der Deputirten und zur Eröffnung der Reichsstände.

In diefem Zeitpunfte erfolgte eine große Beranderung in der Opposition, die bieber einmuthig gewesen mar. Das Ministerium war unter Brienne auf den Widerstand aller Rorperschaften des Staats gestoßen, weil es fie hatte unterbrucken wollen. Unter Recfer fließ es auf ben Biderftand eben diefer Korperschaften, weil diefe die Gewalt für fich und die Unterdruckung fur das Bolf wollten. Despotisch, mar es jest national, und hatte diese Korperschaften gleichfalls gegen sich. Das Parlament hatte einen Rampf um Gewalt und nicht fur das offentliche Wohl gefampft; der Adel hatte fich mit dem dritten Stande mehr gegen die Regierung als zu Gunften des Bolfe vereinigt. Bede diefer Rorperschaften batte die Reichsftande verlangt, Das Parlament in der hoffnung, fie wie im Jahr 1614 au beherrichen, und der Adel in ber hoffnung, feinen verlornen Ginfluß wieder zu erringen. Auch fchlug das Parla= ment als Mufter der Reichsstände von 1789 die Form jener von 1614 por, und die öffentliche Meinung verweigerte ihm ibre Buftimmung; der Adel widerfeste fich der doppelten Bertretung des dritten Standes, und Zwietracht brach zwischen diefen beiden Standen aus.

 tragues über die Reichsftande erscheinen gesehen. Die öffentliche Meinung sprach sich täglich stärker aus, und Recker, der sie befriedigen wollte, aber es nicht wagte, da er alle Stände sich befreunden, Aller Beifall erringen wollte, berief von neuem die Notabeln. Er glaubte sie bewegen zu können, die doppelte Bertretung des dritten Standes zu genehmigen; allein sie verwarfen dieselbe, und er sah sich genothigt, gegen ihren Willen zu beschließen, was er ohne sie hatte beschließen sollen. Necker wußte die Streitigkeiten dadurch, daß er im voraus alle Schwierigkeiten zu heben suche, nicht zu beseitigen. Er ergriff die Initiative binssichtlich der doppelten Bertretung des dritten Standes nicht, wie er sie später in Beziehung auf die Abstimmung nach Ständen oder nach Köpfen nicht ergriff. Als die Reichsstände versammelt waren, wurde die Losung dieser zweiten Frage, von der das Schicksal der Regierung sowohl als des

Bolks abling, ber Gewalt anheimgegeben.

Wie dem auch feyn mag, Recter, der die Genehmigung ber doppelten Bertretung bes britten Standes von Seiten ber Notabeln nicht hatte erlangen fonnen, erlangte fie von Geiten bes Staaterathe. Die fonigliche Erflarung vom 27. November bestimmte, daß die Bahl der Abgeordneten der Reichsftande fich wenigstens auf tausend belaufen muffe, und daß die Abgeordneten des dritten Standes ber Gefammtbeit der Bertreter des Adels und der Geiftlichkeit an Babl gleich seyn sollen. Man bewilligte dem Minister ferner die Bulaffung der Pfarrer in die standische Reprasentation der Geiftlichkeit, und der Protestanten in jene des dritten Stanbes. Die Amteversammlungen wurden jum Beljufe der Wahlen zusammengerufen; jeder bemuhte fich, die Wahl auf Angehörige feiner Parthei zu lenken und eine Abfaffung ber Inftruftionen in feinem Ginne gu bewirfen. Parlament hatte bei den Wahlen wenig Ginfluß, der Sof gar feinen. Der Abel mablte einige populare Abgeordnete, größtentheils aber Manner, welche fur die Intereffen ihres Standes eingenommen, und gegen ben britten Stand eben so feindselig gesinnt waren, als gegen die Oligarchie der großen Familien des Bofe. Die Geiftlichkeit ernannte Bi-Schofe und Mebte, welche den Privilegien anhingen, und Pfarrer, welche die Boltsfache, die auch die ihrige mar, begunftigten; endlich mablte ber britte Stand aufgeflarte, feste, und in ihren Wunschen einstimmige Manner.

Bertretung des Abels bestand aus 242 Sbelleuten und 28 Mitgliedern des Parlaments, jene der Geistlichkeit aus 48 Erzbischöfen oder Bischöfen, aus 35 Aebten oder Dechanten, und aus 208 Pfarrern; endlich jene der Gemeinen aus 2 Geistlichen, 12 Abeligen, 18 städtischen Rathsmitgliedern, 102 Mitgliedern der Bailliages, 212 Advosaten, 16 Aerzeten, 216 Kausseuten und Landwirthen. Die Eröffnung der Reichsstände wurde auf den fünften Mai 1789 festgeset.

So murde die Revolution berbeigeführt: vergebens fuchte ber Sof fie zu verhuten, wie er in ber Rolge fie vergebens ju vernichten fuchte. Unter Maurepas' Leitung ernannte ber Ronig Bolksmanner zu Ministern und machte Reformversuche; unter der Leitung der Konigin ernannte er Boflinge ju Ministern, und machte Gewaltversuche. Die Unterdruckung gelang nicht beffer als das Bert ber Reform. Nachdem er fich an die Soflinge wegen Ersparungen, an Die Parlamente wegen Steuern, an die Rapitaliften wegen Unleihen vergebens gewendet hatte, suchte er eine neue Rlaffe von Steuergalblenden, und erließ einen Aufruf an Die Bevorrechteten. Er verlangte von den aus dem Abel und ber Geiftlichkeit bestehenden Notabeln eine Beifteuer gur Beftreitung des Staatbaufwands, und fie verweigerten Jest erft mandte er fich an gang Frankreich, und rief Die Reichsftande jusammen. Er unterhandelte mit den Rorperschaften, ebe er mit der Nation unterhandelte; und erft nach ber Beigerung ber erftern, nahm er feine Buflucht zu einer Gewalt, beren Einmischung und Beiftand er fürchtete. Er jog besondere Berfammlungen, die in Folge ihrer ifolirten Stellung untergeordnet bleiben mußten, einer Generalversammlung vor, Die alle Intereffen vertreten, alle Gewalt in sich vereinigen mußte. Bis zu dieser großen Epoche fal jedes Jahr die Bedurfniffe der Regierung fteigen, und den Widerstand sich ausdelnen. Die Opposition ging von den Parlamenten auf den Adel, von dem Adel auf die Geiftlichkeit, und von allen diefen auf das Bolt über. In dem Dafe, wie jeder dieser Gegner an der Gewalt Theil nahm, begann feine Opposition, bis alle. Diese besonderen Oppositionen in die Nationalopposition verichmolzen, oder vor ihr verftummten. Die Reichsftande befretirten blos eine bereits ausgebrochene Revolution.

## Erstes Kapitel.

Vom fünften Mai 1789 bis zur Nacht des vierten August.

Eröffnung der Reichsstände. — Meinung des hofs, des Ministeriums, der verschiedenen Körperschaften des Königreichs in Betreff der Stände. — Prüsung der Bollmachten; Krage über die Abstimmung nach Ständen oder nach Köpsen. — Der Stand der Gemeinen vildet sich zu einer Nationalversammlung. — Der Stände fehlteßen; Eid im Ballhause. — Die Mehrheit des Standes der Gestlichkeit vereinigt sich mit den Gemeinen. — Königliche Situng vom 23. Junius; ihre Rutslösigkeit. — Plan des hofes; Ereignisse vom 12., 13. und 14. Julius; Neckers Entlassung, Ausstand von Paris, Einsehung der Nationalgarde; Belagerung und Einnahme der Bastille. — Folgen des 14. Julius. — Beschlisse in der Nacht des 4. Ausgust. — Karakter der erfolgten Revolution.

Der 5. Mai 1789 war der zur Eröffnung der Reichsstande festgesete Tag. Eine religibse Feierlichkeit ging am
4. Mai ihrer Einsegung voran. Der König, seine Familie,
seine Minister, und die Abgeordneten der drei Stande begaben sich in Prozession von der Kirche Notre-Dame nach
der Kirche St. Louis, um dort die Eröffnungs-Messe zu
hören. Richt ohne Entzücken sah man die Wiedersehr
dieser Nationalseierlichkeit, die Frankreich so lange entbehrt
hatte. Sie glich einem Feste. Eine ungeheure Menschenmenge war von allen Seiten nach Versailles geströmt; das
Wetter war herrlich; man sah prachtvolle Verzierungen
in Menge; die fröhlichen Tone der Musik, die gutige und
heitere Miene des Königs, die Anmuth und der edle Anstand der Königin, und, ebenso sehr als alles das, die gemeinschaftlichen Hoffnungen begeisterten alle Gemuther.
Allein mit Mispergnügen sah man die Etiquette, die Tracht

und die Rangordnung der Stande von 1614. Die Geiftlichkeit, in ihren Leibröcken, großen Manteln, viereckigen Mügen, oder in veilchenblauen Kleidern und Chorhemden, nahm den ersten Plat ein. Dann kam der Abel in schwarzen Kleidern, Westen und Ausschlägen von Goldstoff, Spigenhalstüchern und Huten, die à la Henri IV. aufgeschlagen und mit weißen Federn geschmuckt waren. Zuelett folgte bescheiden der dritte Stand, schwarz gekleidet, mit kurzen Manteln, Halbinden von Musselin und Huten ohne Federn und Schleifen. In der Kirche herrschte hinssichtlich der Plate ein ahnlicher Unterschied zwischen den drei Standen.

Um folgenden Tage murbe die fonigliche Sigung in bem Saale des Menus gehalten. Salbfreisformige Bubnen waren mit Buschauern angefüllt. Die Abgeordneten wurben aufolge ber im Sahr 1614 eingeführten Ordnung aufgerufen und eingeführt. Die Geiftlichkeit murbe nach ber rechten, ber Adel nach ber linken Seite bes im Bintergrunde bes Saals errichteten Throns, und ber dritte Stand nach einem dem lettern gegenüber gelegenen Raume geführt. Lebhafter Beifallruf empfing die Abgeordneten der Proving Dauphine, die Abgeordneten von Crepi en Balois, ju denen ber Bergog von Orleans gehorte, und jene ber Provence. Als Necker eintrat, erregte er ebenfalls allgemeine Begeifterung. Die Bolksgunft mandte fich allen denen gu, welche jur Ginberufung ber Reichsstande beigetragen batten. Die Abgeordneten und die Minister ihre Gibe eingenommen hatten, erschien ber Ronig, begleiter von der Ronigin, den Pringen und einem glangenden Gefolge. Der Saal wiederhallte bei feinem Eintritte von raufchendem Beifalle. Lud= wig XVI. ließ sich auf seinem Throne nieder, und sobald er seinen Sut auf dem Ropfe hatte, bedeckten sich die drei Stande gleichzeitig. Die Abgeordneten der Gemeinen folgten gegen ben Gebrauch der alten Stande ohne Bogern dem Beispiele bes Adels und ber Geistlichkeit: Die Beit war nicht mehr, in welcher der dritte Stand mit entblogtem Saupte dafteben und auf den Rnien fprechen mußte. In der tiefften Stille harrte man der Worte Des Ronigs. Man war begierig, die mahren Gefinnungen ber Regierung in Beziehung auf die Stande ju erfahren. Bollte fie die neue Berfammlung den frühern gleichstellen, oder ihr die Rolle bewilligen,

Die ihr die Bedurfniffe bes Staats und die Wichtigkeit ber

Umftande übertrugen?

"Meine Berrn", fagte der Monarch mit Ruhrung, "diefer Tag, nach welchem fich mein Berg fo fehr gefehnt hat, ift endlich gefommen, und ich fehe mich umgeben von ben Stellvertretern ber Nation, der ju gebieten ich mich ftols fuble. Gin langer Zeitraum ift feit ben legten Bersammlungen ber Reichsstande verfloffen, und obschon die Bufammenberufung berfelben außer Gebrauch gefommen au fenn fcbien, fo babe ich doch fein Bedenken getragen, ein Institut zu erneuern, deffen Wiederherstellung bem Ros nigreiche eine neue Starte verleihen und der Ration eine neue Quelle des Glucks eroffnen fann." Auf Diefe einleis tenden Borte, welche viel verfprachen, folgten blot Erflarungen über die Schuld und Berfprechungen binficht= lich der Beschränkung der Ausgaben. Statt den Standen den Gang, den fie befolgen follten, flug vorzugeichnen, ermabnte fie der Ronig jur Gintracht, fprach von Gelbbedurfniffen, von gefahrlichen Neuerungen, und flagte über die Unruhe der Bemuther, ohne irgend eine Magregel, die ju ihrer Beruhigung batte dienen fonnen, anzufundigen. Gleichwohl arnotete er den lebhafteften Beifall, als er mit folgenden Worten, die feine Gefinnungen fo gut schilderten, fcloß: "Alles, mas man von der marmften Theilnahme an dem öffentlichen Wohle erwarten fann, alles, mas man von einem Couvergine, dem erften Freunde feines Bolle, verlangen barf, fonnen Gie, burfen Gie von meinen Gefinnungen hoffen. Dlochte, meine Berrn, eine gluckliche Eintracht in diefer Berfammlung herrichen, und diefe Evoche emig denkwurdig werden fur das Gluck und die Bohlfahrt des Konigreichs. Dies ift der Bunfch meines Bergens, bies ift bas Biel meiner heißesten Gelinfucht, dies ift ber Lolyn, den ich von der Biederkeit meiner Absichten und von der Liebe für mein Bolf erwarte."

Nach ihm nahm der Siegelbewahrer Barentin das Wort; feine Rede mar nur eine weitere Ausführung über die Reichstftande und die Wohlthaten des Konigs. Nach einem langen Eingange berührte er endlich die Fragen des Augenblicks. "Seine Majestat", sagte er, "hat ungeachtet der Bewilligung einer doppelten Vertretung zu Gunsten des zahlreichsten der drei Stande, desjenigen, auf welchem

hauptfachlich die Laft der Abgaben ruht, die Formen der fruhern Berathungen nicht geandert. Obschon die Abstimmung nach Ropfen den Bortheil zu haben scheint, daß fie den allgemeinen Bunfch beffer ju ertennen gibt, weil fie nur ein einziges Resultat liefert, so ift es doch der Wille des Ronige, daß diefe neue Form nur durch die freie Buftinmung der Reichsftande und mit Genehmigung Geiner Majeftat eingeführt werde. Auf welche Weise man aber auch über Diefe Frage entscheiden, welche Unterschiede man auch zwischen den verschiedenen Gegenstanden der Berathung machen mag, fo darf man doch nicht zweifeln, daß die vollkommenfte Eintracht die drei Stande hinfichtlich der Auflagen vereinigen wird." Die Regierung war der Abstimmung nach Ropfen in Geldfachen nicht abgeneigt, weil fie ichneller jum Biele fuhrte; allein in politischen Dingen erklarte fie fich au Gunften der Abstimmung nach Standen, weil diese febr geeignet mar, Neuerungen vorzubeugen. Auf diese Beife wollte fie ihr Biel, die Gubfidien, erreichen, allein der Ration nicht gestatten, zu dem ihrigen, den Reformen, zu gelangen. Die Urt, wie der Giegelbewahrer die Befugniffe ber Reichoftande bestimmte, warf noch ein helleres Licht auf die Absichten des Bofs. Er beschränkte fie gewiffermaßen auf die Prufung der Auflagen, um fie fofort zu bewilligen, auf die Berathung eines Wefetes über die Preffe, um diefer Grangen ju fegen, und auf die Reform der burgerlichen und peinlichen Gefetgebung. Alle andern Beranderungen verwarf er, und ichloß feinen Bortrag mit den Worten: "Die gerechten Forderungen find bewilligt worden; der Konig hat unbescheidenes Murren nicht beachtet und es mit dem Mantel feiner Nachficht zu bedecken geruht; er bat fogar den Ausdruck jener falschen und überspannten Magimen, die den Zweck haben, verderbliche Birngespinnste an die Stelle der unwandelbaren Grundregeln der Monarchie zu fegen, verziehen. Gie werden, meine Berrn, mit Unwillen iene gefährlichen Neuerungen verwerfen, welche die Reinde des Gemeinwohls mit den glucklichen und nothwendigen Beranderungen, welche die Wiedergeburt des Staats, den erften Wunsch Seiner Majeftat, verwirklichen muffen, verwechseln mochten."

Dies hieß die Bunfche der Nation wenig kennen, oder sie fehr offen bekampfen. Benig befriedigt richtete die Ber-

fammlung ihre Blicke auf Necker, von welchem sie eine ganz andere Sprache erwartete. Er war der populare Misnifter; er hatte die doppelte Vertretung ausgewirft, und man hoffte, er werde die Abstimmung nach Köpfen, durch die allein der dritte Stand Vortheil aus seiner Zahl zu ziehen vermochte, billigen. Allein er sprach als Generalcontroleur und als kluger Mann; seine Nede, die drei Stunden dauerte, war ein langes Finanzbudget; und als er die Versammlung ermüdet hatte, und an die Frage kam, die alle Köpfe beschäftigte, ließ er sie unentschieden, um sich weder mit dem Hofe, noch mit dem Bolke abzuwerfen.

Die Regierung batte die Wichtigkeit ber Reichoftande beffer begreifen follen. Schon die Wiederkehr diefer Berfammlung verfundete eine große Revolution. Nation mit Hoffnung erwartet, erschienen die Reichsstände in einem Zeitpunkte wieder, in welchem die alte Monarchie ohnmachtig ju Boten lag, und fie allein im Stande waren, den Staat ju reformiren, und fur die Bedurfniffe bes Konigthume ju forgen. Die Schwierigfeit der Beit, die Natur ihrer Bollmacht, die Wahl ihrer Mitglieder, alles verrieth, daß fie nicht mehr als Steuerpflichtige, fonbern als Gefengeber jufammenberufen maren. Das Recht, Frankreichs Wiedergeburt zu bewirken, mar ihnen von der öffentlichen Meinung bewilligt, und durch ihre Instruktionen übertragen, und fie mußten in der Maastofigkeit der Digbrauche und in der Aufmunterung von Seiten der Ration Die Rraft finden, diefes große Wert zu unternehmen und auszuführen.

Dem Monarchen mußte daran gelegen senn, an ihren Arbeiten Theil zu nehmen. Auf diese Weise hatte er seine Macht wieder besesstigen, hatte sich gegen eine Revolution durch die selbsteigene Bewerkstelligung derselben schüpen können. Sätte er die Initiative der Beränderungen ergriffen, und mit Festigkeit, aber auch mit Gerechtigkeit, die neue Ordnung der Dinge begründet; hatte er Frankreichs Wünsche erfüllt, und die Rechte der Bürger, die Besugnisse der Reichsstände, die Gränzen des Königthums, bestimmt; hatte er der Willkühr für sich, der Ungleichheit für den Adel, den Borrechten sur die Körperschaften entsagt; endlich hatte er alle Reformen, welche von der öffentlichen Meinung gefordert und von der konstituirenden Bersammlung bewirft wurden, ausgeführt,

fo batte diefer Entidluß den traurigen Difbelligkeiten, welche fpater ausbrachen, vorgebeugt. Gelten findet man einen Rurften, der in die Theilung feiner Gewalt willigt, und aufgeklart genug ift, abzutreten, was ihm die Rothwendigkeit entreißen wird. Doch Ludwig XVI. hatte es gethan, wenn er von feiner Umgebung weniger beherricht worden mare, und nach feinen perfonlichen Gingebungen gehandelt hatte. Allein die großte Angrobie berrichte im Rathe des Konigs. Als die Reichsstände fich versammelten, war noch feine einzige Maasregel ergriffen; man hatte noch nicht den geringften Entschluß gefaßt hinsichtlich der Mittel, durch die man dem Ausbruche der Streitigkeiten vorbeugen wollte. Ludwig XVI. schwankte unentschloffen zwischen feinem Ministerium, welches von Recfer, und seinem Sofe, welcher von der Konigin und einigen Pringen feiner Kamilie

geleitet wurde.

Bufrieden, die boppelte Bertretung des dritten Standes erlangt gu haben, furchtete Recfer Die Unentschloffenheit bes Konige und das Difvergnugen bes Sofee. Die Bichtigkeit einer Rrife, die er mehr als eine finanzielle, benn als eine sociale betrachtete, nicht hinlanglich wurdigend, wartete er die Begebenheiten ab, um ju handeln, und fchmeichelte fich, fie leiten zu fonnen, ohne fie durch irgend eine Maabregel vorbereitet zu haben. Er fah ein, daß die alte Drganifation ber Stande nicht mehr behauptet werden fonnte, daß die Existenz der drei Stande, von denen jeder das Recht der Bermeigerung batte, der Ausführung der Reformen und dem Gange der Bermaltung im Bege ftand. Er hoffte nach einer furgen Erprobung Diefer dreifachen Opposition Die Bahl ber Stande vermindern, und, nach dem Borbilde der englischen Regierung, die Geiftlichfeit und den Adel in eine einzige erfte, und den dritten Stand in eine zweite Rammer vereinigen ju fonnen. Er fab nicht ein, daß nach dem Beginne des Rampfes feine Ginmifchung ihren Zweck verfehlen mußte; daß halbe Maasregeln Niemand befrie-Digen; daß die Schmacheren aus Bartnacfigfeit, und die Starferen aus hinreißung diefes Guftems der Maßigung zuruckweisen murden. Die Bewilligungen befriedigen nur vor dem Giege.

Beit entfernt, die Reicheftande regeln zu wollen, fuchte ber hof fie zu vernichten. Er zog den zufälligen Widerftand

ber großen Rorperschaften des Reichs der Theilung der Gewalt mit einer permanenten Berfammlung vor. Die Trennung der Stande begunftigte feine Absichten: er hoffte ihren Bwiefpalt zu nabren und ihre Thatigfeit badurch zu feffeln. Sie hatten wegen der Mangelhaftigkeit ihrer Organisation nie ein Resultat gehabt; er hoffte um fo eber, daß die Dinge denfelben Gang wieder nehmen murden, ale bie zwei erften Stande feineswegs geneigt maren, in die von bem britten Stande verlangten Reformen zu willigen. Die Geiftlichkeit wollte ihre Borrechte und ihren Reichthum bemabren; fie fab voraus, daß fie mehr Opfer murde bringen muffen, als Bortheile erringen fonnen. Seinerfeits erlangte zwar der Abel eine ichon lange verlorene politische Unabhangigkeit wieder, allein er wußte gleichwohl, baß er dem Bolfe mehr abzutreten, als von dem Konigthume ju erlangen haben wurde. Faft ausschließlich ju Gunften bes dritten Standes follte die neue Revolution erfolgen, und Die zwei erften Stande waren geneigt, fich mit dem Sofe gegen diesen Stand zu verbinden, wie fie fich neulich mit Diefem gegen den hof verbunden hatten. Das Intereffe allein veranlaßte diefen Parteiwechfel; und fie vereinigten fich mit Dem Monarchen ohne Unbanglichkeit, wie fie das Boll ohne Rudficht auf das offentliche Bohl vertheidigt batten.

Nichts wurde gespart, um den Adel und die Geiftlichfeit in Diefer Stimmung zu erhalten. Man fcmeichelte ben Abgeordneten diefer beiden Stande und fuchte fie gu verführen. Ein Ausschuß, ju dem die erlauchteften Personen gehorten, versammelte sich bei der Grafin von Polignac, und die ausgezeichnetsten Mitglieder der beiden genannten Stande erhielten Butritt. hier gewann man d'Epremenil und d'Entragues, zwei der eifrigften Bertheidiger der Freis beit im Parlamente oder vor der Ginberufung der Reichsftande, und nachher ihre erflarteften Gegner. Bier murbe Die Tracht der Abgeordneten der verschiedenen Stande beftimmt, und hier fuchte man fie anfangs durch die Etiquette, bann durch die Intrigue, und endlich burch die Gewalt zu trennen. Das Undenfen an die alten Reicheftande beherrichte ben Sof: er glaubte im Stande ju feyn, die Wegenwart nach ber Bergangenheit zu modeln, Paris durch das Beer und die Abgeordneten bes dritten Standes durch jene bes Abels zu zügeln, die Reichsversammlung durch Eheilung der Stande zu beherrschen, und zum Behufe der Trennung der Stande die alten Gebräuche, die den Adel erhoben und die Gemeinen erniedrigten, wieder aufleben zu machen. Soglaubte man nach der ersten Sigung alles verhütet zu ha-

ben, weil man nichts bewilligt hatte.

Um fechsten Dai, als am Tage nach ber Eröffnung ber Stande, begaben fich ber Adel und die Geiftlichkeit in ihre befondern Rammern und conftituirten fich. Der dritte Stand, bem man feiner bopvelten Bertretung megen ben Standefaal eingeraumt batte, weil er ber großte mar, erwartete in bemfelben die zwei andern Stande, betrachtete feine Lage ale proviforisch, seine Mitglieder als muthmagliche Abgeordnete, und verhielt fich unthatig, bis die beiden an= bern Stande fich mit ibm vereinigt haben murben. Run begann ein merfivurdiger Rampf, beffen Ausgang enticheiben mußte, ob die Revolution bewirft oder unterdruckt werden follte. Frankreiche gange Bufunft beruhte auf ber Trenming oder Bereinigung ber Stande. Diefe wichtige Frage erhob fich bei Gelegenheit der Prufung der Bollmachten. Die popularen Abgeordneten behaupteten mit Recht, die Prufung mußte gemeinschaftlich vorgenommen werten, weil man, auch wenn man ber Bereinigung ber Stande fich widersete, nicht laugnen fonne, daß jeder berfelben bei der Prufung der Bollmachten der andern betheis ligt fen; die privilegirten Abgeordneten bagegen behaupteten. Die Prufung muffe respectiv fenn, weil die Stande eine getrennte Egifteng hatten. Gie fublten, daß eine einzige gemeinschaftliche Overation funftig jede Trennung unmoglich machen wurde

Die Gemeinen handelten mit vieler Umsicht, Ueberlegung und Standhaftigkeit. Durch eine Reihe nicht ganz gefahrloser Anstrengungen, langsamer und nicht sehr entscheidender Vortheile, und beständig erneuerter Kampse, gelangten sie zu ihrem Ziele. Die sustematische Unthätigkeit, zu der sie von Ansang an ihre Zuflucht nahmen, war der klugste und sicherste Entschluß: es gibt Gelegenheiten, bei welchen man nur zu warten braucht, um zu siegen. Die Gemeinen waren einmutbig und für sich allein die numerische Halte der Reichsstände; der Adel zählte populäre Dissidenten in seinem Schoose; die Mehrzahl der Geist-

lichkeit, zusammengesetzt aus einigen friedfertigen Bischofen und auß der zahlreichen Klasse der Pfarrer, dem dritten Stande der Kirche, begte günstige Gesinnungen in Beziehung auf die Gemeinen. Die Ermüdung mußte daher die Vereinigung bewirken; dies hoffte der dritte Stand, dies sürchteten die Bischofe, und dies bewog sie, den 13. Mai, sich als Vermittler anzubieten. Allein diese Vermittlung konnte keinen Erfolg haben, weit der Adel die Abstimmung nach Köpfen, und der dritte Stand die Abstimmung nach Schefen, nachdem sie bis zum 27. Mai erfolglos verlängert worden waren, von dem Adel, der sich für die getrennte Prüfung erklätte, abgebrochen.

ertiarte, avgevromen.

Um Tage nach diefem feindseligen Beschluffe luden die Gemeinen, entschloffen, fich jur Nationalversamminng ju erflaren, die Geiftlichfeit im Ramen Des Gottes Des Friedens und des offentlichen Wohls ein, fich mit ihnen zu vereinigen. Durch diefen Schritt in Schrecken gefest, mijchte fich der Sof ein, um die Wiederanknupfung der Unterhandlungen zu bewirfen. Die erften vermittelnden Commiffare hatten den Auftrag gehabt, die Streitigfeiten ber Stande ju fcblichten; das Mlinifterium nahm ce auf fich, Die Streitigfeiten der Commiffare gu fchlichten. Auf diefe Beife bingen die Stande von einer Commiffion ab, und die Commiffion hatte ben Rath bes Furften jum Schiederichter. Allein Diefe neuen Unterhandlungen hatten feinen glucklichern Erfolg als die fruhern: fie zogen fich in die Lange, ohne daß ein Stand dem andern in etwas nachgeben wollte, und der Adel brach fie endlich durch die Beftatigung aller feiner Befchluffe ab.

Funf Wochen waren bereits unter nuthlofen Unterhandlungen verflossen. Der dritte Stand sah nun ein, daß der Augenblick seiner Konstituirung gekommen sen, und daß eine längere Verzögerung die Nation, deren Vertrauen die Weigerung der bevorrechteten Stände ihm erworben hatte, gegen ihn ausbringen wurde; er entschloß sich daher zu handeln, und that dies mit dem abgemessenen und festen Betragen, das er in seiner Unthätigkeit gezeigt hatte. Mirabeau zeigte an, daß ein Abgeordneter von Paris eine Motion zu machen habe, und Sieves, der mit einem furchtsamen Karakter einen unternehmenden Geist verband, der durch seine Ideen großes Gewicht hatte, und mehr als irgend ein anderer geeignet war, eine Entschließung zu motiviren, bewies die Unmöglichkeit der Bereinigung, die Dringlichkeit der Prufung, die Gerechtigkeit der verlangten gemeinschaftlichen Bornahme derfelben, und bewog die Berfammlung zu beschließen, daß der Abel und die Geistlichkeit eingeladen werden sollten, sich in den Ständesaal zu verfügen, um der Prufung der Bollmachten beizuwohnen, die in ihrer Abwesenheit so gut als in ihrem

Beifenn stattfinden werde.

Auf diefe Maabregel der allgemeinen Drufung folgte eine noch fraftigere. Rachdem die Bemeinen die Prufung beendet hatten, tonftituirten fie fich, am 17. Junius, auf ben Antrag des Abgeordneten Gienes gur Rationalverfammlung. Diefer fuhne Schritt, durch den der gable reichste Stand und ber einzige, beffen Bollmachten legalifirt maren, fich gur Reprafentation Franfreiche erflarte, und die beiden andern fo lange nicht anerkannte, bis fie fich ber Prufung unterworfen hatten, ichnitt die bisher unent-Schiedenen Fragen ab, und verwandelte die Berfammlung ber Stande in eine Berfammlung des Bolks. Das Standewesen verschwand bei den politischen Bewalten, und dies mar der erfte Schritt jur Abschaffung ber Rlaffen in den Berhaltniffen bes Privatlebens. Diefes merfwurdige Defret vom 17. Junius trug die Nacht des 4. August in sich; allein man mußte vertheidigen, mas man zu beschließen gewagt hatte, und es ftand ju befürchten, daß man einen folden Beschluß nicht werde behaupten konnen.

Die erste Entschließung ber Nationalver sammlung war ein Act der Souverainetat. Sie machte die Bevorrechteten von sich abhängig, indem sie die Untheilbarkeit der gesetzehenden Macht aussprach. Es blied ihr noch übrig, den hof durch die Auflagen zu zügeln. Sie erklärte dieselben für ungeseglich, votirte jedoch ihre provisorische Erhebung während der Bersammlung des Reichstags und ihr Aussbren unmittelbar nach seiner Ausschung; sie beruhigte die Kapitalisten durch die Consolidirung der Staatsschuld, und sorgte für die Bedürfnisse des Bolks durch die Ernen-

nung eines Ausschuffes ber Lebensmittel.

Diefe Festigkeit und Borsicht begeisterten die Nation. Allein die Lenker des hofs saben ein, daß die Zwietracht, die man zwischen den Standen anzuschuren gesucht, ihren 3med verfehlt hatte, und bag man, um biefen 3med zu erreichen, ein anderes Mittel ergreifen mußte. Die fonigliche Gewalt ichien ihnen allein ftart genug, die Beibehaltung der verschiedenen Stande, welche die Opposition des Adels nicht mehr sichern konnte, vorzuschreiben. Man benunte eine Reise nach Marly, um Ludwig XVL Recfers flugen und friedlichen Rathschlägen zu entziehen und ihn jur Unnahme feindseliger Plane ju bewegen. Gutem und ichlechtem Rathe gleich juganglich, umgeben von einem partheisuchtigen Sofe, im Interesse seiner Krone, wie im Ramen der Religion, gebeten, ben aufruhreriften Gang ber Gemeinen zu hemmen, ließ fich diefer Fürst gewinnen, und versprach alles. Es murde beschloffen, er folle fich mit feierlichem Dompe in die Berfammlung begeben, ihre Befchluffe umftoßen, die Trennung der Stande als Grundgefet ber Monarchie vorschreiben, und felbst alle Reformen, welche Die Reichoftande bewerfftelligen follten, bestimmen. Runmehr bemachtigte fich das geheime Confeil ber Regierung, und handelte nicht mehr im Stillen, fondern gang offen. Der Siegelbewahrer Barentin, der Graf von Artois, der Pring von Condé, ber Pring von Conti leiteten ausschließlich die Plane, die sie verabtedet hatten. Necker verlor allen Einfluß; er hatte bem Ronige einen Bermittlungeplan vorgeschlagen, ber vielleicht gelungen mare, ehe ber Rampf einen folden Grad von Erbitterung erreicht hatte, ber aber jest icheitern mußte. Er hatte eine neue fonigliche Gigung vorgeschlagen, in der man die Abstimmung nach Ropfen in Steuerfachen hatte bewilligen, und die Abstimmung nach Standen in Sachen besonderer Intereffen und Privilegien batte beibehalten follen. Auf diefe Maabregel, die den Gemeinen ungunftig war, weil fie die Beibehaltung der Diffbrauche, vermoge des der Geiftlichkeit und dem Abel aus gedachten Rechts, ihre Abschaffung ju verhuten, erzielte, mare die Ginfuhrung bes Zweikammernspftems fur Die nachsten Reichostande gefolgt. Recker liebte halbe Maabregeln, und wollte durch allmablige Bewilligungen eine politische Beranderung bewirken, die mit einem Schlage erfolgen mußte. Der Augenblick mar gekommen, ber Nation alle ihre Rechte zu bewilligen, ober ihr zu gestatten, sie sich felbst anzueignen. Gein icon an und fur sich unzureichenber Plan, eine konigliche Sibung zu veranstalten, wurde

von dem neuen Conseil in einen Staatsftreich verwandelt. Dieses Conseil glaubte, die gebieterische Erflarung des Ehrons werde die Versammlung einschüchtern, und Frankreich sich mit der Berheißung einiger Reformen begnügen. Es bedachte nicht, daß der gefährlichste Wechselfall, dem man das Konigthum preisgeben fann, jener des Ungehorsams ift.

Gewohnlich fallen die Staateftreiche unvermuthet, und überrafchen die, welche fie treffen follen. Richt fo bei diefem: Die Borfebrungen bemmten fein Gelingen. Dan furchtete, Die Mehrzahl der Geiftlichkeit mochte die Berfammlung anerfennen und fich mit ihr vereinigen; und um diefen entscheidenden Schritt zu verhuten, fcblog man, ftatt die tonigliche Sigung zu beschleunigen, den Standefaal, um die Berfammlung bie dabin ju fuependiren. Die Borbereitungen, welche die Gegenwart des Konigs erheischte, boten den Bormand zu diefer ungeziemenden und unflugen Maabregel. Prafident der Berfammlung war damals Bailly. Diefer tugendhafte Burger hatte alle Ehren der jungen Freiheit erlangt, ohne fie gefucht ju haben. Er war der erfte Prafident der Berfammlung, wie er der erfte Deputirte von Paris gemefen mar, und wie er fpater der erfte Daire diefer Stadt werden follte. Er wurde von den Seinigen innig geliebt, von feinen Gegnern geachtet, und befaß, obichon geschmuckt mit den sanftesten und menschenfreundlichsten Tugenden, in hohem Grade den Muth der Pflicht. In der Nacht des 20. Junius durch ben Giegelbewahrer von der Einstellung der Sigungen benachrichtigt, zeigte er fich dem Bunfche der Berfammlung treu, und fcheute fich nicht, dem Sofe den Gehorfam ju verweigern. Um folgenden Tage begab er fich jur bestimmten Stunde in den Standefaal, fand ihn von der bewaffneten Dacht befest, und protestirte gegen diefes despotische Berfahren. Mittlerweile famen die Deputirten an, der garm muche, Alle zeigten fich entichloffen, ben Gefahren einer Gigung ju troBen. Die Gereigteften wollten die Berfaminlung ju Marly unter ben Benftern des Burften halten; eine Stimme nannte bas Ballhaus: diefer Borfchlag murde angenommen, und die Deputirten begaben fich in vollem Buge babin. Bailly mar an ihrer Spige; das Bolf begleitete fie voll Begeifterung; Soldaten fogar eilten berbei, um eine Bache um fie gu bilden; und ftehend, die Bande emporgehoben, und das

Berg erfüllt von der Seiligkeit ihrer Sendung, schwuren dort, in einem leeren Saale, alle Abgeordneten der Gemeinen, einen ausgenommen, sich nicht eher zu trennen, als bis fie Frankreich eine Verfassung gegeben haben wurden.

Diesem seierlichen, am 20. Junius im Angesichte der Nation abgelegten, Schwure folgte, am 22., ein wichtiger Triumph. Die Bersammlung war noch immer ihres Sitzungssaals beraubt, und da sie sich nicht mehr in dem Ballhause versammeln konnte, weil die Prinzen es in Anspruch genommen hatten, um sie aus demselben zu vertreiben, so verfügte sie sich nach der Kirche des heiligen Ludwig. In dieser Sitzung vereinigte sich die Mehrheit der Geistlichkeit mit ihr unter dem lebhaftesten Ausbruche patriotischer Freude. So erhoben die ergriffenen Maasregeln den Muth der Bersammlung, statt ihn zu schwächen, und beschleunigten eine Bereinigung, die sie hatten verhuten sollen. Durch diese zwei Niederlagen gab der Hos ein Bor-

fpiel ju der beruchtigten Gigung Des 23. Junius.

Sie fam endlich. Gine gablreiche Bache umgingelte den Gaal der Reichsstande; Die Thure murde den Abge- . ordneten geoffnet, bem Publifum aber verschloffen. Der Ronig erschien, umgeben vom Geprange der Dacht. wurde, gegen die Gewohnheit, mit dufterem Schweigen empfangen. Geine Rede fteigerte die Ungufriedenheit auf das hochste, durch den gebieterischen Son, mit welchem er Maabregeln diftirte, die von der offentlichen Meinung und von der Berfammlung migbilligt murden. Der Ronig beflagte fich uber eine Zwietracht, deren Feuer der Sof felbst angeschurt batte; er verdammte bas Benehmen ber Berfammlung, die er nur als die Bertretung des dritten Standes anerkannte; erklarte alle ihre Befchluffe fur ungultig, fcbrieb Die Beibehaltung der Stande vor, bestimmte die Reformen, und feste ihre Grangen feft, icharfte ben Standen ein, fie anzunehmen, drohte ihnen, fie aufzulofen, und allein fur das Wohl des Konigreichs zu forgen, falls er auf noch weitern Widerstand von ihrer Geite stoßen murde. Rach Diesem Auftritte herrischer Eigenmacht, ber weder den Ilmftanden angemeffen, noch nach feinem eigenen Bergen mar, befahl Ludwig XVI. den Abgeordneten, auseinander gu geben, und entfernte fich. Die Geiftlichfeit und der Adel gehorchten: Die Abgeordneten blieben regungslos, schweigend,

entruftet auf ihren Gigen. In diefer Stellung verharrten fie einige Zeit, bis Mirabeau ploblich bas Schweigen brach und fagte: "Deine Berrn, ich geftebe, baß bas, mas Gie fo eben gehort haben, das Bohl des Baterlandes begrunben fonnte, wenn die Geschenke bes Defpotismus nicht ftete gefährlich maren. Bas ift das fur eine bobnende Dittatur? Waffengerofe und Entweihung des Nationaltempels, um Ihnen zu befehlen, glucklich zu fein? Wer gibt Ihnen diesen Befehl? Ihr Mandatar. Wer schreibt Ihnen gebieterische Gesete vor? Ihr Mandatar; er, ber fie von Ihnen, von uns, meine Berrn, empfangen foll, von uns, die wir mit einem politischen und unverletlichen Priefteramte bekleidet find; von une endlich, von denen allein funf und mangia Millionen Menschen ein gewiffes Glud erwarten, weil es von Allen genehmigt, gegeben und empfangen werden muß. Allein die Freiheit Ihrer Berathungen ift gefeffelt; drobende Baffen umringen die Berfammlung! Bo find die Feinde der Nation? Stelft Catilina vor un-fern Thoren? Ich verlange, daß Sie fich mit Ihrer Wurde, mit Ihrer gefeggebenden Gewalt mappnen, und fich verichangen hinter Die Religion Ihres Gides. Diefer Gid geftattet und nicht, und zu trennen, bevor wir die Berfaffung vollendet haben." Als der Oberceremonienmeister fah, daß die Bersammlung sich nicht trennte, so erinnerte er sie an ben Befehl des Konige. "Gagen Gie Ihrem Berrn", rief Mirabeau, "daß wir nur der Gewalt der Bajonette weichen. " "Gie find beute", fügte Gienes rubig bei, "mas Gie geftern maren; laßt uns berathen." Und die Bersammlung begann voll Entschloffenheit und Majestat ihre Berathungen. Auf den Antrag des Abgeordneten Camus beharrte fie auf allen ihren Beschluffen, und auf Mirabeau's Borichlag defretirte fie die Unverlenlichfeit ihrer Mitalieder.

An diesem Tage ging die königliche Gewalt zu Grunde. Die Initiative der Gesetze und die moralische Macht gingen von dem Monarchen auf die Versammlung über. Die, welche durch ihre Nathschläge den Widerstand hervorgerusen hatten, wagten nicht, ihn zu bestrassen. Necker, dessen Entlassung am Morgen beschlossen worden war, wurde am Abend von der Königin und Ludwig XVI. beschworen, zu bleiben. Dieser Minister hatte die königliche Sitzung

misbilligt, und burch seine Weigerung, ihr beizuwohnen, das Bertrauen der Versammlung, das er durch seine 3degerungen versoren hatte, wieder gewonnen. Die Zeit der Ungnade war für ihn die Zeit der Bolksgunst: er wurde alsdann durch seine Weigerungen der Verbundete der Versammlung, die ihm ihre Unterstützung gewährte. Zede Epoche bedarf eines Mannes, der die Rolle eines Anführers spielt, und dessen Name das Panier einer Parthei ist; so lange die Versammlung mit dem Gose zu ringen hatte, war

Reder diefer Mann.

In der nachsten Sigung erschien der Theil der Geistlichkeit, der sich in der Kirche des heiligen Ludwig mit der Bersammlung vereinigt hatte, abermals auf den Banken der letztern; wenige Tage nachher bewerkstelligten sieden und vierzig Mitglieder des Adels, unter denen sich der Herzog von Orleans befand, ebenfalls ihre Vereinigung, und der Hof sah sich endlich genothigt, den Adel und die Minorität der Geistlichkeit selbst aufzusordern, einen sortan unnügen Zwiespalt zu enden. Am 27. Junius wurde die Berathung allgemein; die Stände hörten auf, dem Rechte nach zu bestehen, und verschwanden bald auch der That nach. Sie hatten, selbst in dem gemeinschaftlichen Saale, sich abgesonderte Pläge bewahrt; allein bald wurden diese mit den andern vermengt; der eitle Vorrang der Körperschaften mußte vor dem Ansehen der Nationalgewalt schwinden.

Nachdem der Hof die Bildung der Nationalversammlung vergebens zu verhüten gesucht hatte, blieb ihm nichts
mehr übrig, als ihr beizutreten, um ihre Arbeiten zu lenken. Noch konnte er durch Klugheit und Redlichkeit seine
Fehler wieder gut machen, und seine Angrisse in Vergessenheit bringen. Es gibt Augenblicke, in denen man die Initiative der Opfer hat, und andere, in denen nichts übrig
bleibt, als sich das Verdienst ihrer Annahme zu erwerben.
Bei der Eröffnung der Reichsstände hatte der König die
Verfassung geben können; jeht mußte er sie von der Verfammlung annehmen; hatte er sich in diese Nothwendigkeit
gefügt, so wurde er seine Lage unsehlbar verbessert haben.
Allein kaum hatten sich die Rathgeber Ludwigs XVI. von
ihrer ersten Bestürzung über die erlittene Niederlage erholt,
so beschlossen sie, zur Gewalt der Bajonette ihre Zustucht

ju nehmen, nachdem das königliche Ansehen sich als machtlos erwiesen hatte. Sie stellten dem Könige vor, daß die Mißachtung seiner Befehle, die Sicherheit seines Thrones, die Aufrechthaltung der Gesetz des Königreichs, und selbst das Wohl seines Bolkes, ihm die Pflicht auferlegen, die Versammlung zur Unterthänigkeit zurückzurusen; daß sie mit Gewalt gebändigt werden musse, da Versailles und das nahe Paris sich zu ihren Gunsten erklärt haben; daß man sie nach einem andern Orte verlegen oder auflösen musse; daß dieser Entschluß dringend nothwendig sen, um ihren Gang zu hemmen, und daß man zur Aussuhrung desselben in aller Gile Truppen zusammenziehen musse, um Ver-

failles und Paris im Baume ju halten.

Babrend diefe Rante geschmiedet murden, begannen Die Abgeordneten der Nation ihre gesetzgebenden Arbeiten, und bereiteten jene mit fo großer Ungeduld erwartete Berfaffung vor, beren Entwerfung fie nicht langer verzogern su durfen glaubten. Gie erhielten Adreffen von Paris und ben Sauptstädten des Ronigreiche; man munfchte ihnen Glud zu ihrer Beisbeit, und munterte fie auf, bas Bert ber Wiedergeburt Frankreichs fortzusegen. Mittlerweile langten Truppen in großer Menge an: Berfailles gewann bas Unfeben eines Lagers; der Standefaal war mit Bachen umringt, ber Gintritt in benfelben ben Burgern verfagt; Paris mar von verschiedenen Armeeforps umzingelt, Die auf folche Urt poftirt ju fenn ichienen, daß fie, je nachdem es die Umftande erheischten, die Stadt blofiren oder belagern konnten. Diefe ungeheuern friegerifchen Buruftungen, von den Grangen angelangte, Artillerietrains, Die Anwesenbeit der fremden Regimenter, beren Geborfam feine Grangen fannte, weiffagten unbeilvolle Plane. Das Bolf war unrubig und aufgeregt: die Berfammlung wollte den Ehron über die Lage der Dinge aufflaren und die Burucksendung ber Truppen verlangen. Auf Mirabeau's Antrag richtete fie, den 9. Julius, eine ehrfurchtevolle und energische Adresse an den Konig, allein fie hatte keinen Erfolg. Ludwig XVI. erklarte, ihm allein ftelje es zu, über die Nothwendigkeit der Berbeigiehung oder Burucffendung von Truppen ju entscheiden; ferner verficherte er, bas Beer fen nur aus Borficht und in der Abficht aufgeftellt worden, Unruben vorzubeugen und die Berjammlung zu schüten; übrigens

erbot er sich, die Berfammlung nach Novon oder Soissons zu verlegen, d. h. zwischen zwei Heere zu bringen, und der

Grube des Bolfe ju berauben.

Paris mar in der heftigften Gabrung; Diefe ungeheure Stadt war einmuthig in ihrer Unhanglichkeit an die Berfaminlung. Die Gefahren, die den Bertretern der Nation drohten, maren ihre eigenen, und der Mangel an Lebensmitteln machte fie ju einem Aufstande geneigt. Alle ibre Bewolner hatten die Sache der Revolution mit Warme ergriffen; die Kapitalisten aus Interesse und Furcht vor einem Banquerotte; Die aufgeftarten Danner und Die gange Mittelflaffe aus Patriotismus; das Bolf, das feine Leiden ben Bevorrechteten jufdrieb, und nach Unruhen und Neuerungen durftere, aus barter Bedrangniß. Es ift fcmer, fich eine Borftellung von der beftigen Bewegung gu machen, Die in diefer Bauptftadt Frankreichs herrichte. Gie mar, aus ber Rube und bem Schweigen ber Sclaverei aufgeruttelt. wie erstaunt über die Reuheit ihrer Lage, und berauscht von Freiheit und Begeifterung. Die Preffe erhipte die Gemuther; die öffentlichen Blatter verbreiteten die Berathungen ber Verfammlung und machten die Lefer gleichsam ju Beugen ihrer Gigungen; man erorterte unter freiem Bimmel, auf den offentlichen Plagen, die Fragen, die in ihrer Mitte verhandelt wurden. Im Palais Royal hauptsachlich wurde die Berfammlung ber Bauptftadt gehalten. Diefer Bau mar ftets angefüllt mit einer Menschenmenge, Die permanent ichien und fich unaufborlich erneuerte. Gin Difch biente als Rednerbuhne, der erfte befte Burger als Redner; da fprach man über die Gefahren des Baterlandes, und feuerte fich jum Widerstande an. Bereits waren auf einen im Dalais Royal gemachten Antrag die Gefangniffe der Abrei erbrochen, und mehre Grenadiere der frangofischen Garbe, Die man in Folge ihrer Weigerung, auf das Bolf zu feuern, eingesperrt batte, im Triumphe aus ihrem Gefangniffe geführt worden. Diefer Auflauf mar ohne Folgen geblieben; eine Deputation hatte die Berwendung der Berfainmlung ju Gunften der befreiten Gefangenen angerufen, und Die Berfammlung fie der Gnade des Ronigs empfohlen; fie waren in ihr Gefangniß juruckgefehrt, und in Folge deffen begnadigt worden. Allein dieses Regiment, eines ber volla

ståndigsten und tapfersten, war der Bolkesache gunftig ge-

Go mar die Stimmung ber Einwohner von Varis, als ber Sof, nachdem er Truppen in Berfailles, in Gevres, auf dem Marefelde, in St. Denis, aufgestellt hatte, feinen Plan ausführen zu konnen glaubte. Er machte, ben 11. Julius, den Anfang mit Neckers Berbannung und ber ganglichen Erneuerung des Ministeriums. Der Marfchall von Broglie, la Galliffenniere, der Bergog von la Bauauvon, der Baron von Breteuil und der Intendant Foulon wurden als Nachfolger von Punfegur, Montmorin, la Lugerne, Saint-Prieft und Necker bezeichnet. Der lettere erlielt Camftage, am 11. Julius, bei feinem Mittageffen von dem Konige ein Billet, in welchem ihm eingescharft murde, das Konigreich auf der Stelle ju verlaffen. fpeiste rubig, ohne den erhaltenen Befehl mitzutheilen, ftieg hierauf mit Frau Mecker in einen Wagen, als ob er nach Saint = Duen hatte fahren wollen, und ichlug den 2Bea

nach Bruffel ein.

Um folgenden Tage, Conntage ben 12. Julius, erfuhr gegen 4 Uhr Abends Meckers Ungnade und Abreife in die Berbannung. Diese Maabregel wurde als die Musführung des Komplotts, deffen Borbereitungen man gefeben hatte, betrachtet. In einem Ru war die Stadt in
der größten Bewegung; überall rotteten fich Bolfshaufen jufammen; über zehntaufend Verfonen begaben fich nach bem Valais Monal, aufgeregt durch diefe Nachricht, ju allem bereit, allein unschluffig binfichtlich ber unter folden Umftanden junachft zu ergreifenden Dlaabregeln. Gin junger Mann, fuhner als die andern, und einer der gewohnlichen Bolferedner, Camille Desmoulins, freigt auf einen Tifch, eine Piftole in der Band, und ruft: "Burger, wir durfen feinen Augenblick verlieren; Meckers Entlaffung ift die Sturin= glocke einer Bartholomaubnacht gegen die Baterlandefreunde! Roch diefen Abend werden alle schweizerischen und deutschen Bataillone das Marefeld verlaffen, um und zu erwurgen. Mur ein Ausweg bleibt und, die Ergreifung ber Baffen." Raufdender Beifall erfchallt. Er fcblagt vor, Rofarden anzustecken, um sich zu erkennen und zu vertheidigen. -"Bollt ihr, fagte er, grun, die Farbe der hoffnung, oder roth, die Farbe des freien Cincinnatus = Ordens. - Grun!

Grun! " erwiedert die Menge. Der Redner steigt vom Tische und heftet ein Baumblatt an seinen Hut; alle ahmen ihm nach; die Maronenbaume des Palais werden fast aller ihrer Blatter beraubt, und der Hause begibt sich in lar-

mendem Tumulte ju dem Bildhauer Curtius.

Man nimmt die Buften Neckers und des Bergogs von Orleand; - denn es hatte fich das Gerucht verbreitet, daß auch der lettere verbannt werden follte; - man um= bullt fie mit einem Trauerflore, und tragt fie im Triumphe fort. Der Bug malt fich durch die Strafen Gaint-Martin, Saint-Denis, Saint-Honore, und wachst bei jedem Schritte an. Das Bolk zwingt Alle, die ihm begegnen, den hut abzunehmen. Es stoft auf die Wache zu Pferd, und nimmt fie als Bedeckung mit. Go bewegt fich der Bug vorwarts bis jum Bendome-Plage, auf welchem man Die Buften um die Bildfaule Ludwigs XIV. herumtragt. Eine Abtheilung des Moyal-Allemand langt an, will den Saufen gerftreuen, wird aber durch Steinwurfe in die Flucht geschlagen, die Menge sest ihren Weg fort und ge-langt bis auf den Plat Ludwigs XV. Allein hier wird fie von den Dragonern des Pringen Lambest angegriffen; fie widersteht einige Augenblicke, wird dann durchbrochen; ber Trager einer ber Buften und ein Goldat der frangofifchen Leibmache werden getodtet; das Bolf gerftreut fich, ein Theil flieht nach den Quais, ein anderer gieht fich nach ben Bouvelards juruch; der Reft fturgt über die Drebbrucke (Pont = tournant) nad) den Tuilerien. Der Pring Lambeet verfolgt fie in dem Garten mit gezogenem Gabel, und greift eine unbewaffnete Menge an, die nicht zu dem Buge gehorte, und ruhig fpatieren ging. Bei diefem Ungriffe wird ein Greis durch einen Gabelbieb verwundet; man vertheidigt fich mit Stuhlen, man fteigt auf die Terraffen; die Entruftung wird allgemein und der Ruf zu den Waffen ertont bald überall, in den Tuilerien, im Valais Royal, in der Stadt und in den Borftadten.

Das Regiment der franzosischen Garden war, wie schon gesagt worden ist, gunstig für das Bolf gestimmt; auch hatte man es in seine Kasernen consignirt. Der Prinz Lambest, der gleichwohl befürchtete, es mochte Parthei für das Bolt ergreisen, gab sechszig Dragonern Befehl, sich in Chaussee-Vantin, seinem Depot, zu postiren. Die Gol-

baten ber Garde, die ichon barüber murrten, daß man fie wie Gefangene behandelte, entrufteten fich beim Unblide Diefer Fremden, mit benen fie einige Tage guvor einen Streit gehabt hatten. Gie wollten zu den Waffen greifen, und ihre Offiziere batten die größte Mube, fie durch Bitten und Drohungen juruckzuhalten; allein fie wollten nichts mehr boren, ale einige von den Ibrigen ankamen und den in den Tuilerien gemachten Angriff fo wie den Tod eines ihrer Rameraden meldeten. Gie ergriffen ihre Waffen, durchbrachen die Gitter, stellten fich am Gingange der Rafernen, ben Dragonern gegenüber, in Schlachtordnung auf und riefen diesen zu: Wer da? - Royal = Allemand. -Gend ihr fur den dritten Stand? - Bir find fur bie, melde und Befehle geben. - Jest gab ihnen die frangofifthe Garde eine Galve, Die zwei Dlann todtete, drei verwundete und die Uebrigen in Die Blucht fchlug. Gie ructte hierauf im Sturmidritte und mit gefälltem Bajonette bis jum Plage Ludwigs XV., nabm gwiften den Tuiterien und ben Elifaijchen Reldern, zwischen dem Bolfe und den Truppen, Stellung, und behauptete Diefen Poften Die gange Racht über. Die Goldaten auf dem Marsfelde erhielten fogleich Befehl jum Borrucken. Alls fie auf den Elpfaischen Reldern ankamen, murden fie von ben frangofischen Gar-Diften mit Flintenschuffen empfangen. Dan wollte fie angreifen laffen, allein fie verweigerten ben Gehorfam: Die Petits-suisses gaben das Beispiel, und die andern Regimenter abmten es nach. Bergweifelnd befahlen die Offigiere den Ruckzug; die Truppen wichen bis gum Gitter von Chaillot juruct, von wo aus fie bald nach dem Marefelde ructen. Der Abfall der frangofischen Garde, und Die Beigerung ber Truppen, felbit ber fremden, gegen die Bauptstadt zu marschiren, vereitelten die Plane des Sofe.

An diesem Abende hatte sich das Wolf nach dem Stadthause begeben, und darauf angetragen, die Sturmglocke
zu ziehen, die Bezirke zu vereinigen und die Burger zu bewaffnen. Einige Wähler versammelten sich im Stadthause
und ergriffen die Zügel der Gewalt. Sie leisteten in diesen
aufrührerischen Tagen ihren Mitburgern und der Sache der
Freiheit, durch ihren Muth, ihre Klugheit und Thatigkeit,
die größten Dienste; allein in der ersten Verwirrung des
Ausstandes war es ihnen nicht möglich, sich Gehor zu ver-

schaffen. Der Tumult hatte seinen Sohepunkt erreicht; jeder gehorchte nur seiner Leidenschaft. Neben den gutgesunnten Burgern gab es verdächtige Leute, die in dem Aufstande nur eine Gelegenheit zu Ausschweifungen und Plunderungen suchten. Banden von Arbeitern, von der Regierung zu öffentlichen Arbeiten gebraucht, größtentheils ohne Wohnung und bestimmtes Gewerbe, verbrannten die Barrieren, gefährdeten die Straßen, plunderten einige Häuser; sie nannte man Räuber, brigands. Die Nacht vom 12. auf den 13. versloß unter Tumult und Besorgniffen.

Neckers Abreife, welche die Bauptstadt gum Aufruhr gereigt hatte, machte feinen geringern Gindruck ju Berfailles und das Migvergnugen waren bier gleich groß. Die Abgeordneten begaben fich am fruben Morgen in den Grandefaal; fie maren dufter, und ihre Traurigfelt mar weit mehr eine Folge von Entruftung als von Riedergeschlagenheit. "Bei der Eröffnung der Gigung" fagt ein Abgeordneter, "wurden mehrere Adreffen, beren Unterzeichner ibre Beiftimmung ju den Defreten ausdrückten, mit dufterem Schweigen von der Berfammlung angehort, die weniger mit dem Inhalte der Gingaben, als mit ihren eigenen Gedanken fich beschäftigte." Mounier ergriff das Wort; er zeigte die Entlaffnng der dem Bolfe theuern Minifter und die Wahl ihrer Nachfolger an, und fchlug eine Adreffe an den Konig vor, um ihre Buruckberufung ju verlangen, ihm bas Gefährliche gewaltsamer Maabregeln und das Unbeil, das aus der Unnaberung der Truppen entspringen fonnte, gu Gemuthe ju fuhren, und ihm ju erflaren, daß fich die Berfammlung einem ehrlofen Banquerotte feierlich wiber= fete. Bei diefen Worten außerte fich die bis jest unterdructe Gemuthebewegung der Berfammlung durch Sandeflatichen und Beifallgeschrei. Lally=Tollendal, ein Kreund Neders, trat hierauf mit trauriger Miene vor, verlangte das Wort, und hielt eine lange und beredte Lobrede auf ben verbannten Minister. Man borte ibn mit ber größten Theilnahme; fein Schmer; entfprach der offentlichen Trauer; Reckers Sache mar die Sache des Baterlands. Der Abel felbst machte gemeinschaftliche Sadje mit den Mitgliedern des dritten Standes, mochte er nun die Wefahr als gemein= Schaftlich betrachten, oder furchten, er fonnte fich benfelben Tadel wie der Sof zugichen, wenn er beffen Betragen nicht

mißbilligte, oder mochte er endlich von der Bewalt des all-

gemeinen Gefühls ergriffen worden feyn.

Ein abeliger Abgeordneter, ber Graf v. Birieu, gab bas Beifpiel, und fagte: "Bereinigt der Berfaffung wegen, wollen wir die Berfaffung geben, wollen unfere gegenfeitigen Bande fester knupfen, wollen die glorreichen Beschluffe vom 17. Junius erneuern, bestätigen, beiligen, wollen uns vereinigen mit jenem berühmten Entschluffe vom 20. deffelben Monats. Schworen wir Alle, ja Alle, alle Stande jufammen, treu ju fenn diefen edeln Entschluffen, die allein jest das Konigreich retten fonnen. " - "Die Berfaffung wird gegeben werden", fugte der Bergog von La Rochefoucauld bei, "ober mir merden nicht mehr fenn." Allein die Gintracht verstärfte sich noch weit mehr, als man der Berfammlung den Aufftand von Paris, die Ausschweifungen, Die er jur Rolge gehabt hatte, den Brand der Barrieren, die Versammlung der Bablmanner in dem Stadthause, die Berwirrung in der Sauptstadt und die Gefahr der Burger, von den Truppen angegriffen ju werden oder fich felbst zu erwurgen, meldete. Rur Gin Ruf erscholl in bem Gaale: "vertilat fen bas Undenten an unfern au= genblicklichen Zwift! Bereinigen wir unfere Rrafte gum Boble Des Baterlande !" Dan ichiefte augenblieflich an den Ronig eine Deputation von 80 Mitgliedern ab, unter benen fich alle Abgeordneten von Paris befanden. Der Erzbischof von Bienne, Prafident der Berfammlung, ftond an ihrer Spipe. Sie follte dem Ronige Die Gefahren, welche Die Bauptftadt und bas Ronigreich bedrohten, fo wie die Roth= wendigkeit, die Truppen ju entfernen und die Bewachung ber Stadt ber Burgermilig anzuvertrauen, vorstellen, und falls der Konig diese Forderungen bewilligen murde, follte eine Deputation nach Paris abgeben, um daselbst diese troftlichen Nachrichten zu verfunden; allein diefe Deputation fehrte bald mit einer eben nicht fehr befriedigenden Antwort suruct.

Die Versammlung sah nun ein, daß sie nur noch auf sich selbst vertrauen konnte, und daß die Anschläge des Hofs unwiderruflich waren. Weit entfernt, muthlos zu werden, wurde sie nur noch entschlossener, und dekretirte auf der Stelle, mit Stimmeneinhelligkeit, die Verantwortlichkeit der gegenwärtigen Minister und aller Nathgeber des Ko-

nige, welchen Ranges und Standes fie auch fenn mochten; fie beichloß, Recer und den in Ungnade gefallenen Miniftern ihr Bedauern zu bezeigen, erflarte, daß fie nicht aufhören werde, auf die Entfernung der Truppen und die Errichtung ber Burgermiligen ju dringen, ftellte bie Staateschuld unter die Schupmache der frangofischen Redlichkeit, und beharrte auf allen ihren fruhern Befdluffen. Rach diesen Maabregeln ergriff sie eine andere, die nicht die überfluffigfte mar: aus Furcht, man mochte mabrend ber Racht den Standefaal militarifch fchließen, um die Berfammlung ju gerftreuen, erflarte fie fich bis auf Beiteres für permanent, und beschloß, daß ein Theil der Abgeordneten die Racht über Gigung halten, und durch einen anberen morgens fruh abgelost werden follte. Um dem ehr= wurdigen Erzbischofe von Bienne die Anstrengung eines fortwalrenden Prafidiums zu ersparen, ernannte man einen Diceprafidenten, der ihn in folden außerordentlichen Rallen abzulofen hatte. Die Bahl fiel auf Lafavette, Der in der nachtlichen Sigung prafidirte. Gie verftrich ohne Berathung; die Deputirten blieben auf ihren Gigen, ftill, aber ruhig und beiter. Durch diese Bezeigungen öffentlichen Bedauerns, burch diefe Befchluffe, burch diefen einmuthigen Enthufiasmus, durch diefe anhaltende Bernunftmäßigkeit und Unerschutterlichkeit des Betragens erhob fich die Berfammlung mehr und mehr zur Bohe ihrer Gefahren und ihrer Gendung.

In Paris gewann der Auftand am 13. einen regelmäßigeren Karakter. Schon am fruhen Morgen erschien
das Bolf vor dem Stadthause; man läutete die Sturmglocke des Gemeindehauses und aller Kirchen; Tamboure
durchzogen die Straßen, um die Burger zusammen zu
rufen. Man versammelte sich auf den öffentlichen Plägen;
Truppen bildeten sich unter dem Namen der Freiwilligen
des Palais Royal, der Freiwilligen der Tuilerien, der Bazoche, der Arqueduse. Die Distrikte vereinigten sich; jeder
derselben bewilligte zweihundert Mann zu seiner Vertheidigung. Es fehlte nur noch an Waffen; man suchte überall,
wo man solche zu sinden hoffte, und bemächtigte sich derjenigen, welche man bei den Waffenschmieden und Gewehrhändlern vorsand, gegen Ausstellung von Empfangscheinen.
Auch auf dem Stadthause verlangte man Waffen: umsonst
erwiederten die stets versammelten Wähler, sie hätten keine;

man wollte mit aller Gewalt welche haben. Die Bahler ließen nun Herrn v. Flesselles, der als Vorgesetzter der Kaufmannschaft erster Burgermeister der Stadt war, rusen. Er allein kannte den militarischen Zustand der Stadt, und das Ansehen, in welchem er bei dem Volke stand, konnte in so schwierigen Zeitumständen von großem Nugen seyn. Er kam unter dem Beifallgeschrei der Menge an: "Meine Freunde", sagte er, "ich bin Euer Vater, Ihr werdet zu frieden seyn." Ein permanenter Ausschuß bildete sich auf dem Stadthause, um Maabregeln in Betreff des allgemeinen Wohls zu ergreisen.

Um dieselbe Beit brachte man die nachricht, bag man bas Saus ber Lagariften, in welchem viel Getraide lag, verwuftet, die Gerathekammer in der Abficht, alte 2Baffen aus ihr zu bolen, erbrochen und die Laden der Gewehrhandler geplundert habe. Man fürchtete Die großten Ausschweifungen von Seiten der Menge; fie mar entfeffelt, und es ichien ichmer, ihrer Wuth Meifter au werden. Allein fie batte in Diefem Augenblicke eine Unwandlung von Begeifterung und Uneigennütigkeit. felbst entwaffnete die Berdachtigen; das bei den Lazariften gefundene Getraide wurde in die Balle geschafft; man plun-Derte fein Baus; Die mit Lebensmitteln, Dobeln und Be-Schirr beladenen Wagen und Rarren, die man an den Thoren ber Stadt anhielt, wurden auf den Greveplat geführt, ber nunmehr ein ungeheures Waarenlager bilbete. Die Menge haufte fich von Beit ju Beit bier an, und ließ ftete ben Ruf ertonen: 2Baffen! Baffen! Es mar jest fast ein Uhr. Der Borfteber der Raufmannschaft fundigte Die nale Unfunft von zwolftaufend Flinten aus der Fabrif von Charleville an, und erflarte, daß bald noch dreißigtaufend nachfolgen murben.

Diese Versicherung berubigte das Bolf auf einige Zeit, und der Ausschuß widmete sich mit etwas mehr Ruhe der Organisation der Burgermiliz. In nicht ganz vier Stunden wurde der Plan entworfen, erdretert, angenommen, gedruckt und angeschlagen. Man beschloß, die Pariser Garde solle bis auf weitere Verfügung aus acht und vierzigtausend Mann bestehen. Alle Burger wurden eingeladen, sich einschreiben zu lassen; jeder Distrikt erhielt sein Bataillon; jedes Bataillon seine Anführer; man bot den Oberbescht

über dieses Burgerheer dem Herzoge von Aumont an, der 24 Stunden Bedenkzeit verlangte. Einstweilen wurde der Marquis von la Salle zum zweiten Besethlshaber gewählt. Die grune Kokarde wurde hierauf mit der roth und blauen den Farben der Stadt — vertauscht. Alles das war das Werk einiger Stunden. Die Distrikte erklärten ihren Beitritt zu den von dem permanenten Ausschusse ergriffenen Maasregeln. Die Schreiber des Chatelet und des Palais, die Zoglinge der Wundarzneikunde, die Soldaten der Burgerwache, und, was noch wichtiger war, die französische Garde boten der Versammlung ihre Dienste an. Patrouillen singen an, sich zu bilden und die Strassen zu durchziehen.

Das Bolf erwartete mit Ungeduld die Erfüllung des vom Borftande der Raufmannschaft gegebenen Berfprechens; die Flinten famen nicht an, der Abend brach ein, man fürchtete einen Angriff von Seiten der Truppen mabrend ber Racht. Man glaubte fich verrathen, als man erfuhr, daß 50 Centner Pulver heimlich aus Paris hatten geschafft werden follen, allein von dem Bolfe an den Barrieren angehalten worden waren. Allein bald famen Riften mit ber Aufschrift Artillerie an. Ihr Anblid beschwichtigte die Gabrung; man geleitete fie jum Stadthaufe, und glaubte, fie enthielten die von Charleville erwarteten Flinten : man offnete fie, und fand fie mit altem Linnen und Bolgftucken angefüllt. Jest ichrie das Bolf Berrath, und brach in Murren und Drohungen gegen den Ausschuß und den Borftand der Raufmannschaft aus. Diefer entschuldigte fich, behauptete, er fen betrogen worden, und ichiefte die Menge, um fich ihrer ju entledigen, oder um Beit ju gewinnen, nach den Rarthaufern, um dort Waffen ju fuchen. Das Bolt fand jedoch feine dort, und fehrte miftrauischer und muthender jurud. Der Ausschuß fab nun ein, daß er, um Paris ju bewaffnen, und das Bolt von feinem Aramohne zu beilen, keinen andern Ausweg hatte, als Piken schmieden zu laffen; er befahl funfzigtaufend zu verfertigen, und augenblicklich ging man an das Werk. Bur Verhutung der Ausschweis fungen der vorigen Racht murde die Stadt beleuchtet und Streifwachen durchzogen fie nach allen Richtungen.

Um folgenden Morgen kam das Bolk, das am Tage zuvor keine Waffen hatte finden konnen, febr fruhe zu dem Ausschuffe, um von neuem folche von ihm zu verlangen,

und warf ihm die Weigerungen und Ausflüchte des vorigen Tages vor. Der Ausschuß hatte vergebens Waffen suchen lassen; es waren keine aus Charleville gekommen; man hatte keine bei den Karthäusern gefunden, und selbst das

Arsenal war leer.

Das Wolf, das sich an diesem Tage mit keiner Entsschuldigung begnügte, und mehr und mehr Berrath argwöhnte, begab sich in Masse nach dem Invalidenbaue, der
einen beträchtlichen Vorrath von Bassen enthielt. Es äus
kerte nicht die geringste Furcht vor den auf dem Marsselde
aufgestellten Truppen, und drang, ungeachtet der dringenden Vorstellungen des Gouverneurs, Herrn v. Sombreuil,
in das Haus ein, fand acht und zwanzig tausend Gewehre
in den Kellern versteckt, bemächtigte sich derselben, nahm
die Säbel, Degen, Kanonen, und trug alle diese Wassen
im Triumphe fort. Die Kanonen wurden am Eingange
der Vorstädte, im Schlosse der Tuilerien, auf den Brücken
und den Quais zur Vertheidigung der Hauptstadt gegen den
Ungriff der Truppen, den man seden Augenblick erwartete,
aufgefahren.

Roch an diesem Morgen verbreitete man Unrube durch die Nachricht, daß die zu Saint-Denis ftebenden Regimenter im Anmariche, und die Ranonen der Baftille auf die Strafe Saint-Untoine gerichtet fenen. Der Ausschuß ließ fogleich Rundschaft einziehen, ftellte jur Bertheidigung diefer Geite der Stadt Burger auf, und schiefte Abgeordnete an den Gouverneur der Baftille, um ibn ju bewegen, feine Ranonen zu entfernen und feine Feindfeligfeit zu begeben. Diefer plogliche garm, die Furcht, welche die Festung ein= flogte, ber Bag gegen die Migbrauche, die fie ju fcugen bestimmt war, Die Nothwendigleit, einen fo wichtigen Puntt ju befegen, und ihn in der Stunde des Aufftands nicht langer in der Gewalt der Feinde zu laffen, lenkten die Aufmerkfamkeit der Menge nach diefer Seite. Bon neun Uhr Morgens bis zwei Uhr Nachmittags borte man in allen Enden und Ecken von Paris fein anderes Loofungswort mehr ale: "Bur Baftille! Bur Baftille!" Aus allen Stadtvierteln eilten die Burger ichaarenweise babin, bewaffnet mit Klinten, Difen, Gabeln. Die Denge, welche den Bau umgab, mar icon beträchtlich; die Schildmachen ber

Festung standen auf ihren Posten und die Brucken waren

aufgezogen wie zur Kriegszeit.

Ein Abgeordneter des Distrifts Saint-Louis de la Culture, mit namen Thuriot de la Rossiere, verlangte nun mit bem Gouverneur, herrn Delaunan, ju fprechen. Borgelaffen, forderte er ihn auf, den Kanonen eine andere Richtung ju geben. Der Gouverneur erwiederte, die Grucke fenen jederzeit auf den Thurmen gewesen; es ftebe nicht in feiner Dacht, fie berabnehmen ju laffen; übrigens babe er fie, von den Beforgniffen der Parifer in Kenntnig gefest, um einige Schritte jurucfziehen und aus den Schieß= scharten entfernen laffen. Mit Mube erhielt Thuriot Die Erlaubniß, weiter in die Reftung einzudringen, und gu untersuchen, ob ihr Buftand fo beruhigend fur die Stadt war, ale der Gouverneur fagte. Weiter in das Innere der Festung gedrungen, fand er drei Ranonen, die auf die Bugange des Plages gerichtet und bereit maren, im Falle einer Erfturmung die Gindringenden niederzuschmettern. Ungefahr vierzig Schweizer und achtzig Invaliden ftanden unter den Waffen. Thuriot beschwor fie und die Ctabeoffiziere im Ramen der Ehre und des Baterlands, fich nicht ale Feinde des Baterlands ju zeigen. Die Offiziere und Die Goldaten fcwuren alle, feinen Gebrauch von ihren Baffen zu machen, falls man fie nicht angreifen murde. Thuriot bestieg sodann die Thurme, und gewahrte von da aus eine ungeheure, von allen Seiten berbeiftromende Den-Schenmenge, und fab die Borftadt Saint-Antoine in Daffe anrucken. Schon mar man außen wegen feines langen Musbleibens unruhig, und verlangte mit großem Gefdrei, ihn ju feben. Um das Bolf ju beruhigen, erfcbien er auf den Ballen der Reftung, und larmender Beifall icholl ihm aus dem Garten des Arfenals entgegen. Er ftieg berab, begab fich wieder in die Mitte ber Seinigen, theilte ihnen das Resultat seiner Sendung mit, und verfügte fich bierauf ju dem Musschuffe.

Allein die ungeduldige Menge verlangte die Uebergabe der Feftung. Bon Zeit zu Zeit ertonten aus ihrer Mitte die Worte: "Wir wollen die Baftille! Wir wollen die Baftille! Wir wollen die Baftille! Entschloffener als die Andern sturzen zwei Manner aus der Menge hervor, werfen sich auf ein Wachthaus und hauen mit Aerten auf die Ketten der großen Brude.

Die Goldaten fordern fie auf, fich jurudjugieben, und broben ihnen, Feuer ju geben; allein fie fahren fort ju hauen. Die Retten brechen, die Brucke fallt, und fie fturgen mit der Menge auf diese. Gie rucken gegen die zweite Brucke vor, um auch diefe loszuschlagen. Die Befatung feuert eine Dusquetenfalve auf fie ab, und fie gerftreuen Gleichwohl erneuern fie den Angriff, und mehrere Stunden lang find alle ihre Unftrengungen gegen die zweite Brucke gerichtet, die burch bas anhaltende Reuer der Reftung vertheidigt wird. In Wuth gefett durch diefen bartnadigen Widerstand, sucht das Bolf die Thore mit Mexten ju gerfchmettern, und bas Bachthaus in Brand ju ftecken. Allein die Befatung gibt jest eine morderische Kartatschen= Salve, die viele von den Belagerern todtet oder verwundet. Ihr Muth entbrennt nur noch mehr, und unterftugt von der Rubnheit und Standhaftigkeit der tapfern Elie und Bulin, die an ihrer Spige fteben, fegen fie Die Belagerung

mit Erbitterung fort.

Der Ausschuß bes Stadthauses lebte in der größten Ungft. Die Belagerung der Baftille ichien ihm ein toll-Pulmes Unternehmen. Ochlag auf Ochlag erhielt er Runde von den Ungludefallen am Ruße der Reftung. Er fcwebte amischen der Gefahr vor den Truppen, falls diefe fiegten, und jener vor der Menge, die Munition von ibm verlangte, um die Belagerung fortzuseben. Da er feine geben fonnte, weil er feine batte, fo ichrie man Berrath. Er hatte zwei Deputationen abgeschieft, um die Ginftellung der Reintseligfeiten ju bewirfen, und den Gouverneur aufaufordern, die Bewachung der Refte Burgern anzuvertrauen; allein inmitten des Tumulte, des Gefdreis und des Rleingewehrfeuers hatten fie fich fein Gebor verschaffen gefonnt. Er fchicfte eine britte mit einem Tambour und einer Fabne ab, um leichter erfannt ju werden; allein fie mar nicht gludlicher. Auf beiden Seiten wollte man nichts boren. Tros ihrer Berfuche und ihrer Thatigkeit fab fich die Berfammlung des Stadthaufes dem Berdachte des Bolfs preisgegeben. Der Borfteber ber Raufmannschaft erregte besonbere ben größten Argwohn. - "Er hat une" fagte einer, "beute ichon mehrmals getäuscht; - Er fpricht davon, fagte ein anderer, einen Laufgraben zu eröffnen, und er fucht nur Beit zu gewinnen, damit wir die unferige verlieren. — Kameraden, rief nun ein alter Mann, mas haben wir mit diesen Berrathern zu schaffen? Borwarts, folgt mir, in zwei Stunden wird die Bastille genommen fenn."

Schon über vier Stunden mar fie belagert, als die frangofifche Garde mit Geschut anructte. Ihre Ankunft gab bein Rampfe eine andere Wendung. Die Befatung scibst brang in den Gouverneur, sich ju ergeben. Der un-gluckliche Delaunan, der das ihn erwartende Schicffal fürchtete, wollte die Reftung in die Luft fprengen, und fich unter ihren Trummern und jenen der Borftadt begraben. Bergweifelt naberte er fich, eine brennende Lunte in der Band, dem Pulvermagazine. Die Befatung hielt ihn guruct, pflangte die weiße Kaline auf der Plateforme auf, und febrte, jum Beichen des Friedens, die Gewehre um, den Lauf nach unten richtend. Allein Die Belagerer fampften fort, und drangen ohne Unterlaß vor, unter dem Rufe: Lagt bie Bruden nieber! Un ben Schieficharten zeigte fich ein Schweizeroffizier, und verlangte zu fapituliren, und mit den militarifchen Ehren abzugiehen. - Rein, nein! rief die Menge. - Derfelbe Offizier erflarte, fie wollen das Gewehr ftrecken, wenn man verfpreche, ihnen das Leben ju laffen. - Lafit die Brucken nieder, erwiederten ihm die Borderften der Belagerer; es wird euch nichts gefcheben. -Auf diese Berficherung öffneten sie das Thor, ließen die Brucke nieder, und die Belagerer fturgten in die Baftille. Die Führer der Menge wollten den Gouverneur, Die Schweizer und die Invaliden vor ihrer Rache fougen; aber fie fdrie: Liefert fie und aud, liefert fie und aud; fie haben auf ihre Mitburger gefcuert; fie verdienen, aufgeknupft ju werden. Der Gouverneur, einige Schweizer und mehre Invaliden murden der Obhut ihrer Bertheidiger entriffen, und von der unversohnlichen Denge ermordet ..

Der permanente Ausschuß hatte noch keine Kunde von dem Ausgange des Kampfs erhalten. Sein Sitzungssaal war versperrt von einer wuthenden Menge, die den Borftand der Kaufmannschaft und die Wahlmanner bedrohte. Flesselles sing an, seine Lage mißlich zu sinden. Er war blaß, besturzt; man hatte ihn mit Vorwürsen und wüthenden Orohungen überhäuft, und gezwungen, sich aus dem Saale des Ausschusses in den mit einer unermeßlichen

Menge von Burgern angefüllten Gaal der allgemeinen Berfammlung ju begeben. -- Er foll fommen, er foll uns folgen, batte man von allen Geiten gefdrien. - Das ift ju viel, hatte Rleffelles geantwortet; fo will ich benn geben, weil man es will; ich will dahin geben, wo man mich erwartet. - Allein faum mar er in den großen Gaal getreten, als die Aufmertfamteit der Menge durch ein Befdrei, das vom Greveplate erscholl, abgelenkt murde. Man horte: Gieg! Sieg! Freiheit! Es waren die Sieger ber Mastille, Deren Unfunft man verfundete. Gie fturgten bald felbit in den Saal in dem volksthumlichften und ichaubervollsten Dompe. Die, welche fich am meiften ausges zeichnet hatten, wurden, mit Lorbeern befrangt, im Triumphe getragen. 218 Beleite folgten ihnen über 1500 Menfchen, Die Augen flammend, die Baare gerwühlt, 2Baffen aller Urt ichwingend, einander brangend und das Tafelmert von ihren schweren Fußtritten ftohnen machend. Einer von ihnen trug die Schluffel und die Rahne der Baftille, ein anderer das Reglement an dem Bajonete feiner Rlinte; und ein dritter erhob, ein schaudervoller Anblicf! mit blutiger Sand die Schnalle der Salebinde des Bouverneurs. In diefem Aufzuge trat das Gefolge der Sieger der Baftille, hinter fich eine ungeheure Menschenmenge, welche ben Plat und die Quais überschwemmte, in den Gaal bes Stadthaufes, um dem Musichuffe feinen Triumph zu berichten, und über das Schieffal ber noch lebenden Gefangenen zu entscheiden. Einige wollten bas Urtheil bem Gutbunten des Ausschuffes anheimgeben, andere aber ichrien: Reine Gnade den Gefangenen! Reine Gnade benen, welche auf ihre Mitburger gefeuert baben! Es gelang jedoch dem Commandanten Lafalle, dem Bahlmann Moreau von Saint-Mery, und dem muthigen Elie, die Menge zu befanftigen, und eine allgemeine Umneftie von ihr auszuwirfen.

Allein jest kam die Reibe an den unglücklichen Flesselles. Man behauptete, ein bei Delaunay gefundener Brief habe den bereits geargwohnten Verrath bewiesen. "Ich unterhalte, schrieb er ihm, die Parifer mit Kokarden und Bersprechungen: halten Sie Stand bis diesen Abend; Sie werden Verstärfung erhalten." Das Bolk drängte sich um das Bureau. Die Gemäßigteren schlugen vor, sich seiner zu

bemächtigen und ihn in die Gefängnisse des Chatelet abzuführen; andere aber widersetzen sich dieser Maasregel, und
sagten, man musse ihn nach dem Palais-Royal bringen,
um ihn dort zu richten. Dieser Antrag fand allgemeinen Beisall. In das Palais-Royal! In das PalaisRoyal! schrie man von allen Seiten. — Wohlan! es
sen, meine Herrn, erwiederte Flesselles mit ziemlich
rubiger Miene, gehen wir in das Palais-Royal!
Mit diesen Worten stieg er von der Estrade herab, ging
durch die Menge, die ihm Plas machte, und ihm folgte,
ohne sich eine Gewaltthätigkeit gegen ihn zu erlauben. Allein an der Ecke des Quai Pelletier trat ein Unbekannter auf
ihn zu, und streckte ihn durch einen Pistolenschuß todt nieder.

Nach diesen Auftritten von Bewaffnung, Tumult, Kampf, Rache, rusteten sich die Pariser zum Empfange der Feinde, da sie in Folge aufgefangener Briefe einen Angriff wahrend der Nacht befürchteten. Die ganze Bevölkerung beschäftigte sich mit der Befestigung der Stadt. Man errichtete Barrisaden, warf Schanzen auf, entpflasterte die Straßen, schmiedete Pisen, goß Kugeln; die Frauen trugen Steine in die obern Geschoffe der Häuser, um die Soldaten zu zerschmettern; die Nationalgarde versal den Postendienst; Paris glich einer ungeheuern Werkstätte und einem großen Lager, und diese ganze Nacht brachte man unter den Waffen und in der Erwartung des Kampses zu.

Babrend der Aufstand ju Paris Diefen Karafter von Buth, Fortdauer und glucklichem Erfolge annahm, mas that man ju Berfailles? Der Sof ichiefte fich an, feine Entwurfe gegen die Sauptftadt und die Berfammlung ausjufuhren. Die Nacht vom 14. auf den 15. wurde jur Ausfuhrung bestimmt. Der Chef des Ministeriums, Baron Breteuil, batte versprochen, bas Unseben ber foniglichen Gewalt in drei Tagen wieder herzustellen. Der Befehlehaber des unter den Dlauern von Varis versammelten Beeres, Marschall von Broglie, batte unbeschranfte Bollmachten jeder Urt empfangen. Um 15. follte die Erflarung vom 23. Junius erneuert merden, und der Ronig die Berfammlung, nachdem er fie zur Annahme derfelben gezwungen hatte, auflosen. 40,000 Eremplare lagen bereit, und harrten ihrer Berbreitung im gangen Konigreiche. Um der dringenden Roth der Schapfammer abzuhelfen, hatte man fur

mehr als hundert Millionen Staatspapiere verfertigt. Die Bewegung von Paris begunftigte die Plane bes Hofs, statt sie zu durchkreuzen. Bis zum letten Augenblicke betrachtete er sie als eine vorübergehende, leicht zu unterbrückende Meuterei; er glaubte weder an ihre Fortdauer noch an ihr Gelingen, und hielt es für unmöglich, daß eine Stadt von Bürgern einem Heere widerstehen könne.

Die Berfammlung fannte alle Diefe Plane. Geit zwei Tagen hielt fie voll Unruhe und Beforgniß beständig Sigung. Ein großer Theil beffen, mas in Paris vorging, mar ihr Bald meldete man, daß der Aufftand allgeunbefannt. mein fen, und Paris nach Berfailles marschire, bald, daß die Truppen fich gegen die Sauptstadt in Bewegung fegen. Man glaubte Ranonendonner ju boren, und legte bas Dhr an den Boden, um fich bavon ju überzeugen. Um 14ten Abends versicherte man, der Konig werde in der Racht abreifen, und die Berfammlung fen der Gnade ber fremben Regimenter preisgegeben. Die lettere Besorgniß mar nicht gang grundlos; ein Wagen war beständig angespannt, und feit mehreren Tagen fam die Leibgarde nicht aus ben Stiefeln. Budem maren in der Drangerie mabrhaft beunruhigende Auftritte vorgefallen; man hatte burch Austheis lung von Wein und durch noch andere Aufmunterungen die fremden Truppen ju ihrer Expedition vorbereitet, und alles ließ vermuthen, daß der entscheidende Augenblick gefommen fen.

Trop der Annaherung und der Berdoppelung der Gefahr, blieb die Berfammlung unerschütterlich, und beharrte bei ihren ersten Beschlüssen. Mirabeau, der zuerst die Zurückziehung der Truppen verlangt hatte, bewog die Berfammlung, eine neue Deputation abzuschiesen. Sie war so eben abgegangen, als ein Deputirter, der Bicomte von Noailles, von Paris fommend, der Bersammlung von den Fortschritten des Aufstandes Kunde gab und die Plünderung des Invalidenhauses, die Bewaffnung der Menge, und die Belagerung der Bastille meldete. Ein anderer Abgeordneter, Wimpsen, sügte diesem Berichte die Erzählung der von ihm bestandenen personlichen Gefahren bei und versicherte, die Wuth des Wolkes wachse mit der Gefahr. Die Versammlung schlug vor, Eilboten aufzustellen, um von einer halben Stunde zur andern Nachrichten zu erhalten.

Mittlerweile bestätigten ber Bersammlung zwei Bahl-manner, die herren Ganilh und Bancal-bes-Iffarts, von dem Aueschuffe des Stadthauses an fie abgeordnet, alle diese Berichte. Gie theilten ihr die Beschluffe mit, welche die Wahlmanner jur Erhaltung der Ordnung und jur Bertheidigung der Sauptstadt ergriffen batten; fie meldeten ibr ferner bas unter den Mauern der Baftille gefchehene Unbeil, die Nublosigfeit der an den Gouverneur geschickten Deputationen, und fagten aus, das Feuer ber Befatung habe den Boden ringe um die Festung mit Todten bestreut. Ein Schrei der Entruftung erscholl bei diefer Erzählung in ber Berfammlung, und man fchicfte auf der Stelle eine zweite Deputation ab, um dem Ronige Diefe fcmerglichen Rachrichten zu überbringen. Die erfte fam mit einer eben nicht fehr befriedigenden Antwort jurud; es war zehn Uhr Abende. Der Konig schien geruhrt, ale er diese unglucklichen Greigniffe, die noch schlimmere abnen ließen, vernahm. Er rang mit dem Entschluffe, den man ihn hatte faffen laffen. — "Sie zerreißen,« fagte er zu den Abgeord-neten, "mein Berg immer mehr durch die Erzählung, die Sie mir von den Unglucksfällen von Paris geben. moglich fann ich glauben, daß die den Truppen ertheilten Befehle die Urfache derfelben find. Gie miffen die Antwort, die ich Ihrer frubern Deputation gegeben habe; ich habe berfelben nichts beigufügen." Diefe Untwort beftand in dem Berfprechen, Die Truppen des Marsfeldes aus Paris zu entfernen, und in bem einigen Generalen ertheilten Befehle, fich an die Spige ber Burgergarbe ju ftellen, um fie ju leiten. Golche Dagregeln genügten nicht, um die gefalrliche Lage, in ber man fich befand, ju verbeffern; auch fühlte fich die Berfammlung durch diefelben weder befriepiat noch beruhigt.

Bald darauf verkundeten die Abgeordneten d'Ormesson und Duport der Bersammlung die Einnahme der Bastille und den Tod von Flesselles und Delaunan. Man wollte eine dritte Deputation an den König abschiefen, und von neuem die Zurückziehung der Truppen verlangen. — "Nein," sagte Elermont. Tonnerre, "gönnen wir ihnen die Nacht zum Ueberlegen; die Könige mussen wie die andern Menschen die Erfahrung kaufen.« In diesem Zustande brachte die Bersammlung die Nacht zu. Am nächsten Morgen

wurde eine neue Deputation ernannt, um Ludwig XVI. das Unheil, das aus einer langern Beigerung entspringen wurde, ju Gemuthe ju fuhren. Als die Abgeordneten ichon im Begriffe maren, meggugeben, bielt fie Mirabeau noch an und rief ihnen ju: "Gagt ihm, ja fagt ihm, daß die fremden Borben, von denen wir umzingelt find, geftern ben Befuch der Pringen und Pringeffinnen, der Gunftlinge und der Favoritinnen erhalten haben, und mit ihren Ochmeideleien, Ermahnungen und Geschenfen überhauft worden find; fagt ibm, baß diefe mit Gold und Bein vollgeftopften fremden Gatelliten die gange Racht über in ihren ruchlofen Gefangen Franfreiche Unterjochung prophezeiten, und baß ihre ichandlichen Buniche Die Bernichtung ber Nationalversammlung erftrebten; fagt ihm, daß in seinem eigenen Palaste sogar die Boflinge nach den wilden Tonen Diefer barbarifchen Mufif getangt haben, und daß tas Borfpiel der Bartholomausnacht diefer Urt mar! fagt ibm, daß jener Beinrich, deffen Undenfen die Belt fegnet, Derjenige feiner Borfahren, den er zu feinem Borbilde mablen wollte, nach dem emporten Paris, das er in Person belagerte, Lebensmittel bringen ließ, daß aber seine grausamen Rathgeber bas Getraide, das der Bandel in das treue und hungernde Paris bringt, jurucfichicfen !!

Allein in Diesem Augenblicke mar ber Ronig auf bem Bege nach dem Gigungsfaale. Der Bergog von Liancourt hatte ben Butritt jum Konige, ben ihm fein Umt als Großmeifter der Garderobe verschaffte, benügt, und ihm mabrend ber Nacht den Abfall der frangofischen Garde, fo wie die Erfturmung und Ginnahme ber Baftille mitgetheilt. Ronig diese Nachrichten, die ihm feine Rathe verheimlicht hatten, borte, rief er erftaunt aus: "Das ift eine Emporung?" - "Dein, Gire, es ift eine Revolu-Diefer vortreffliche Burger hatte ihm die Gefahren, in die ihn die Entwurfe seines Sofs fturgten, Die Beforgniffe und die Erbitterung des Bolts, die folimme Stimmung der Truppen geschildert und ihn bewogen, fich in die Mitte der Berfammlung ju verfügen, um fie binfichtlich seiner Absichten zu beruhigen. Diese Nachricht erzeugte anfänglich Musbruche lebhafter Freude. Allein Mirabeau ftellte seinen Rollegen vor; daß voreiliger Beifall fich nicht aexieme. "Warten wir," fagte er, "bis Geine Dajettat

die guten Gefinnungen, die man uns von ihrer Seite verfundet, ausdruckt. Das Blut unferer Bruder flieft ju Duftere Chrerbietung fen ber erfte Empfang bes Monarchen von Geiten ber Reprafentanten eines unglucf. lichen Bolks. Das Schweigen der Bolker ift eine Lehre für die Konige!!" Die Berfammlung nahm wieder Die buftere Saltung an, die fie feit drei Tagen beobachtet hatte. Der Ronig ericbien ohne Leibmache und bloß in Begleitung feiner Bruder. Er wurde anfanglich mit tiefem Schweigen empfangen; als er aber fagte, er fen Gins mit ber Nation, und habe, im Bertrauen auf die Liebe und Treue feiner Unterthanen, ben Truppen den Befehl ertheilt, fich aus Paris und Berfailles ju entfernen; als er die rubrenden Worte fagte: Wohlan! ich bin es, ber fich Ihnen anvertraut, erscholl allgemeiner Beifall; Die gange Berfammlung erhob fich freiwillig und begleitete ibn

in das Schloß zuruck.

Diese Rachricht verbreitete lebhafte Freude in Berfailles und Paris. Das beruhigte Bolt fprang fchnell von der Erbitterung jur Danfbarfeit über. Gich felbit gurudigeneben, sah Ludwig XVI. ein, wie wichtig ce für ihn war, die Hauptstadt personlich zu beruhigen, ihre Zuneigung wieder ju gewinnen, und fich fo auf die Bolfemacht ju ftuben. Er ließ der Berfammlung anzeigen, daß er Recfer jurudberufen, und fich am folgenden Tage nach Paris begeben werde. Bereits hatte die Berfammlung eine Deputation von 100 Mitgliedern ernannt, um dem Ronige nach ber Bauptftadt voranzugehen. Gie murbe mit Begeifterung empfangen. Bailly und Lafavette, die bei diefer Deputation maren, murden jener jum Maire von Paris, Diefer jum Befehlehaber ber Burgergarde ernannt. Diefe Belohnung von Seiten bes Bolts verdantte Bailly feinem langen und fcmierigen Prafidium der Berfammlung, Lafanette feinem glorreichen und patriotifchen Betragen. Freund Basthington's und einer der Sauptgrunder ber ameritanifden Unabhangigfeit, hatte Lafavette, in fein Baterland jurudgefelyet, juerft den Ramen der Reichsftande ausgesprochen, batte fich mit der Minoritat des Adels der Berfammlung angeschloffen, und fich feirdem ale einen der eifrigften Unhanger ber Revolution erwiesen.

Die beiben neuen Bolfsbeamten gingen am 17ten, an

ber Spige ber Municipalitat und ber Parifer Garde, bem Ronige entgegen. "Gire," fagte Bailly ju ibm, "ich bringe Eurer Majestat die Schluffel Ihrer guten Stadt Paris; es sind dieselben, welche Heinrich dem Bierten überreicht murden; er hatte fein Bolf wieder erobert, beute bat Das Bolf feinen Konig wieder erobert. Boin Dlase Ludwige XV. bis jum Stadthaufe jog ber Konig burch ein Spalier von Nationalgarden, die auf beiden Seiten 3 oder 4 Mann hoch aufgestellt, und mit Flinten, Bifen, Lanfichtern lag noch eine gewiffe Dufterheit, und man borte nur den oft wiederholten Ruf: es lebe die Ration! Als aber Ludwig XVI. aus dem Wagen gestiegen mar, als er aus Bailln's Sand die dreifarbige Rofarde empfangen batte, und ohne Bache, vom Bolfe umringt, qutrauensvoll in das Stadthaus getreten mar, ericoll auf allen Seiten rauschender Beifall, erscholl ber Ruf: es lebe der Konig! Die Berfohnung mar vollfommen : Ludwig XVI. erhielt die größten Beweise von Liebe. Rachdem er die neuen Magistraturen genehmigt, und die Wahl Des Bolks gutgeheißen hatte, fehrte er nach Berfailles zu= ruck, wo feine Reife, der vorangegangenen Unruben megen, Beforgniffe erregt hatte. Die Nationalverfammlung erwartete ihn an ber nach Paris fuhrenden Strafe, und bealeitete ihn bis jum Schloffe, in welchem die Ronigin mit ihren Rindern fich in feine Urme warf.

Die contrerevolutionaren Minister und alle Urheber der misslungenen Plane verließen den Hof. Der Graf von Artois, der Prinz von Conté, der Prinz von Conti, die Familie Polignae verließen Frankreich mit einem zahlreichen Gefolge. Sie ließen sich in Turin nieder, wo zu dem Grafen von Artois und dem Prinzen von Condé sich bald Calonne gesellte, der sich zu ihrem Agenten hergab. So begann die erste Emigration. Die ersten Emigrirten saumten nicht, zum Burgerfriege in dem Konigreiche aufzureizen, und die Bildung einer europäischen Coalition gegen Frankreich zu veransassen.

Recfer kehrte im Triumphe gurud. Dieser Augenblick war der schönste seines Lebens, und es giebt wenige Men-

schen, die einen abnlichen erlebt haben. Minister ber Ration, um ihretwillen in Ungnade gefallen, um ihretwillen

gurudgerufen, empfing er auf feiner Reife von Bafel nach Paris glanzende Beweise offentlicher Dankbarkeit und fturmifder Freude. Gein Gingug in Paris mar ein Festtag. Allein diefer Tag, an welchem er den Sohepuntt der Boltsgunft erreichte, fuhrte auch ihr Ende berbei. Die Dlenge, bie noch immer aufgeregt und erbittert gegen die Theilnehmer der Entwurfe vom 14ten Julius mar, batte mit einem unerbittlichen Saffe den designirten Minister Foulon, und feinen Reffen Berthier, ermordet. Aus Unwillen über Diefe hinrichtungen, aus Furcht, es mochten noch mehr Opfer fallen, und vor allem in der Absicht, den Baron von Befenval, der das Parifer Beer unter dem Bergoge von Broglie befehligt hatte, und der jest im Rerter faß, zu retten, verlangte Recfer eine allgemeine Amnestie und erhielt fie von der Berfammlung der Bahlmanner. Diefer Schritt mar unflug in Diefem Augenblicke bes Miftrauens und der leberspannung. Reder fannte das Bolf nicht; er-wußte nicht, wie leicht es gegen feine Fuhrer Berdacht fcopft und feine Gogen gertrummert. Das Bolf glaubte, man wolle feine Feinde der verdienten Strafe entziehen; Die Distrifte versammelten sich, die Amnestie wurde, als von einer Berfammlung ohne Auftrag ertheilt und folglich als ungefestich lebhaft angegriffen, und von den Bablmannern felbst zuruckgenommen. Ohne Zweifel mußte man das Bolt jur Rube ermabnen, und Gefühle des Mitleids in feiner Bruft anregen; allein das befte Mittel mar, nicht die Freilaffung der Angeflagten, sondern einen Gerichtelof, der fie der morderischen Gerichtsbarkeit der Menge entzogen hatte, ju verlangen. In gewiffen Fallen ift nicht das, was als das Menschlichste ericeint, das Menschlichste. Dine feinen Zwed zu erreichen, erbitterte Recfer das Bolf gegen fich, und die Diftrifte gegen die Bablinanner; er fing damals an, mit der Revolution zu ringen, die er mei= ftern zu konnen glaubte, weil er einen Augenblick ihr Seld gewesen war. Allein ein Mann wiegt fehr wenig walhrend einer Revolution, welche die Maffen aufregt; die Bewegung reißt ihn fort, ober verläßt ihn; er muß voran= geben, ober unterliegen. Bu feiner andern Beit gewahrt man deutlicher die Unterordnung der Menfchen unter die Dinge: die Revolutionen bedienen fich vieler Fuhrer, und wann fie fich hingeben, geben fie fich nur einem Gingigen bin.

Die Folgen bes 14ten Julius maren unermeglich. Die Bewegung in Paris theilte fich den Provinzen mit : nach dem Beispiele der Ginwolnerschaft von Paris organisirte Das Wolf überall Municipalitaten, um fich zu regieren, und Nationalgarden, um fich zu vertheidigen. Go gingen fowoll die Autoritat, als die Gewalt in gang andere Bande Das Ronigthum hatte durch feine Niederlage beide verloren, die Nation beide errungen. Die neuen Beamten waren allein machtig, fanden allein Geborfam, und bie alten wurden mit Difftrauen betrachtet. In den Stadten tobte man gegen fie und die Bevorrechteten, die man nicht ohne Grund fur Feinde der bewirften Beranderung hielt. Auf dem Lande gundete man die Schloffer an, und die Bauern verbraunten Die Urfunden ihrer Guteberrn. Es ift felr fcmer, in der Stunde des Giege die Gewalt nicht ju mißbrauchen. Allein es mar, jur Beruhigung des Bolfe, von Wichtigkeit, die Difbrauche ju vernichten, damit bas Bolt bei feinen Berfuchen, fich den lettern zu entziehen, Die Borrechte nicht mit dem Gigenthume verwechselte. Die Stande maren verschwunden, die Willführ vernichtet; ihre alte Begleiterin, die Ungleichheit, mußte verdrangt werden. Damit mußte man die Ginführung ber neuen Ordnung beginnen; Diefe Ginleitung mar das Werf einer einzigen Nacht.

Die Berfammlung hatte an das Bolf Proflamationen erlaffen, die geeignet waren, die Rube wieder berguftellen. Die Errichtung des Chatelet ju einem besondern Gerichtshote, der als folder die Befugniß hatte, die Berfdworer vom 14ten Julius ju richten, batte durch die Befriedigung der Wolfsmuniche ebenfalls jur Biederherftellung der Ordnung beigetragen. Gine noch wichtigere Dagregel, die 216-Schaffung ber Privilegien, mar zu ergreifen. Um Abende bes 4ten August gab der Bicomte von Mogilles das Beichen Dazu; er fchlug die Ablofung der Reudalrechte und die Ab-Schaffung der perfonlichen Dienstbarfeiten vor. Dit Diefer Motion begannen die Opfer, welche alle Bevorrechteten brachten : ein edler Wetteifer in Beziehung auf Berzichtung und Baterlandeliebe ergriff fie. Die hinreifung murde allgemein; in einigen Stunden beschloß man die Abichaffung aller Migbrauche. Der Bergog von Chatelet folug Die Ablosung der Behnten und ihre Berwandlung in eine

Gelbtare vor; ber Bifchof von Chartres die Abichaffung bes ausschließlichen Jagdrechts; der Graf von Birieu jene Der Taubenschlage. Die Aufhebung der Patrimonialgerichte, ber Bertauflichkeit der Memter ber Dagiftratur, ber Abgabenfreiheit und ber Ungleichheit ber Befteuerung, der Accidentien der Pfarrer, Der Annaten des romischen Bofs, der Mehrheit der Pfrunden, der ohne gultige Anspruche erlangten Venfionen murde der Reihe nach beantragt und angenommen. Den Aufopferungen Privaten folgten jene der Rorperschaften, der Stadte und Der Provingen. Die Schwuramter und Meisterrechte bei ben Bunften murden abgeschafft. Gin Abgeordneter ber Dauphine, ber Marquis des Blacons, fprach im Ramen feiner Proving eine feierliche Bergichtleiftung auf ihre Drivilegien aus. Die andern Provingen folgten dem Beifpiele der Dauphine, und die Stadte dem Beispiele der Provingen. Gine Medaille murde jum emigen Undenfen an diefen Tag gefchlagen, und die Berfammlung ertheilte Ludwig XVI. den Titel: Biederhersteller der franjofifden Freiheit.

Diese Racht, welche ein Reind der Revolution die Bartholomaus = Nacht der Eigenthumerechte nannte, mar nur Die Bartholomaus = Nacht der Digbrauche. Gie raumte ben Schutt des Reudalmefens meg, und befreite die Perfonen von den Ueberreften der Dienstbarfeit, Die Landereien von der guteberrlichen Abhangigkeit, und die liegenden Guter der Burgerlichen von den Bermuftungen des Wilds und von der Eintreibung der Bebnten. Durch die Bernichtung der Patrimonialgerichte, Diefer Ueberrefte der Privatgewalten, fuhrte fie jur Berrichaft ber offentlichen Gewalten, und durch die Bernichtung der Bertauflichfeit der Memter der Magistratur balinte fie den Weg gur unentgeldlichen Gerichtepflege. Gie mat ber Hebergang von einer Ordnung der Dinge, nach welcher alles den Gingelnen ge= borte, ju einer andern, nach welcher alles dem Ctaate geboren follte. Diefe Nacht veranderte die Geftalt des Ronigreiche; sie machte alle Frangofen gleich; fortan konnten sie alle ju Memtern gelangen, Gigenthum erwerben, und Gewerbe treiben. Endlich mar diefe Racht eine eben fo mich= tige Revolution, als der Aufstand vom 14ten Junius, deffen Folge fie mar. Gie machte das Bolf jum herrn

ber Regierung, und, die alte Berfaffung vernichtend, er-

laubte fie ibm , die neue vorzubereiten.

Die Revolution batte einen febr rafchen Gang genom= men, und in furger Beit große Resultate errungen; fie ware minder fchnell und vollstandig gewesen, wenn fie nicht angegriffen worden mare. Jede Weigerung gab ihr Unlaß zu einem Giege: fie vereitelte die Intrigue, widerftand dem amtlichen Unfeben, triumphirte über die Gewalt; und in dem Beitpunkte, bis ju welchem wir gefom= men find, mar ber gange Bau ber absoluten Monarchie durch die Schuld ihrer Oberhaupter jusammengesturgt. Um 17ten Junius hatte man die brei Stande verschwinden und die Reichestande in eine Nationalversammlung sich umwandeln gesehen; ber 23fte Junius war das Biel des moraliichen Ginfluffes des Ronigthums, der 14te Julius das Biel feiner materiellen Gewalt gewesen : Die Berfammlung hatte jenen und das Bolf diefe geerbt; endlich war der 4te Auguft der Schlußstein diefer erften Revolution gewesen. Die Epoche, welche mir durchlaufen haben, unterscheidet fich von den andern auf eine fehr hervorstechende Urt : wahrend ihrer furgen Dauer wechselte die Gewalt ihre Inhaber, und alle vorläufigen Beranderungen famen ju Stande. der Epoche, die nun folgt, wird die neue Staatsordnung erortert und eingeführt, und die Bersammlung baut auf, nachdem fie niedergeriffen bat.

## 3weites Kapitel.

Von der Nacht des vierten August bis zum fünften und sechsten Oktober 1789.

Bustand der constituirenden Versammlung. — Parthei der hohen Geistlichkeit und des Adels; Maury und Cazales; — Parthey des Ministeriums und des Zweikammernspitems; Mounier, Lally-Lollendal. — Bolksparthei; Triumvirat von Barnave, Duport und Lameth; seine Stellung; Einfluß des Abgeordenten Sieves; Mirabeau, Haupt der Versammlung in diesem Zeitpunkte. — Bas man von der Orleans'schen Parthei zu halten hat. — Constitutionelle Arbeiten; Erklärung der Nechte; Permanenz und Einheit des gesetzebenden Körpers; königliche Bestätigung, und Bewegung, welche sie außerhalb der Versammlung verursacht. — Plan des Hoss; Gastmahl der Gardes du corps; Aufstand vom Sten und Sten Oktober; der König zieht nach Paris.

Die Nationalversammlung, die aus dem Kerne der Nation bestand, war reich an Sinsichten, reinen Absichten und gemeinnützigen Bestrebungen. Sie war zwar nicht frei von Partheien und Spaltungen: allein die Masse stand weder unter der Herrschaft einer Idee noch eines Mannes, und sie war es, welche nach stets freier, oft ganz eigener, Ueberzeugung, den Berathungen den Ausschlag gab, und über die Popularität entschied. Die Spaltungen, welche in Beziehung auf Ansichten und Interessen in ihrer Mitte herrschten, waren folgende.

Der hof hatte in der Versammlung eine Parthei, jene der Bevorrechteten, die eine Zeitlang schwieg, und erst spat an den Berathungen Theil nahm. Diese Parthei bestand aus denen, welche sich zur Zeit des Streits der Stande gegen die Vereinigung erklart hatten. Ungeachtet ihrer augenblicklichen Einhelligkeit mit den Gemeinen bei den letzten Ereignissen, hatten die aristokratischen Klassen doch ein jenem der Nationalparthei entgegengesetztes Interesse. Auch standen der Adel und die hohe Geistlichkeit, welche die rechte Seite der Versammlung bildeten, in beständiger Opposition mit ihr, ausgenommen an einigen

Tagen allgemeiner hinreißung. Migvergnugt mit der Revolution, welche fie weder durch ihre Opfer zu verhindern,
noch durch ihren Beitritt aufzuhalten wußten, befampften
fie systematisch jede ihrer Reformen. Ihre vorzuglichsten
Organe waren zwei Manner, die zwar nach Geburt und
Wurden nicht die ersten unter ihnen waren, allein die Heberlegenheit des Talents besaffen. Maury und Cazales
vertraten gewissermaßen dieser den Adel, jener die Geift-

lichfeit.

Diese beiben Rebner ber Privilegirten suchten, gemaß ben Absichten ihrer Parthei, welche nicht an die Dauer ber Beranderungen glaubte, nicht sowohl fich zu vertheidigen, als zu protestiren; und bei allen ihren Erorterungen mar nicht die Belehrung, fondern die Berabfegung der Berfamm= lung ihr Strebeziel. Jeder legte in feine Rolle die ciaenthumliche Richtung feines Geiftes und Charafters; Maury bielt lange Predigten, Cazales machte beftige Musfalle. Jener behielt auf der Rednerbubne die Gewohnheiten des Drebigers und Afademifere bei : er fprach über Gegenstande der Gefetgebung, ohne fie ju verfteben; faßte nie den mabren Gefichtepunkt einer Frage auf, und mußte nicht einmal Die für feine Parthei vortheilhafte Seite berfelben bervoraubeben; er zeigte Rubnbeit, Gelebrfamfeit, Gefchicklichfeit, glanzende und anhaltende Leichtigfeit, aber nie tiefe Heberzeugung, ficheres Urtheil und mabre Beredtfamfeit. Der Abbe Maury fprach wie die Goldaten fich Schlagen. Niemand mußte ofter und langer ale er zu widersprechen, niemand beffer Cophismen und Citate aus Buchern ftatt guter Grunde, und rednerische Flosteln ftatt Barme Des Gefühls zu geben. Er hatte ein großes Talent, allein diefem fehlte, was ihm Leben giebt, die Wahrheit. Cagales mar das Gegentheil von Maury: er befaß einen fcnellen und richtigen Berftand; fein Bortrag war eben fo fließend, allein belebter; es herrichte Freiheit in feinen Bewegungen, und die Grunde, die er anführte, waren immer die besten. Reinebwege Redefunftler, erfaßte er bei einer Frage, Die feine Parthei anging, Die richtige Seite, und überließ Maury die deflamatorifde. Bei ber Rlarbeit feiner Unfichten, dem Beuer feines Charafters und dem guten Gebrauche, den er von feinem Talente machte, mar bei ibm nichts falfch als feine Stellung; wogegen Maury die Irrthumer feines Geiftes noch ju benen fügte, welche fich von

feiner Cache nicht trennen ließen.

Recfer und das Ministerium hatten ebenfalls eine Darthei, allein fie mar nicht fo jahlreich als die andere, weil fie eine gemäßigte mar. Franfreid war bamals getheilt in Privilegirte, welche fich der Revolution miderfesten, und in Danner des Bolts, welche fie gan; wollten. Es gab noch feinen Raum zwischen beiden fur eine vermittelnde Parthei. Necker mar ein erklarter Unbanger der englischen Berfaffung, und alle die, welche aus Ueberzeugung oder Ehrgeix feine Meinung theilten, batten fich mit ihm vereinigt. Unter ihnen befanden fich Mounier, ein Mann von festem Geifte und unbeugfamem Charafter, ber Diefes Guftem als das Mufterbild der reprasentativen Berfaffungen anfal; Lally Tollendal, der diefelbe lleberzeugung begte, und noch mehr Ueberredungsgabe befaß; Clermont = Tonnerre, ber Freund und Genoffe Mouniers und Pally's, der die Gigen-Schaften und Unfichten beider theilte; endlich die Mindergabl bes Abels und ein Theil der Bifchofe, welche im Ralle der Unnahme der Necker'ichen Ideen Mitglieder der erften Rammer zu werden hofften.

Die-Baupter Diefer Parthei, welche man fpater jene ber Monarchiften nannte, hatten die Revolution gerne burch einen Bergleich bewirft, und in Franfreich eine gang fertige reprafentative Regierung, namlich die englische, eingeführt. Bei jeder Gelegenheit baten fie die Dlachtigern, fich mit den Schwächern zu vergleichen. Bor dem 14ten Julius verlangten fie vom Sofe und von den Privilegirten, fie follten den Gemeinen Genuge thun; nachher verlangten fie von den Gemeinen, fie follten mit dem Bofe und ben privilegirten Rlaffen einen Bertrag eingehen. Gie glaubten, man muffe einem Jeden im Staate die Gphare feiner Thatigfeit erhalten; aus ihrem Plate verdrangte Partheien fegen ungufriedene Partheien, und man muffe ihnen ein gefetliches Dafenn geben, wenn man fich nicht in endlofe Rampfe mit ihnen verwickeln wolle. Bas fie aber überfahen, mar der ungunftige Zeitpunft, den fie in einem Mugenblicke ausschließlicher Leibenschaften jur Geltendmadung ihrer Ideen gewählt hatten. Der Rampf mar begonnen, der Rampf, ber ben Triumph eines Suftems, nicht aber einen Bergleich, berbeifuhren mußte. Durch einen Sieg war eine einzige Berfammlung an die Stelle der drei Stände getreten, und es war sehr schwer, die Einheit dieser Berfammlung zu brechen, um das Zweikammern-System einzuführen. Die Gemäßigten hatten diese Regierung vom Hofe nicht erhalten konnen; und sie sollten sie eben so wenig von der Nation erhalten: jenem hatte sie zu populär geschienen, dieser war sie zu aristokratisch.

Der Ueberreft der Berfammlung bildete die nationale Parthei; man bemerkte bei ihr noch nicht die Manner, Die, wie Robespierre, Vetion, Bugot u. f. m., fpater nach Been-Digung ber erften Revolution eine zweite beginnen wollten. Bu diefer Beit maren bie radifalften Mitglieder auf biefer Seite Duport, Barnave und Lameth, und bildeten ein Triumvirat, beffen Meinungen von Duport vorbereitet und von Barnave unterftust murden, und deffen Benehmen Mer. Lameth leitete. Es lag etwas fehr Merkwurdiges, und den Geift der Gleichheit Diefes Zeitabschnitts ftart Bezeichnendes in der innigen Bereinigung eines Advokaten, ber jum Mittelftande, eines Rathes, der jum Parlamente, und eines Oberften, ber jum Sofe geborte, und die insgefammt ben Intereffen ihres Standes entfagten, um fich ju 3meden des Gemeinwohls und der Popularitat ju verbinden. Diese Parthei schob sofort ihre Stellung nach einem Terrain por, bis ju welchem die Revolution noch nicht vorgerückt war. Der 14te Juli hatte den Triumph ber Mittelflaffe gefeben : ber constituirende Rorver war ihre Berfammlung, die Nationalgarde ihre bewaffnete Macht, Die Mairie ihre volksthumliche Gewalt. Mirabeau, Lafayette, Bailly ftugten fich auf diefe Rlaffe, und maren, ber eine ihr Tribun, der andere ihr General, der dritte ihr Die Parthei Duport, Barnave und Lameth Civilbeamter. hatte die Grundfage und verfocht die Intereffen Diefer Epoche der Revolution; allein gebildet durch junge Leute von glubender Baterlandsliebe, die ihre offentliche Laufbabn mit ausgezeichneten Gigenschaften, iconen Salenten, und boben Stellungen in der Staatsgesellschaft eröffneten, und mit der Liebe jur Freiheit das Streben nach der erften Rolle verbanden, eilte fie gleich anfangs der Revolution vom 14ten Julius ein wenig voran. Gie ftutte fich in der Berfammlung auf die Mitglieder der außerften Linken; außerhalb der Berfammlung auf die Rlubs; bei ber Nation

auf den Theil des Bolkes, welcher jum 14ten Juli mitgewirft hatte, und nicht wollte, daß der höhere Burgerstand
(la bourgeoisie) allein die Bortheile des Siegs genießen
sollte. Indem sie sich an die Spige derjenigen stellte, welche
keine Häupter hatten, und die, von der Regierung ausgeschlossen, nach einem Antheile an derselben trachteten, hörte
sie darum nicht auf, dieser ersten Epoche der Revolution anzugehören. Sie bildete bloß im Schooße der Mittelklasse
selbst eine Art demokratischer Opposition, die von den Häuptern dieser Klasse bloß in unerheblichen Punkten abwich, und
in den meisten Fällen mit ihnen stimmte. Es herrschte
unter diesen populären Männern mehr ein Wetteiser der
Baterlandsliebe, als ein Swiespalt der Partheisucht.

Duport, ein ftarfer Geift, der in den vom Parlamente aegen bas Ministerium bestandenen und größtentheils von ihm geführten Rampfen eine frubzeitige Erfahrung in ber Lentung politischer Leidenschaften erlangt batte, wußte, daß ein Bolf ruht, fobald es feine Rechte errungen bat, und daß seine Kraft erlahmt, sobald es ruht. Um die, welche in der Bersammlung, bei der Mairie, und der Miliz pradominirten, in Athem ju erhalten, die Erschlaffung der öffentlichen Thatigfeit ju verhuten, und das Bolt, beffen man vielleicht eines Tages bedurfte, nicht zu entlaffen, faßte er die Idee des berüchtigten Bundes der Klubs und führte fie aus. Diefe Einrichtung erzeugte, wie alles, mas eine Nation in große Bewegung fest, viel Gutes und viel Bofes. Gie hemmte die gefetimafige Behorde, als diefe genügte, allein fie verlieh auch der Revolution eine ungeheure Rraft, als diefe, von allen Seiten angegriffen, fich nur durch die beftigften Unftrengungen retten fonnte. Uebrigens batten Die Grunder nicht alle Folgen einer folchen Affociation berechnet. Fur fie war fie weiter nichte als ein Raderwert, bas die Bewegung der Staatsmafdine ohne Gefahr unterhalten, oder beschleunigen follte, wenn fie nachzulaffen oder aufzuhoren drobte: und feineswegs glaubten fie fur die Parthei des großen Saufens zu arbeiten. Alls diefe nach ber Flucht von Barennes ju viel verlangte und ju furchtbar wurde, verließen fie diefelbe, und ftusten fich gegen fie auf die Daffe ber Berfaminlung und auf die Mittelflaffe, deren Leitung durch Mirabeau's Tod erledigt worden mar. In diefem Beitpunfte lag ihnen

viel daran, die conftitutionelle Revolution schnell zu bewerkstelligen, denn sie verlangern, hieß die republikanische

Revolution berbeiführen.

Die Maffe der Bersammlung, von der wir bereits gesprochen haben, hatte einen Ueberfluß an guten, geübten und selbst ausgezeichneten Kopfen. Ihre Haupter waren zwei dem dritten Stande fremde und von ihm adoptirte Manner. Ohne den Abbe Sieves hatte vielleicht die constituirende Bersammlung weniger Zusammenhang in ihre Operationen, und ohne Mirabeau weniger Energie in ihr

Betragen gelegt.

Sienes mar einer jener Manner, die in Jahrhunderten des Enthusiasmus Geften bilden, und in einem Jahrhunderte der Aufflarung den gewaltigen Ginfluß einer machtigen Bernunft üben. Ginfamkeit und philosophische Arbeiten hatten ihn fruhzeitig gereift; er hatte neue, ftarke und umfaffende, aber etwas sustematische Ideen. Die Staategefellichaft mar hauptsächlich der Gegenstand seiner Unterfudungen gewesen : er hatte ihren Gang verfolgt, ihr Getriebe gerlegt; die Ratur der Regierung ichien ibm nicht fowol eine Rechts = als eine Zeitfrage ju fenn. In feinem Ricfengeiste mar die Staatsgesellschaft unserer Tage, mit ihren Abtheilungen, Beziehungen, Gewalten und Bemegungen geordnet. Dbichon von Ratur falt, hatte Gienes Die Barme, welche die Erforschung der Balrtheit verleiht, und die Leidenschaft, welche ihre Entdeckung einfloßt: auch war er absolut in feinen Ideen und verachtete Die Unfichten Underer, weil er fie fur unvollständig hielt, und weil in seinen Augen die halbe Wahrheit Irrthum mar. fpruch erbitterte ibn; er theilte fich wenig mit; benn er batte fich gerne gang ju erkennen gegeben, und dies fonnte er nicht bei Jedermann thun. Geine Adepten theilten feine Syfteme Andern mit, was ihm etwas Geheimnigvolles verlieb, und ihn jum Gegenstande einer gewiffen Berebrung machte. Er erfreute fich des Unfebens, das eine vollstan-Dige Renntniß Der Staatswiffenschaft verleiht; und die Berfaffung batte gang gewappnet, wie Jupiters Minerva, oder wie die Gesetzgebung der Alten aus seinem Saupte hervorspringen konnen, wenn in unserer Zeit nicht Jeder jur Ennverfung berfelben hatte mitwirken, oder fie beurtheilen wollen. Gleichwohl murden feine Plane, einige

Modifisationen abgerechnet, allgemein angenommen, und er hatte in den Ausschüffen weit mehr Schüler als Misarbeiter.

Mirabeau errang auf der Rednerbubne daffelbe Uebergewicht, wie Gienes in ben Musschuffen. Er mar ein Mann, ber nur auf eine Gelegenheit barrte, um groß ju werden. In Rom mare er in den ichonen Beiten der Republik einer der Gracchen, bei ihrem Berfalle ein Catilina, gur Zeit der Fronde ein Cardinal Ret geworden, und in Dem Greifenalter einer Monarchie, in der ein Wefen, wie er, feine ungeheuern Geiftesfrafte nur durch fturmifche Bemegung üben konnte, batte er fich durch die Seftinkeit feiner Leidenschaften, durch die Streiche der Staatsgewalt, und durch ein unter Unordnungen, die er beging, und durch Die er litt, bingeschwundenes Leben ausgezeichnet. Diefe erstaunliche Thatigfeit brauchte Beschäftigung; Die Revolution reichte fie ihr. Gewohnt an den Rampf gegen den Despotismus, gereigt durch die Berachtung eines Abels, der ihm an Werth nicht gleichkam und ihn gleichwohl aus feiner Mitte ftieß; gefchicft, fubn, beredt, fuhlte Mirabeau, daß die Revolution fein Wert und fein Leben fenn werde. Er entsprach den Sauptbedurfniffen feiner Beit. Sein Gedante, feine Stimme, feine Geberde maren die eines Bolfetribuns. In gefährlichen Umftanden befaß er iene Gabe ber Binreiffung, Die eine Berfammlung beherricht; bei fcmierigen Erorterungen, den Gedankenftrabl, der fie endet; mit einem Worte fchlug er die Beftrebungen bes Chracizes nieder, machte Feindschaften verstummen und dampfte Nebenbuhlereien. Diefer gewaltige Sterbliche, der in wilden Sturmen fich wohl und behaglich fuhlte, fich bald der Beftigfeit, bald der Butraulichfeit der Starte bingab, ubte eine Art Souverainetat in der Berfammlung aus. Rasch erwarb er sich eine unermestliche Vopularitat, die er bis an fein Ende bewahrte; und der Mann, den bei feinem Eintritte in die Stande alle Blicke mieden, murde bei feinem Tode, unter ber Trauer sowohl der Berfammlung als Frankreichs, in das Pantheon getragen. die Revolution hatte Mirabeau feine Bestimmung verfehlt, denn es genügt nicht, daß man ein großer Mann ift, man muß auch ju rechter Zeit fommen. Der Berjog von Orleans, dem man eine Parthei jugewiesen hat, hatte nur wenig Einfluß in der Berfammlung: er stimmte mit der Majorität und nicht die Majorität mit ihm. Die personliche Anhänglichkeit einiger Mitglieder, sein Name, die Besorgnisse des Hofes, die Popularität, durch die man seine Meinungen belohnte, eher Hoffnungen als Berschwörungen, haben seinen Ruf als Aufrührer vergrößert. Ihm mangelten die Eigenschaften, ja selbst die Fehler eines Berschwörers; er kann durch sein Geld und seinen Namen Bolksbewegungen unterstügt haben, die auch ohne ihn ausgebrochen wären, und die etwas anderes als seine Erhebung bezweckten. Es ist ein noch sehr gewöhnlicher Irrthum, die größte der Nevolutionen einigen geheinnen und kleinen Umtrieben zuzuschreiben, als ob in einem solchen Zeitpunkte ein ganzes Bolk zum Werkzeuge

eines einzigen Menschen dienen fonnte!

Die Berfammlung hatte eine gewiffe Allgewalt erlangt; Die Municipalitäten hingen von ihr ab, die Nationalgarden gehordten ihr. Gie batte fich in Ausschuffe getheilt, um ibre Arbeiten ju erleichtern, und ihnen gewachsen ju feyn. Dbidon die fonigliche Gewalt dem Rechte nach bestand, fo war fie boch gewiffermaßen suspendirt, weil fie feinen Geborfam fand, und die Berfammlung batte ihre Funftionen übernehmen muffen. Huch hatte fie außer den mit der Borbereitung ihrer Arbeiten beauftragten Ausschüffen noch andere ernannt, die eine nugliche Aufficht außerhalb bes Rreifes der Berfammlung zu fubren batten. Ein Ausschuß ber Lebensmittel beschäftigte fich mit den Bufubren, einem fehr wichtigen Gegenstande in einem Jahre der Sungersnoth; ein Ausschuß der Berichte correspondirte mit Den Municipalitaten und den Provinzen; ein Untersuchungs-Musichuß fammelte die Unflagen gegen die Berichworer vom 14ten Juliud. Allein Die Bauptgegenftande ihrer Aufmertfamfeit waren die Finangen und die burch die bisberigen Rrifen vertagte Entwerfung der Berfaffung.

Nachdem die Bersammlung für die augenblieklichen Bedürfniffe des Schahes gesorgt hatte, befragte sie, obschon souverain geworden, die Bunsche ihrer Committenten durch Prüfung der Beste (cahiers d. i. Instruktionen). Sie verfuhr hierauf bei ihren constituirenden Arbeiten mit so viel Methode, Grundlichkeit und Freiheit der Berathung, daß Frankreich hoffen durfte, eine der Gerechtigkeit und seinen

Bedürfniffen entsprechende Berfaffung zu erhalten. Amerika hatte nach der Erringung feiner Unabhangigfeit in einer Erflarung Die Rechte des Menschen und des Burgers ge-Damit beginnt man ftete. Ein Bolt, bas fich aus der Knechtschaft emporringt, fuhlt bas Bedurfnig, feine Rechte ju verkunden, noch ebe es feine Regierung Diejenigen Frangofen, welche Beugen jener Revolution gewesen maren, und ju der unfrigen mitwirften, schlugen eine abnliche Erflarung als Ginleitung ju unfern Gefegen vor. Dies mußte einer Berfammlung von Gefengebern und Philosophen gefallen, die durch feine Schrante eingeengt war, weil feine Institutionen bestanden, und die fich nach den urfprunglichen Grundideen der Staatsgefell-Schaft richtete, weil fie eine Schulerin bes 18ten Jahrhunderts war. Obichon dieje Erflarung nur allgemeine Grundfabe enthielt, und fich darauf befchrantte, in der Form von Maximen zu proflamiren, was die Berfaffung in die Form von Gefeten gießen follte, fo war fie boch geeignet, Die Gemuther zu erheben und ben Burgern das Gefühl ihrer Burde und Wichtigkeit ju verleihen. fanette's Borfdlag batte die Berfammlung Diefe Berathung fruber ichon begonnen, allein durch die Ereigniffe ju Paris und die Defrete des 4ten August fich genothigt gefeben, fie ju unterbrechen; fie faßte fie jest wieder auf, und ichloß fie durch die Annahme von Grundfagen, die dem neuen Gefege gur Grundlage Dienten und Die Besigergreifung Des Rechts im Ramen der Menschheit waren.

Nach der Aufstellung dieser allgemeinen Sage beschäftigte sich die Versammlung mit der Organisation der gesetzgebenden Gewalt. Dieser Gegenstand war einer der wichtigsten; es handelte sich davon, die Natur der Funktionen jener Gewalt festzusehen und ihre Beziehungen zum Könige zu bestimmen. Bei dieser Berathung entschied die Verstammlung lediglich über den zufünktigen Zustand der gesetzgebenden Gewalt. Was sie selbst betraf, so stand sie, mit der constituirenden Gewalt besteidet, über ihren eigenen Beschlüssen, und keine Zwischenmacht konnte ihre Sendung suspendiren oder ausheben. Allein welche sollte die Form des berathschlagenden Körpers in den kunftigen Sessionen sein? Sollte er untheilbar bleiben, oder in zwei Kammern zerfallen? Welcher Art sollte, falls die letztere Form den

Borzug erhielt, die andere Kammer senn? Sollte man eine aristofratische Bersammlung, oder einen mäßigenden Senat aus ihr machen? Endlich sollte der berathende Korper, welcher Art er auch seyn mochte, permanent oder periodisch seyn, und sollte der König die gesetzgebende Gewalt mit ihm theilen? Dies waren die Schwierigkeiten, welche die Bersammlung und Paris im Monat September be-

schäftigten.

Man wird die Urt, wie biefe Fragen gelof't murden, leicht begreifen, wenn man die Stellung ber Berfammlung und ibre Ideen über die Couverainetat in Ermagung gieht. Der Konig war in ihren Augen nur ein erblicher Agent der Nation, welchem das Recht, ihre Bertreter gufammengu= rufen, fie zu leiten und zu suspendiren, nicht gufteben fonnte. Auch verweigerte fie ibm die Initiative der Gefete und die Auflosung der Berfammlung. Gie glaubte nicht, daß man den gesetigebenden Korper von dem Konige abhangig machen durfe. Budem befürchtete fie, der Konig mochte, falle man ber Regierung eine zu ftarte Ginwirkung auf die Berfammlung jugeftande, ober diefe nicht ftets versammelt bliebe, die Brijchenzeit, in der er allein mare, benüßen, um Eingriffe in die übrigen Gewalten zu thun, und vielleicht die neuen Regierungeverhaltniffe zu vernichten. Man wollte daber einer ftete wirfenden Behorde eine ftets bestehende Berfammlung entgegenseten, und man beschloß die Permaneng des gesetigebenden Korpere. In Beziehung auf feine Untheilbarfeit oder Theilung wurde die Berathung febr lebhaft. Recfer, Mounier, Lally-Tollental wollten, außer einer Reprafentantenkammer, einen Genat, beffen Mitglieder von dem Konige auf den Borfchlag des Bolfs ernannt werden follten. Dies erfchien ihnen als das eingige Mittel, Die Gewalt ju magigen, und felbft die Tyrannei einer einzigen Berfammlung zu verhüten. Gie hatten ju Anhangern einige Mitglieder, Die ihre Ideen theilten, oder zu Mitgliedern der erften Rammer ernannt zu werden hofften. Die Diebrieit des Adels wollte feine Pairie, fonbern eine von ihm felbst gewählte aristofratische Bersammlung. Sie fonnten fich daber nicht verftandigen; benn die Parthei Mounier wies einen Worfdlag guruck, der die Stande wieder in das Leben gerufen batte, und die Ariftofraten vermarfen einen Senat, der den Sturg des Adels

besiegelte. Die große Mehrheit der Abgeordneten der Geistlichkeit und der Gemeinen war für die Einheit der Bersammlung. Die Bolksparthei hielt es für illegal, lebenslängliche Geseggeber einzusehen: sie glaubte, die erste Kammer wurde dem Hofe und der Aristokratie zum Werkzeuge
dienen, und somit das Bolkswohl gefährden, oder aber
durch eine Bereinigung mit den Gemeinen nuhlos werden.
Daher verwarfen die Adelsparthei wie die Parthei des Bolks,
jene aus Misvergnügen, diese aus einem Geiste absoluter

Gerechtigkeit, gleicherweise die erfte Rammer.

Diefer Beschluß der Berfammlung ift vielfach getadelt Die Anhanger der Pairie baben alle lebel der Revolution ihrer Abwesenheit jugeschrieben : als ob es irgend einer Korperschaft moglich gewesen mare, ben Gang ber Revolution zu hemmen. Nicht die Verfassung hat ihr das Geprage, das fie trug, aufgedruckt, fondern die durch ben Rampf der Partheien berbeigeführten Greigniffe. 2Bas batte Die erfte Rammer zwischen dem Bofe und der Nation gethan? Auf die Geite des erftern getreten, batte fie ibn weder gelenkt noch gerettet; auf die Geite ber andern getreten, batte fie diese nicht verftarft, und in beiden Gallen ware ibre Unterdruckung unvermeidlich gewesen. Dan schreitet in folden Zeiten rafch vorwarts, und alles, mas aufhalt, ift ju viel. In England wurde die Rammer der Lords, obschon fie sich sehr fügfam zeigte, mabrend ber Rrife fuspendirt. Bedes diefer verschiedenen Syfteme hat feine Zeiten : Die Revolutionen werden mit einer Kammer bewirft, und endigen mit zwei.

Die königliche Genehmigung veranlaßte lebhafte Debatten in der Verfammlung, und außerhalb derselben eine heftige Bewegung. Es handelte sich davon, den Antheil des Monarchen an der Gesetgebung zu bestimmen. Ueber einen Punkt waren fast alle Abgeordneten einig. Sie waren entschlossen, ihm das Necht der Genehmigung oder Verweigerung der Gesetz zu bewilligen, allein die einen wollten, dieses Necht solle unbeschränkt, die andern, es solle temporar seyn. Im Grunde war es einerlei; denn es war dem Fürsten unmöglich, seine Weigerung auf unbestimmte Weise zu verlängern, und das Veto ware, obschon absolut, nur suspensiv gewesen. Allein die einem einzigen Menschen übertragene Besugniß, den Willen eines Bolkes zu sessen, erschien als übermäßig, besonders außerhalb bes Areises der Bersammlung, wo man fie nicht fo gut begriff.

Varis batte fich noch nicht von der Aufregung Des 14ten Julius erholt; es hatte die Bahn ber Bolferegierung faum erst betreten, und gefiel sich in ihrer Freiheit, wie in ihrer Unordnung. Die Berfammlung der Wahlmanner, Die in fdwierigen Umftanden die Rolle einer provijorifden Municipalitat vertreten batte, mar fo eben erfett morden. Sun= dert und achtzig, von den Diftriften ernannte, Mitglieder batten fich ju Gefetgebern und Bertretern ber Gemeine conftituirt. Babrend fie an dem Entwurfe einer ftadtifchen Municipal = Dryanifation arbeiteten, wollte jeder befehlen; benn in Franfreich bildet die Berrichsucht einen Theil der Baterlandeliebe. Die Ausschuffe handelten ohne den Maire; Die Bersammlung ber Reprasentanten erhob sich gegen die Ausschuffe, und die Diftritte gegen die Berfammlung der Reprafentanten. Jeder der Diftrifte maßte fich die gefetgebende Gewalt an, und übertrug die vollziehende feinen Musschuffen; Alle betrachteten die Mitalieder Der allgemei= nen Berfammlung als ihre Untergeordnete und fcbrieben fich das Recht zu, ihre Beidluffe umzuftoffen. Diefe Unficht von der Souverginetat des Abordners über den Abgeordneten machte reißende Kortschritte. Alle Die, welche feinen Antheil an der Staatsgewalt hatten, bildeten Berfammlungen und bielten Berathungen. Die Goldaten beriethen fich im Dratoire, Die Schneidergefellen in der Colonnade, Die Verückenmacher in ben elufaifden Relbern, Die Bedienten im Louvre. Allein der Schauplat der lebhafteften Berathungen war das Palais = Monal; man untersuchte daselbst die Begenftance, welche die Nationalversammlung verhandelte, und controlirte ibre Discuffionen. Die Bungerenoth veranlafte ebenfalls Busammenrottungen, und diefe maren nicht die gefahrloseiten.

Dies war der Zustand von Paris, als die Berathung über das Beto begann. Die Furcht, welche die Uebertragung dieses Rechts an den Konig einflößte, war ungeheuer; man hatte glauben sollen, das Schicksal der Freiheit bange von dieser Entschwidung ab, und das Beto allein werde zur alten Ordnung der Dinge zurücksühren. Die Menge, welche weder das Wessen noch die Gränzen der Gewalt kennt, wollte, die Versammlung, der sie vertraute, solle

alles, und der Ronig, dem fie mißtraute, nichts vermogen. Bedes bem Bofe jur Berfugung gestellte Berfzeug erschien ihr als ein gegenrevolutionares Mittel. Das Palais-Royal gerieth in Bewegung; Drobbriefe murden an jene Mitglieder der Bersammlung geschrieben, die, wie Mounier, für das absolute Beto sich erklart batten; man sprach davon, fie als treulofe Reprafentanten ihrer Stellen ju entfeben, und nach Berfailles zu marfdiren. Das Palais-Royal Schiefte eine Deputation an die Berfammlung, und forderte ben Gemeinderath auf, die Abgeordneten fur wi-Derruflich, und von den Wahlmannern jederzeit abhanaia zu erklaren. Der Gemeinderath mar ftandhaft, wies die Forderungen des Palais-Royal juruck und ergriff Dlaasregeln zur Berhutung der Auflaufe. Die Nationalgarde unterstütte ibn; sie war febr gut gefinnt; Lafavette hatte ihr Bertrauen erworben; fie fing an, fich zu organifiren, trug Uniform, gewöhnte sich an die Mannegucht, von der ihr Die frangofische Garde ein Beispiel gab, und lernte von ihrem Rubrer Liebe zur Ordnung und Achtung vor dem Gefete. Allein die Mittelflaffe, aus der fie bestand, hatte von der Bolferegierung noch nicht ausschließlich Besit genommen. Die am 14ten Julius angeworbene Menge mar noch nicht gang entlaffen. Die Bewegung außerhalb bes Standefaals machte die Berhandlungen über bas Beto fturmifch; eine fehr einfache Frage erlangte badurch eine große Wichtigkeit, und da das Ministerium sah, welche schlimmen Folgen eine Entscheidung ju Gunften des unbeschrantten Beto haben fonnte, und ba es zudem begriff, daß das unbefdrantte und das aufschiebende Beto ber That nach daffelbe fenen, fo bewog es den Ronig, fich auf das lettere zu beschränken, und von dem erstern abzufteben. Die Berfammlung beschloß, daß die Berweigerung der Genehmigung von Seiten des Fürsten nicht über die Beit von zwei Gefetgebungen andauern durfe, und diefe Entscheidung befriedigte Jedermann.

Der hof benügte die Aufregung in Paris zur Ausführung anderer Entwurfe. Seit einiger Zeit wirkte man auf den Geist des Königs ein. Er hatte sich anfänglich geweigert, die Beschlusse vom 4ten August zu genehmigen, obsichon sie constituirend waren, und er sie folglich blod zu promulgiren hatte. Nachdem er sie, in Folge der Bemer-

fungen ber Berfammlung, angenommen hatte, machte er in Beziehung auf die Erklarung der Rechte Diefelben Schwierigfeiten. Der 3med bes Bofes mar, glauben ju machen, Ludwig XVI. werde von der Berfammlung unterdruckt und gezwungen, fich Maabregeln, die er nicht annehmen wolle, su unterwerfen; mit Ungeduld ertrug er feine Lage, und wollte die Bugel feiner alten Gewalt wieder erfaffen. Alucht mar bas einzige Mittel, und man mußte fie recht= fertigen; man vermochte nichts unter den Mugen der Berfammlung, und in der Rabe von Paris. Das fonigliche Ansehen hatte am 23ten Junius, Die Schauftellung militarijder Gewalt am 14ten Julius, Schiffbruch gelitten; nun blieb nur noch der Burgerfrieg ubrig. Da es schwer mar, ben Ronig Dafur ju gewinnen, fo martete man ben letten Augenblick ab, um ihn jur Flucht ju bewegen, und ber Plan Scheiterte an seiner Unschluffigkeit. Dan wollte fich nach Meh zu Bouille, in Die Mitte feines Beeres, fluchten, dort den Adel, die treu gebliebenen Truppen, die Parlamente, um ben Monarchen vereinen, die Berfammlung und Paris fur rebellisch erflaren, fie jum Gehorfam auffordern oder zwingen, und wenn man auch die alte abfolute Regierung nicht wieder berguftellen vermochte, fich boch wenigstens auf die Erflarung vom 20. Junius beschranfen. Auf der andern Seite lag es eben fo fehr im Intereffe ber Anhanger der Revolution, den Konig nach Paris zu fuhren, als es im Intereffe des Sofes lag, den Ronig aus Berfailles zu entfernen, um etwas unternehmen zu fonnen; Die Parthei Orleans, wenn ce eine gab, mußte ben Ronig durch Ginschüchterung jur Rlucht zu bewegen suchen, in der Soffnung, die Berfammlung werde ihr Oberhaupt jum Generallieutenant des Konigreiche ernennen; endlich mußte das Bolf, dem es an Brod gebrach, hoffen, Die Amvesenheit des Konigs in Paris werde der Bungersnoth ein Ende machen oder fie wenigftens mildern. Bei fo vielen Beweggrunden fehlte es nur an einer Belegen= beit jum Aufstande; und diefe bot der Bof.

Unter dem Borwande, sich gegen die Bewegungen in Paris sicher zu stellen, zog der hof Truppen nach Bersfailles, verdoppelte die diensttthuende Leibwache, ließ Dragoner und das Regiment Flandern kommen. Dieses militärische Gepränge erregte die lebhaftesten Besorgniffe. Man

streute das Gerücht von einem gegenrevolutionaren Staatsstreiche aus, und verkündete als nahe bevorstehend die Flucht
des Königs und die Austosung der Bersammlung. Im Pallast
Luzemburg, im Palais-Royal, auf den elisaischen Feldern
bemerkte man unbekannte Uniformen, schwarze oder gelbe
Kokarden; die Feinde der Nevolution außerten eine Freude,
die sie seit einiger Zeit nicht mehr hatten blicken lassen.
Der Hof bestätigte durch sein Betragen den Berdacht, und

entschleierte ben Brecf aller tiefer Unftalten.

Bon der Stadt Berfailles mit Beforgniß aufgenommen, wurden die Offigiere Des Regiments Flandern im Schloffe auf alanzende Urt bewirthet, und fogar jum Spiele ber Ronigin zugelaffen. Man suchte fich ihrer Ergebenheit zu verfichern; Die konigliche Garde gab dem gangen Corps ein Gaftmahl. Die in Berfailles anwesenden Offiziere der Dragoner und Jager, jene ber Schweizer= Garden, ber Bundert Schweizer, der Prevoté \*) und der Generalftab ber Nationalgarden murden bagu eingeladen. Bum Lokale ber Gafterei mahlte man ben großen Schauspielfaal, der ausschließlich fur Die feierlichsten Boffeste bestimmt mar, und ber fich feit ber Bermablung bes zweiten Bruders bes Ronigs nur dem Raifer Joseph II. geoffnet hatte. Die Musit des Ronigs hatte Befehl, diefem Refte, Dem erften, das die Garde gab, anzuwohnen. Wahrend der Mahlzeit brachte man die Gefundheit ber foniglichen Familie mit Begeisterung aus; jene ber Nation murbe nicht vorgeschlagen oder verworfen. Beim zweiten Gange wurden die Grenadiere Des Regiments Flandern, die Schweizer und mehrere Dragoner eingeführt, um Beugen diefes Gdauspieles zu fenn, und die Gefühle, von denen die Gafte befeelt waren, zu theilen. Der jubelnde Frohfinn wuche von Augenblick ju Augenblick. Plotlich meldet man den Ronig; er tritt in einem Jagofleide in den Gaat des Schmauses, binter ihm die Konigin, die den Dauphin im Arme bat. Rufe der Liebe und der Ergebenheit ertonen; den bloßen Degen in der Band, trinkt man auf die Gefundheit ber toniglichen Familie, und in dem Augenblicke, in welchem der Konig sich entfernt, fpielt die Musik die Melodie: D Richard! o mein Ronig, Die gange Belt

(Anm. b. Heberf.)

<sup>\*)</sup> Das Corps ber Landreiter.

verläßt dich!.... Jest wird die Scene bedeutungsvoll: ber Uhlanenmarsch und im Ueberflusse gespendere Weine rauben ben Gasten jede Zurückhaltung. Man blast zum Angriffe, die wankenden Gaste erklettern die Logen, als ob man Sturm liese; man vertheilt weiße Kokarden, tritt die dreifarbige, wie man sagt, mit Füßen und diese Truppe zerstreut sich hierauf in die Gallerien des Schlosses, in denen die Damen des Hofs sie mit Gluckvunschen überhaufen,

und mit Bandern und Rofarden ichmuden.

Dies war das berüchtigte Gastmahl vom ersten October, das der Hof am dritten zu erneuern die Unklugheit hatte. Man kann nicht umhin, seine unheilvolle Unvorsichtigkeit zu beklagen: er wußte sich weder seinem Schickfale zu unsterwersen, noch es abzuwehren. Weit entsernt, den Pariser Angriff zu verhüten, erzeugte ihn die Zusammenziehung der Truppen; das Gastmahl machte die Ergebenheit der Soldaten nicht sicherer, vergrößerte dagegen die üble Stimmung des Volks. Um sich zu schützen, bedurfte es keines so großen Sifers, um zu fliehen, keiner so großen Zurüftung; allein der Hof ergriff nie die zum Gelingen seiner Entwürse erforderlichen Maasregeln, oder ergriff sie nur halb, und wartete, um sich zu entschließen, stets, bis es nicht mehr Beit war.

In Paris erzeugte die Kunde von dem Gastmable und die Erscheinung der schwarzen Rofarden die größte Gabrung. Dom 4. Detober an verfundete alles einen Aufftand, dumpfe Beruchte, gegenrevolutionare Aufreigungen, Furcht vor Berichworungen, Entruftung gegen den Sof, machsender Schrecken vor der Sungerenoth; ichon richtete die Menge ihre Blicke nach Berfailles. Um fünften erfolgte ein beftiger und unwiderstehlicher Husbruch Des Hufftandes; ber gangliche Mangel an Debt gab das Zeichen dazu. Gin junges Madden drang in ein Wachthaus, bemachtigte fich einer Trommel, und durchzog die Straffen unter lautem Trom= melichlag und mit dem Rufe: Brod! Brod! Bald fal fie fich von einer Menge von Beibern umgeben. Diefe Truppe, die jeden Augenblick fich vergrößerte, nahm ihren Weg nach dem Stadthause, brach durch die vor der Pforte des Gemeindehauses aufgestellte Reiterwache, drang in das Innere ein, Brod und Waffen verlangend. Es dauerte nicht lange, fo ichlug fie die Thuren ein, bemachtigte fich

der Baffen, jog bie Sturmglode, und schickte fich an, nach Berfailles ju marschiren. Bald außerte bas gange Bolf benfelben Bunfd, und der Ruf: Nach Berfailles! wurde allgemein. Die Weiber brachen zuerft auf, unter der Unführung Maillards, eines Freiwilligen ber Baftille. Das Bolf, die Nationalgarde und die frangofische Garde, wollten ihnen folgen. Der Commandant Lafavette widerfette fich lange bem Aufbruche, allein vergebens; meder feine Bemubungen, noch feine Popularitat vermochten die Bartnacfigfeit der Menge ju besiegen. Gieben Stunden lang redete er fie an und hielt fie juruct. Ungeduldig über einen fo langen Bergug, wollte fie fich endlich, feine Stimme mifachtend, ohne ihn in Bewegung fegen, ale er, uberzeugt, daß es jest feine Pflicht fen, fie ju fuhren, wie fruber, fie juruckzuhalten, von dem Gemeinderathe die Genehmigung jum Abmariche auswirfte, und gegen fieben Uhr Abends

bas Beichen baju gab.

In Berfailles war die Aufregung minder sturmisch, allein eben fo tief: Die Nationalgarde und Die Berfamin= lung waren unruhig und gereigt. Das zweifache Fest der Leibgarde, das Bergnugen, das die Ronigin über daffelbe mit ben Worten geaußert hatte: "Das Fest am Donnerstage bat mich entzudt;" die Weigerung des Ronige, die Rechte des Menschen ohne Beiteres anzunehmen, feine verabredeten Bogerungen, und der Mangel an Lebens= mitteln erregten die Beforgniffe ber Bolfevertreter, und erfüllten fie mit Argwolyn. Ale Petion bas Gelage ber Garden rugte, murde er von einem royaliftifchen Abgeord= neten aufgefordert, feine Unflage zu entwickeln, und die Schuldigen zu bezeichnen. "Man erflare ausdrucklich, rief Mirabeau lebhaft, daß Alle, außer dem Ronige felbft, Unterthanen und verantwortlich find, und ich werde Beweise liefern. " Diese Worte, welche auf die Konigin anspielten, zwangen die rechte Seite zum Schweigen. Dieser feindseligen Discussion maren vorangegangen und folgten nicht minder lebhafte Berhandlungen über die Bermeigerung ber Sanction und die Sungerenoth ju Paris. Endlich hatte man fo eben eine Deputation an den Ronig abgeschickt, um die unbedingte und einfache Annahme der Rechte des Menfchen von ihm ju verlangen und ihn ju befchworen, Die Berproviantirung der Hauptstadt nach Kraften zu befoleunigen, als man die Unkunft ber von Maillard ange-

führten Weiber melbete.

Thre unerwartete Ericheinung, denn fie batten alle Gilboten, die fie batten melden fonnen, angehalten, feste den Bof in Schrecken. Die Eruppen ju Berfailles ergriffen Die Baffen , und umringten das Gobloß; allein die Beiber hatten feine feindseligen Absichten. 3br Unführer Maillard batte fie bewogen, als Bittende aufzutreten, und als folde trugen fie ihre Befdwerden fowohl der Berfammlung als dem Ronige vor. Auch verfloffen die erften Stunden Diefes tumultuarifchen Abends ziemlich ruhig. Allein es mar unmöglich, daß fich nicht Unlaffe jur Unordnung und jum Bante gwifden diefem ungeregelten Saufen und den Leibgardiften, gegen die man fo erbittert mar, zeigten. lettern waren im Schlofthofe gegenüber der Nationalgarde und dem Regimente Rlandern aufgestellt. Der Bwifdenraum, der fie trennte, war mit Weibern und Freiwilligen der Baftille angefüllt. In der Bermirrung, der unvermeidlichen Folge einer folden Bufammenftellung, entfpann fich ein Streit: dies mar das Beichen jur Unordnung und jum Rampfe. Gin Officier der Garde ichlug mit feinem Gabet nach einem Parifer Goldaten, und erhielt dagegen einen Schuß in den Urm. Die Nationalgarde ergriff Parthei gegen die Leibgarde; das Bandgemenge murde lebhaft und wurde blutig geworden fenn ohne die Racht, das ichlechte Better, und den der Leibgarde ertheilten Befehl, das Reuer einzuftellen, und fich zuruckzuziehen. Da man fie aber befculdigte, daß fie der angreifende Theil gemefen fen, fo war die Erbitterung der Menge einige Beit grangenloß; fie brang in ihre Raferne ein : zwei Gardiften murden vermun= det, und ein dritter nur mit Mube gerettet.

Wahrend dieser Unordnung mar der hof bestürzt; die Flucht des Königs wurde berathen, Wagen standen bereit; ein Piset der Nationalgarde bemerkte sie an dem Gitter der Orangerie; alsbald verschloß es das Gitter und nothigte sie zurückzusahren. Zudem weigerte sich der König, zu entstiehen, sen es daß er die Plane des Hofs bis jest nicht gekannt hatte, sen es, daß er sie nicht mehr für ausführebar hielt. Besorgnisse vermischten sich mit seinen friedlichen Absichten, als er weder den Angriff zurückschlagen noch die Flucht ergreisen wollte. Im Falle seiner Besiegung befürch-

tete er das Schieffal Karls I. in England; im Falle seiner Abwesenheit die Ernennung des Herzogs von Orleans zum Reichsverweser. Mittlerweile kullten der Regen, die Ermattung und die Unthätigkeit der Leibwache, die Wuth der Menge, und Lafayette kam an der Spige des Parifer

Deeres an.

Seine Gegenwart beruhigte den Bof wieder, und die Antwort, welche ber Konig ber Deputation von Paris ertheilte, befriedigte die Menge und das Beer. In Rurgem ftellten Lafanette's Thatigkeit, fo wie ber aute Geift und Die Rriegegucht ber Parifer Garde Die Ordnung überall wieder ber. Es trat wieder Grille ein. Bon Dudigfeit bemaltigt, verlor fich jener Ochwarm von Beibern und Freiwilligen; und die Nationalgardiften wurden theils zur Bertheidigung des Schloffes gebraucht, theils von ihren Waffenbrudern von Berfailles aufgenommen. Berubigt nach bem Schreden und der Unftrengung diefer peinlichen Racht, beaab fich die konigliche Familie gegen zwei Uhr Morgens sur Rube. Um funf Uhr besuchte Lafavette die feiner Bewachung anvertrauten Außenposten, und da er fand, daß der Dienst gut verseben wurde, die Stadt rubig und die Menge theils abgezogen, theils eingeschlummert war, fo begab er fich auch auf einige Augenblicke zur Rube.

Allein gegen feche Uhr ftrichen einige Leute vom Bolke, überspannter und früher wach als die llebrigen, um das Schloß berum. Gie fanden ein Gitter offen, benachrichtiaten ihre Gefahrten davon, und drangen durch Diefen Bugang ein. Unglucklicherweise hatte man die inneren Posten den Leibgardiften überlaffen und dem Parifer Beere verweigert. Diefe unfelige Weigerung verurfachte bas gange Unbeil diefer Nacht. Die innere Wache war nicht einmal verdoppelt worden; man hatte faum die Gitter vifitirt. und der Dienst murde nachlässig wie in gewöhnlichen Beiten verfeben. Aufgeregt von allen Leidenschaften, die fie nach Berfailles geführt hatten, bemerkten Diefe Leute einen Leibgardiften an einem Renfter, und reigten ibn durch Stichels reden; er ichof auf fie und verwundete einen von ihnen. Misbald fturgten fie fich auf die Leibgardiften, die das Schloß Schritt für Schritt mit helbenmuthiger Aufopferung vertheidigten; einer von ihnen hatte Beit, die Konigin, auf welche die Sturmenden es besonders abgesehen batten, ju

benachrichtigen; halb entkleidet floh fie zu dem Ronige. Der Tumult und die Gefahr im Schloffe erreichten den bochften Grad.

Bon bem Angriffe auf die fonigliche Bohnung benachrichtigt, ftieg Lafavette ju Pferde, und eilte nach bem Orte Auf dem Plate traf er Leibgardiften von ber Gefahr. Buthenden, die fie ermorden wollten, umringt. Er marf fich mitten unter fie, rief einige frangofifche Gardiften, Die in der Nahe waren, herbei, und nachdem er die Angreifer gerftreut und die Leibgardiften gerettet batte, begab er fich eiligst in das Schloß. Bier fand er icon die Grenadiere der frangofischen Garde, Die bei dem erften garme berbeigeeilt waren, und die Leibgardiften gegen die Wuth der Parifer geschützt hatten. Allein der Auftritt mar noch nicht ju Ende; die im Marmorhofe unter dem Balfon des Ronige verfammelte Menge verlangte mit lautem Gefdrei ibn ju feben. Der Ronig erschien. Dan forderte feine Abreife nach Paris; er versprach, fich mit feiner Familie dabin gu begeben, und lauter Beifall erscholl bei Diefer Runde. Die Ronigin mar entschloffen, ibm zu folgen; allein es berrichte eine fo feindselige Stimmung gegen fie, daß die Reife nicht gang gefahrlos mar; man mußte fie mit der Menge ausfohnen. Lafagette erbot fich, fie auf den Balton zu begleiten; nach einigem Bogern entschloß fie fich dazu. Gie erschienen mit einander, und um fich der larmenden Menge durch ein Zeichen verständlich zu machen, um ihre Reindfeligfeit zu besiegen, und ihre Begeifterung zu wecken, fußte Lafavette mit Ebrfurcht die Band der Ronigin; die Menge antwortete durch Freudengeschrei. Noch mußte mit den Lafavette trat mit Leibaardiften Friede geschloffen merden. einem von ihnen vor, beftete an beffen But feine eigene dreifarbige Rofarde, und umarmte ibn vor den Mugen des Bolfes, welches rief: "Es leben die Leibgardiften!" -Go endete Dieser Auftritt; und die konigliche Ramilie reiste nach Paris ab, geleitet von dem Beere und ben mit diefem vermischten Leibgardiften.

Der Aufstand vom 5. und 6. October mar eine mahre Bolksbewegung. Man darf ihm keine geheimen Beweggrunde unterschieben, noch ihn verborgenen Umtrieben der Ehrsucht zuschreiben; er murde durch die Unbesonnenheit des Hofs erzeugt. Das Gastmahl der königlichen Garde,

Gerüchte von naher Flucht, Furcht vor dem Burgerfriege und Hungersnoth waren die einzigen Anlässe des Zugs von Paris nach Verfailles. Wenn besondere Auswiegler zur Erzeugung der Bewegung beitrugen, was die sorgfältigsten Untersuchungen zweifelhaft gelassen haben, so veränderten sie weder die Richtung noch den Zweck derselben. Das Resultat dieses Ereignisses war die Vernichtung der alten Hofregierung; es nahm dem Hof seine Garde, versetzt ihn aus der königlichen Residenz Versailles in die Haupstadt der Revolution, und stellte ihn unter die Aufsicht des Volks.

## Drittes Kapitel.

Vom sechsten Oktober 1789 bis zu Mirabeau's Tode im April 1791.

Folgen der Ereignisse im Oktober. — Umwandlung der Provinzen in Departemente: Organisation der Verwaltungsbehörden und der Municipalitäten nach dem Spsteme der Bolkssouverainekät und der Bahl. — Finanzen; alle Mittel, zu denen man seine Zuslucht nimmt, sind ungenügend; nun erklärt die Güter der Geistlichkeit für Nationalgüter. — Der Verkauf der Güter der Geistlichkeit veranlaßt die Assante. — Bürgerliche Verfassung der Geistlichkeit; religiöser Biderstand der Bischöfe. — Jahressfeier des 14. Julius; Abschaffung der Titel; Bund des Marssfeldes. — Neue Organisation des Heeres; Opposition der Officiere. — Kirchliche Spaltung, erzeugt durch die bürgerliche Verfassung der Geistlichkeit. — Elubs. — Mirabeau's Tod. — Während dieses ganzen Zeitraums sticht die Spaltung der Partheien immer deutlicher hervor.

Der Zeitraum, mit welchem sich dieses Kapitel befaßt, war minder merkwurdig durch die Ereignisse, als durch die immer deutlicher hervortretende Trennung der Partheien. So wies Beranderungen im Staate und in den Gefegen ein-

aeführt wurden, erflarten fich bie, beren Intereffen ober Meinungen fie verlegten, gegen fie. Die Revolution batte feit der Eroffnung der Reicheftande, den Bof; feit der Bereiniaung ber Stande und der Abichaffung ber Borrechte, ben Abel; feit der Errichtung einer einzigen Berfammlung und der Berwerfung des Zweikammern-Gufteme, bas Dinisterium und die Unbanger ber englischen Regierung gu Geanern gehabt. Gie hatte ferner gegen fich, feit ber Dr. ganifation ber Departemente, die mit besondern Standen perfebenen Landestheile; feit dem Defrete über Die Guter und Die burgerliche Berfaffung ber Geiftlichkeit ben gangen Clerus; feit ber Ginfubrung ber neuen Militargefete alle Officiere des Beeres. Es Scheint, die Berfammlung batte nicht fo viele Beranderungen auf einmal bewirken follen. um fich nicht fo viele Feinde zu machen; allein ihre allgemeinen Plane, ihre Bedurfniffe und felbft die geheimen Umtriebe ihrer Gegner erheischten alle Diefe Reuerungen.

Die Berfammlung batte nach tem 5. und 6. Oftober ihre Auswanderung, wie der hof nach dem 14. Julius Die seinige gehabt hatte. Mounier und Lally Tollendal verließen fie, und verzweifelten an ber Freiheit, fobald man aufhorte, ihren Ideen ju folgen. Bu abfolut in ihren Dlanen, hatten fie gewünfcht, daß bas Bolf, nachdem es die Berfammlung am 14. Julius befreit hatte, ploBlich aufgehort hatte ju handeln. Dies mar eine offenbare Berfennung ber hinreißung ber Revolutionen. Wenn man fic bes Bolts bedient hat, fo wird es fehr fcwer, es wieder ju entlaffen; und der flugfte Entschluß ift, nicht seine Einmifdung ju bestreiten, fondern ju regeln. Lally = Tollendal perzichtete auf den Ditel Frangose und fehrte nach England, in das Land feiner Borfahren, jurud. Mounier begab fich nach feiner Proving Dauphine und fuchte fie gegen bie Berfammlung aufzuwiegeln. Es war folgewidrig, fich über eine Infurreftion ju beflagen, und felbft eine folche anguzetteln, besonders da diese einer andern Parthei gefrommt batte; benn die feinige war ju fcmach, um fich zwischen dem alten Regierungespfteme und der Revolution zu halten. Trop feines Einfluffes in der Dauphine, deren frubere Bewegungen er geleitet hatte, war Mounier nicht im Stande, in berfelben einen Mittelpunkt dauerhaften Widerstands zu grunden. Allein die Berfammlung wurde badurch gemahnt,

Die alte Organisation der Provingen, die dem Burgerfriege

jum Stuppunfte dienen fonnte, ju vernichten.

Rach dem 5. und 6. Oftober mar die Nationalversammlung dem Ronige in die Bauptstadt gefolgt, ju teren Beruhigung ihre gemeinschaftliche Unwesenheit nicht wenig beigetragen hatte. Das Bolt war erfreut, den Konig ju Befigen; die Beweggrunde, die es in Gabrung gefest batten, maren verschwunden. Der Bergog von Orleans, ber, mit Recht oder mit Unrecht, als der Unftifter des Aufftands betrachtet wurde, war eben erst entfernt worden; er hatte fich dazu verftanden, mit einer Gendung nach England abzureisen. Lafavette mar entschlossen, die Ordnung zu erhalten; vom beften Geifte befeelt, gewohnte fich die Rationalgarde taglich mehr an Mannegucht und Gehorfam; die Municipalität entwand sich der Unsicherheit, welche die erften Schritte ihrer Umteführung bezeichnet batte, und gewann immer mehr Unselben. Nur noch ein Unlag zu Unruben bestand, die Sungerenoth. Eros des Gifere und der Furforge des mit der Berproviantirung der Sauptstadt beauftragten Ausschuffes, bedrobten tagliche Busammenrottungen die offentliche Rube. Das Bolt, bas fo leicht ju taufden ift, mann es leidet, ermurgte einen Backer, mit Namen François, den man ihm mit Unrecht als einen Kornwucherer bezeichnet batte. Den 21. October verfundete man ein Rriegsgeset, das die Municipalitat ermachtigte, fich jur Berftreuung der Auflaufe der Gewalt zu bedienen, nachdem die Burger aufgefordert worden waren, fich zu entfernen. Die Gewalt lag in ben Banden einer bei der Erhaltung der Ordnung betheiligten Rlaffe; Die Gemeinen und die Nationalgarden fügten fich der Berfainmlung; benn der Gehorfam gegen das Gefet mar bie Leidenschaft diefes Zeitpunkte. Ihrerfeite maren die Abgeordneten nur darauf bedacht, die Berfaffung zu vollenden, und den Staat ju reorganisiren. Gie hatten um fo mehr Urfache ju eilen, ale die Feinde der Berfammlung fich ber Ueberrefte der alten Regierungeform bedienten, um ihr. Berlegenheiten zu bereiten. Auch erwiederte sie jeden ihrer Berfuche mit einem Defret, das tie alte Ordnung der Dinge in irgend einem Punkte anderte, und ihnen eines ihrer Ungriffemittel entzog.

gelmäßigeren Eintheilung des Königreichs. Die Provinzen, welche mit Bedauern den Berluft ihrer Borrechte gesehen hatten, bildeten kleine Staaten, deren Umfang zu groß und deren Berwaltung zu unabhängig war. Es war von Wichtigkeit, ihre Ausdehnung zu beschränken, ihre Namen zu andern, und sie einem und demselben Berwaltungssysteme zu unterwerfen. In dieser hinsicht nahm die Bersammlung, den 22. Dezember, den Entwurf an, den Sieves entworfen und Thouret im Namen eines Ausschuffes, der seit zwei Monaten ohne Unterlaß mit diesem Gegenstande beschäftigt gewesen war, vorgetragen hatte.

Frankreich wurde in drei und achtzig, an Umfang und Bevolferung einander fast gleiche, Departemente eingetheilt; bas Departement gerfiel in Diftrifte, der Diftrift in Rantone. Dan regelte ihre Berwaltung auf gleichformige Urt. Das Departement erhielt einen aus 36 Mitgliedern beftebenden Berwaltungerath und ein aus 5 Mitgliedern beftehendes vollziehendes Direftorium : jener hatte ju beschließen, dieses zu handeln, wie schon ihr Rame andeutet. Der Distrift murde auf dieselbe Weise organisirt: er erhielt, obichon nach einem fleinern Maasstabe, einen Rath und ein Direftorium, die minder gablreich maren, und von dem Oberdirektorium und dem hobern Rathe abhingen. Der Ranton, ber aus 5 oder 6 Rirchfprengeln bestand, mar eine Abtheilung ju Zwecken ber Wahl, und nicht ber Bermaltung; die aftiven Burger, und um ein folder gu fenn, mußte man eine bem Ertrage von brei Tagemerten gleich fommende Steuer bezahlen, versammelten fich im Ranton, um ihre Abgeordneten zu mablen. Alles in diefem neuen Plane war der Wahl unterworfen; allein diese hatte mehrere Stufen. Es ichien unflug, der Menge die Bahl ihrer Abgeordneten anzuvertrauen, und widerrechtlich, fie nicht zu berfelben mitwirken zu laffen : diefer Schwierigkeit entging man durch die doppelte Wahl. Die aftiven Burger Des Rantons ernannten die Wahlmanner, welche die Ditglieder der Nationalversammlung, die Bermalter des Departements und des Diftrifts, und die Richter ber Tribunale zu mablen hatten. Man errichtete ein Kriminalgericht für jedes Departement, ein Civilgericht für jeden Diftrift, und ein Friedensgericht für jeden Ranton.

Go war die Einrichtung der Departemente: nun mar

noch jene der Gemeinden zu bestimmen. Die Berwaltung dieser lettern wurde einem allgemeinen Rathe und einer Municipalität, deren Mitgliederzahl im Berhaltniffe zur Bevölkerung der Städte stand, anvertraut. Die Municipalbeamten wurden unmittelbar vom Bolke ernannt, und sie allein konnten das Einschreiten der bewaffneten Macht requiriren. Die Gemeinde bildete die erste Stufe der gesellsschaftlichen Berbindung, das Königreich die lette, das Departement die Mittelstufe zwischen der Gemeinde und dem Staate, zwischen den allgemeinen und den rein örtlichen

Intereffen.

Die Ausführung diefes Plans, ber die Souverginetat des Bolfe organisirte, allen Burgern die Mitwirkung gur Wahl ihrer Beamten sicherte, ihnen ihre eigene Bermaltung anvertraute und fie in Bezirke vertheilte, Die, mahrend fie dem gangen Staate eine freie Bewegung geftatteten, Die Berbindung feiner Theile erhielten und ihrer Jolirung vor= beugten, erregte das Migvergnügen einiger Provingen. Die Stande von Lanquedoc und Bretagne protestirten gegen Die neue Eintheilung des Konigreiche, und ihrerfeits erhoben sich die Parlamente von Met, Rouen, Bordeaux, Touloufe gegen die Operationen der Berfammlung, welche die Kerienkammern (chambres de vacations) aufhob, die Stande abichaffte, und die ftandischen Commissionen fur infompetent erflarte. Die Anhanger der alten Regierung ergriffen alle Mittel, um fie in ihrem Bange ju ftoren; der Adel reizte die Provinzen auf, die Parlamente faßten Beschluffe, Die Geiftlichkeit erließ Birtenbriefe, und die Schriftsteller benügten die Preffreiheit, um die Revolution anzugreifen. Ihre beiden Bauptfeinde waren die Adeligen und die Bischofe. Das Parlament, das nicht in der Ration murzelte, bildete nur eine Magiftratur, deren Angriffe man durch ihre Bernichtung ablentte; der Adel und die Geiftlichfeit bagegen befagen Birkungsmittel, die ihren forper-Schaftlichen Ginfluß überlebten. Das Unglud Diefer beiden Rlaffen war ihr eigenes Berf: nachdem fie die Revolution in der Berfammlung geneckt hatten, griffen fie dieselbe fpater mit offener Gewalt an, die Geiftlichkeit durch innere Hufwieglung, der Abel durch bas Bestreben, Europa gegen fie zu bewaffnen. Gie hofften viel von der Anarchie, die allerdings viel Unbeil über Frankreich brachte, allein ihre eigene Lage keineswegs verbefferte. Wir wollen feben, wie bie Feindfeligkeiten der Geiftlichkeit herbeigeführt murden,

und ju diefem Ende etwas weiter ausholen.

Die Revolution hatte mit den Finangen begonnen, und bie Berlegenheiten, durch die fie erzeugt worden war, noch nicht zu befeitigen vermocht. Wichtigere Gegenstände batten Die Mugenblicke ber Berfammlung in Anspruch genommen. Berufen, binfort nicht fowohl die Berwaltung zu besolden, als den Staat in fonftituiren, batte fie von Beit ju Beit ihre gesetzgebenden Berhandlungen unterbrochen, um Die bringenditen Bedurfniffe des Chapes ju befriedigen. Necker batte provisorische Mittel vorgeschlagen, die aus Bertrauen und faft ohne Erorterung angenommen worden maren. Erot diefer Willfabrigfeit fab er nicht obne Berdruß die Finangen der Konstitution, und das Ministerium ber Berfammlung untergeordnet. Gin erftes, am 9. Auguft be-Pretirtes, Unleihen von breißig Millionen hatte nicht reali= firt werden fonnen; ein fpateres Unteiben von achtzig Dillionen, am 27. deffelben Monats defretirt, mar ungurci= dend gemefen. Die Auflagen waren verringert oder abge-Schafft, und trugen wegen der Schwierigfeit ihrer Erhebung fast nichts ein. Es mar nuglos, an bas effentliche Bertrauen fich zu wenden, denn das Bolf verweigerte feine Bulfe; und im September batte Recfer als einziges Ausfunftomittel eine außerordentliche, ein für allemal zu besablende Steuer vom vierten Eljeile des Ginkommens vorgeschlagen. Jeder Burger follte sein Einkommen felbst an-geben, und sich dabei jener so einfachen und jene ersten Beiten ber Redlichkeit und ber Baterlandsliebe fo gut bezeichnenden Gidesformel bedienen: "3ch erflare ber Babrheit gemaß."

Damals bewirfte Mirabeau, daß Necker eine wahre finanzielle Diktatur erhielt. Er sprach von den dringenden Bedurfnissen des Staats, von den Arbeiten der Berjamm-lung, die ihr nicht gestatteten, den Plan des Ministers zu erdrern, oder einen andern zu prufen, von der Geschicklichseit des Ministers, welche das Gelingen seines Entwurfs verburge; und drang in die Bersammlung die Berantwortslichkeit hinsichtlich des Erfolgs auf seine Schultern zu laden, und seinen Plan aus Bertrauen anzunehmen. Da Einige die Ansichten des Ministers nicht billigten, und Andere

Mirabeau's Abfichten in diefer Beziehung fur verdachtig hielten, fo fcbloß er diefe Rede, eine der beredteften, Die er ie gehalten bat, mit einer Sindeutung auf den drobenden Banquerott, und rief: "Bewilligen Gie diefe außerordent= liche Steuer und moge fie binreichend fenn! Bewilligen Gie Diefelbe, weit Gie wohl Zweifel in Beziehung auf Die Mittel, allein nicht in Beziehung auf die Rothwendigkeit und unfer Unvermogen, Diefe Steuer durch eine andere ju er= fenen, begen fonnen; bewilligen Gie Diefelbe, weil Die offentlichen Umftande feine Bergogerung bulden, und weil wir fur jeden Aufschub verantwortlich maren. Buten Gie fich, Zeit zu verlangen; das Ungluck bewilligt keine .... Meine Berrn! Bei Gelegenheit eines laderlichen Untrags Des Valais = Royal, eines belachensmerthen Angriffs. Der nur in dem ichwachen Gebirne, ober den verfehrten Un= fcblagen einiger unredlichen Menfchen einige Wichtigfeit erlangen fonnte, baben Gie unlangft die walinfinnigen Worte gebort: "Catiling ftebt vor Roms Thoren, und man berathet!" Und wahrlich um uns waren weder Catilina, noch Gefahren, noch Faftionen, noch Rom: allein heute fteht der Banquerott, der gräßliche Banquerott da; er droht, Sie, Ihr Eigenthum, Ihre Ehre zu ver= schlingen, und Sie berathen!" Mirabeau hatte die Berfammlung hingeriffen; und man hatte die patriotifche Steuer unter allgemeinem Beifalle bewilligt.

Allein diese Hulfsquelle hatte nur eine augenblickliche Erleichterung gewährt. Die Finanzen der Revolution hingen von einer kulneren und umfassenderen Maadregel ab; man mußte nicht blod für den Unterhalt der Revolution sorgen, sondern auch das ungeheuere Desicit, das ihren Gang verzigerte, und ihre Zufunft bedrohte, decken. Es blieb nur ein Mittel, jenes, die geistlichen Güter für Nationalgüter zu erklären, und sie zur Erleichterung des Staats zu verzkaufen. Das öffentliche Interesse erheischte dies, und man konnte es mit vollem Nechte thun; denn die Geistlichseit war nicht Eigenthümerin, sondern blos Verwalterin ihrer Güter, die man dem Eultus und nicht den Priestern gegeben hatte. Wenn also die Nation die Kosten des Altard und die Unterhaltung der Priester übernahm, so konnte sie sich diese Güter aneignen, sich dadurch eine wichtige Finanzquelle eröffnen, und ein großes politisches Resultat erlangen.

ac semilar

Es war von Wichtigfeit, in bem Staate feine unab= bangige Korperschaft, besonders feine alte, fortan zu bulden; denn in Revolutionszeiten ift alles Alfe ein Feind. Den neuen Beranderungen fremd, batte fich die Geiftlichfeit durch ihre furchtbare hierarchie und ihren Reichthum als Republif in dem Konigreiche behauptet. Diese Form paßte fur ein anderes Megierungefuftem: ale es feinen Ctaat, fondern blos Rorperschaften gab, hatte jeder Stand für feine Organisation und Erifteng geforgt. Die Beiftlichkeit hatte ihre Defretalen, der Adel fein Lehnegefes, das Bolf feine Municipalitaten; alles war unabhangig, weil alles Privatfache war. Allein jest, wo alle Funftionen öffentlich murden, mußte man aus dem Priefterthume eine Magi= stratur machen, wie man aus dem Konigthume eine folche gemacht hatte; und um dieselben vom Staate abhangig ju machen, mußte man den Staat verpflichten, fie ju befolden, mußte dem Monarchen seine Domainen, der Geiftlichkeit ihre Buter nehmen und beiden angemeffene Dotationen anweisen. Diele große Overation, welche die alte Kirchenverfaffung vernichtete, wurde auf folgende Urt geleitet.

Eines der dringenosten Bedurfnisse war die Abschaffung der Zelnten. Da diese eine Auflage waren, welche das Landvolk der Geistlichkeit bezahlte, so mußte das Opfer denen, auf welchen sie lastete, zum Bortbeile gereichen. Auch hob man die Zelnten, nachdem man sie in der Nacht des vierten August für ablösbar erklärt hatte, am eilsten desselben Monats ohne Entschädigung auf: die Geistlichkeit widersetze sich anfänglich dieser Maastegel, war aber später flug genug, ihre Einwilligung zu derselben zu geben. Der Erzbischof von Paris verzichtete im Namen aller seiner Amtöbrüder auf die Zehnten, und durch diese fluge Handlung zeigte er sich dem Benehmen der Bevorrechteten in der Nacht des vierten August treu. Allein dies war auch das

lette feiner Opfer.

Bald darauf begann die Berathung über das Eigenthum der geiftlichen Guter. Der Bifchof von Autun, Talleyrand, schlug der Geiftlichkeit vor, auf dieselben zu verzichten, zu Gunften der Nation, die sie zum Unterhalte des Gottesdienstes und zur Bezahlung ihrer Schuld verwenden wurde. Er bewies die Gerechtigkeit und Zweckdienlichkeit dieser Maasregel, und zeigte die großen Bortheile, die sie dem Staate

gewähren murde. Die Guter ber Geiftlichfeit beliefen fich auf mehre Milliarden; wenn man ihre Schulden, die Roften des Kirchendienftes, die Ausgaben für die Sofpitaler und die Befoldung der Diener Der Altare übernahm, fo blieb noch fo viel übrig, daß man alle offentlichen Renten, sowohl die beständigen als die lebenslänglichen, tilgen, und den Raufpreis der Richterstellen guruckzahlen fonnte. Die Geiftlichkeit erhob fich gegen Diefen Borfchlag; Die Berathung war fehr lebhaft, und trog ihres Widerstands entschied man, daß fie nicht Eigenthumerin, fondern bloge Berwahrerin der den Altaren von der Frommigfeit der Ronige, oder der Glaubigen geweihten Guter fen, und daß Die Nation, wenn fie die Roften des Gottesdienftes beftreite, die Guter wieder an fich gieben durfe. Der Befchluß, der fie jur Berfügung der Nation stellte, wurde den zweiten Dezember 1789 gefaßt.

Run brach der haß der Geiftlichkeit gegen die Mevolution aus. Sie hatte beim Beginne der Neichsstände ihre Neichsthumer mit geringerer hartnäckigfeit vertheidigt, als der Adel; nunmehr zeigte sie sich ebenso feindlich als jener gegen die neue Staatsordnung, deren beharrlichster und erbittertster Gegner sie wurde. Da jedoch der Beschluß die geistlichen Guter der Nation zur Berfügung stellte, ohne sie schon zu veräußern, so brach ihre Feindseligkeit nicht sogleich aus. Die Berwaltung der Guter blied ihr noch immer anvertraut und sie hoffte, diese werden zwar als hypothek für die Schuld benützt, allein nicht verlauft werden.

Schwierig war in der That die Bewerkstelligung dieset Berkaufs, und doch konnte er nicht verzögert werden, da der Schah nur von vorausbezahlten Geldern sich erhielt, und die Discontokasse, die ihm seine Anweisungen lieserte, wegen der großen Menge der von ihr ausgegebenen Scheine ansing, allen Eredit zu verlieren. Die Art, wie man damit zu Stande kam, und zur neuen Organisation der Finanzen schritt, war folgende. Die Bedürfnisse des laufenden und des folgenden Jahrs erheischten einen Verkauf von vierhundert Millionen dieser Güter: um denselben zu ersteichtern, machte die Municipalität von Paris einen bedewrenden Ankauf, und die Municipalitäten des Königreichs folgten dem Beispiele der Hauptstadt. Sie sollten dem Schaße das Lequivalent der Güter, die sie von dem Staate empfinzgen, um sie an Privaten zu verkausen, bezahlen; allein es

fehlte ihnen an Geld, und sie konnten den Werth der Güter nicht bezahlen, weil sie noch keine Käuser hatten. Was thaten sie nun? Sie stellten Municipalscheine aus, mit denen sie die Gläubiger des Staats einstweilen befriedigen wollten, bis sie im Besiese der zur Eintosung dieser Scheine notthigen Gelder sehn wurden. Als man dahin gekommen war, sah man ein, daß es besser ware, anstatt dieser Municipalscheine Staatsscheine zu ereiren, die einen gezwungenen Cours hatten, und die Stelle von baarem. Gelde vertraten: dadurch mußte die Operation allgemeiner, und somit einfacher werden. So entstanden die Mssignate.

Diefe Entdeckung leiftete der Revolution einen großen Dienft, und geftatiete allein ben Berkauf der geiftlichen Guter: Die Affignate, Die ein Bablungsmittel für den Stoat maren, murden ein Unterpfand fur die Glaubiger. Diefe waren als Empfanger berfelben nicht gehalten, fur bas vorgeschoffene baare Geld Landereien ju nehmen. Allein balber ober fpater mußten die Affignate Leuten in die Bande fallen, bie gefonnen waren, fie ju realifiren; und bann mußten fie vernichtet werden, ju derfelben Beit, in welcher fie die Eigenschaft eines Pfandes verloren. Damit fie ihren 3med erreichen konnten, forderte man ihre gezwungene Circulation; Damit fie Giderbeit gewährten, befdrankte man ihre Quantitat auf den Berth der jum Berfaufe ausgesesten Guter; Damit fie nicht durch eine ju ichnelle Ginwechelung fielen, ließ man fie Binfen tragen; die Berfammlung wollte ihnen von dem Augenblicke ihrer Ausgebung an die gange Confifteng einer Munge geben. Gie hoffte, bas aus Mifftrauen ver-grabene baare Geld werde bald wieder jum Borfcheine kommen, und die Migangte mit demfelben in Concurrent treten. Die Spootbef machte fie eben fo ficher, und bie Binfen machten fie noch vortheilbafter; allein diefe Binfen, Die große Rachtheile hatten, verschwanden bei der zweiten Ausgebung. Dice war ber Anfang Diefes mit fo großer Rothwendigkeit und Rlugbeit in Umlanf gefetten Papiergelde, Das der Revolution Die Bollendung jo großer Dinge geftattete, und das durch Urfachen, Die weniger aus feiner Ratur, als aus dem fpater von demfelben gemachten Gebrauche, floffen, in Diffredit fam.

2118 Die Geiftlichkeit fab, daß, durch ein Defret vom 29. Dezember, Die Berwaltung ihrer Guter den Munici=

valitaten übertragen war, daß man auf dem Dunfte ftand, bis jum Betrage von vierhundert Millionen von denfelben ju verfaufen, daß man ein Papiergeld creirte, das ibre Bergubung erleichterte und Definitio machte, fo ließ fie fein Mittel unversucht, um die Gade ihres Reichthume gur Sache Gottes zu machen. Gie machte einen letten Berfuch : fie erbot fich, in ihrem Ramen die Unleibe von vierbundert Millionen zu realifiren; allein ihr Untrag murde verworfen, weil man fie fonft von neuem als. Gigenthumerin an= erkannt batte, nachdem man ihr bereits Diefe Gigenfchaft abgefprochen batte. Dun fuchte fie alle Mittel bervor, um Die Operationen der Municipalitaten zu erschweren. Suden wiegelte fie die Ratholifen gegen die Protestanten auf; auf der Rangel erfchreckte fie die Gemiffen; im Beichtstuble nannte fie die Bertaufe Rirchenschandungen, und auf der Rednerbulne fuchte fie die Gefinnungen ber Berfammlung ju verdadtigen. Gie fuchte fo viele religiofe Fragen als moglich in Unregung ju bringen, um die Berfammlung in Schatten au ftellen, und die Gache ihres Eigennutes mit ber Gache der Religion zu vermengen. Die Migbrauche und die Ruglofigfeit der Rloftergelubde murden damals von aller Welt, selbst von ber Beiftlichkeit, anerkannt. Bur Beit ihrer 216-Schaffung, am 13. Februar 1790, machte ber Bifchof von Nancy den gelegentlichen und hinterliftigen Borfchlag, der fatholischen Religion allein einen öffentlichen Rultus zu gon= nen. Die Berfammlung erhob fich gegen die Beweggrunde, die dem Bijchofe diefen Borfchlag eingegeben hatten, und Schritt jur Tagebordnung. Allein berfelbe Borfchlag murde in einer andern Sigung wiederholt, und nach außerst fturmifchen Debatten erflarte die Berfammlung, daß fie aus Ehrfurcht gegen das hochste Wegen und die fatholische Deligion, Die einzige, Die auf Rosten Des Staats unterhalten werde, fich über die ihr vorgelegte Frage nicht aussprechen ju durfen glaube.

So war die Stimmung der Geiftlichkeit, als, in den Monaten Junius und Julius 1790, die Berfammlung sich mit ihrer innern Organisation beschäftigte. Mit Ungeduld harrte sie auf diese Gelegenheit zur Erregung eines Schisma. Dieser Entwurf, dessen Annahme so viel Boses gestiftet hat, hatte den Zweck, die Kirche auf ihre alte Grundlage zuruck.

suführen, und die Reinheit bes Glaubens wieder einzuführen : er war nicht bas Bert ber Philosophen, sondern ftrenger Chriften, die den Gottesdienft auf die Berfaffung ftuben, und jenen wie diefe jum Glude bes Graates mitwirken laffen wollten. Die Befdrantung der Bahl ber Bisthumer auf die Bahl ber Departemente, die Uebereinstimmung der burgerlichen Umgrangung mit der firchlichen, Die Ernennung ber Bischofe burch die Wahlmanner, welche Die Bermalter und die Abgeordneten mablten, die Auftebung der Domfapitel und die Erfetung ber Stifteberrn durch Bicare, das war biefer Plan; nichts von allem biefem griff bas Dogma ober ben Rultus ber Rirde an. Lange maren die Bischofe und die andern Geiftlichen von dem Bolfe ernannt worden; und was die Grangen ber Rirchfprengel betraf, fo war dies eine rein materielle Operation, Die mit der Meligion nichts gemein batte. Budem batte man für den Unterhalt der Mitalieder der Geiftlichkeit giemlich freigebig geforgt, und wenn die boben Burdetrager ibre Einfunfte gefdmalert faben, fo erhielten bagegen die Pfarrer, ber gablreichfte Theil berfelben, eine Bulage.

Allein man brauchte einen Borwand, und ergriff haftig ben, welchen die burgerliche Berfaffung der Geiftlichkeit bot. Gleich nach der Eroffnung der Discuffion protestirte der Bifchof von Air gegen Die Grundfage Des geiftlichen Ausichuffes. Rach feiner Meinung fließ Die Ginfegung oder Ent= laffung der Bifchofe durch die burgerliche Behorde gegen die Rirdengudt an; und als man im Begriffe mar, über das Defret abzustimmen, erinnerte ber Bischof von Clermont an die von dem Erzbischofe von Air vorgetragenen Grundfage, und verließ, an ber Spite aller biffibirenden Mitglieder ben Gaal. Der Befchluß ging burch; allein die Geiftlichfeit erklarte nunmehr der Revolution den Krieg. Alsbald schloß fie fich fester an den dissidirenden Adel an. In die gewohn= liche Lage aller andern Staateangehorigen gleicherweise verfett, boten die beiden privilegirten Klaffen ihre gange Thatfraft auf, um die Ausführung der Reformen zu verhuten.

Raum waren die Departemente errichtet, als sie in diefelben Commissare schieften, um die Wahlmanner zu vereinigen, und neue Ernennungen zu versuchen. Sie hofften feineswegs, gunftige Wahlen zu erlangen, sondern blos, Zwiespalt zwichen der Bersammlung und den Departementen zu ftiften. Diefer Plan murbe auf der Rednerbutine verrathen, und scheiterte, sobald er befannt mar. Geine Urheber ichlugen nun einen andern Weg ein: die Zeit, auf welche man den Abgeordneten der Reichsftande ihre Bollmacht ertheilt hatte, mar abgelaufen; benn ihre Gewalt follte, nach dem Wunsche der Oberamter, nur ein Jahr Dauern. Die Aristofraten benütten Diefen Ablauf, um Die Erneuerung der Berfammlung ju verlangen. Das Gelingen Diefes Plans hatte ihnen einen großen Bortheil gewährt, und darum beriefen fie fich felbft auf die Gouverainetat des Bolfd. Done Zweifel, erwiederte ihnen Chapelier, ruht alle Couverainetat bei dem Bolfe; allein diefes Pringip fann feine Unwendung auf den gegenwartigen Fall finden. Die Berfammlung erneuern, ebe die Berfaffung vollendet mare, hieße die Berfaffung und die Freiheit vernichten: dies hoffen auch die Dlanner, welche die Berfaffung und Die Freiheit untergeben, und den Unterschied ber Stande, Die Berschleuderung der öffentlichen Ginfunfte, und die im Gefolge des Despotismus erscheinenden Difbrauche wieder aufleben feben mochten." Alle Blicke richteten fich in Diesem Hugenblicke auf die rechte Geite, und hefteten fich auf den Abbe Maury. "Schickt diese Leute in das Chatelet, rief dieser barsch, oder wenn ihr sie nicht kennt, so sprecht nicht von ihnen. " - "Die Berfassung, fuhr Chapelier fort, muß nothwendig von einer einzigen Berfammlung gegeben werden. Budem existiren die alten Bablinanner nicht mehr; Die Memter find mit den Departementen verschmolzen, die Stande nicht mehr getrennt. Die Rlaufel der Beschranfung der Bollmachten wird also ungultig; es widerftreitet alfo den Grundfagen der Berfaffung, daß die Abgeordneten, deren Bollmacht jene Klausel trifft, aus dieser Berfamm= lung treten; ihr Eid gebietet ihnen, in derfelben zu bleiben, und das offentliche Wohl erheischt es."

Man umstrickt und mit Sophismen, rief jetzt der Abbe Maury; seit wann sind wir ein Nationalconvent? Man spricht von dem Side, den wir am 20. Junius geschworen haben, ohne zu bedenken, daß er jenen, welchen wir unstern Abordnern geleistet haben, nicht entkräften kann. Und zudem, meine herrn, ist die Verfassung fertig; es bleibt Ihnen nichts mehr übrig, als zu erklären, daß der König die Bollkraft der vollziehenden Macht besieht; wir sind nur

bier, um dem franzosischen Bolle das Recht der Eheilnahme an seiner Gesetzebung zu sichern, um zu bestimmen, daß die Steuern von dem Bolle bewilligt werden muffen, um unsere Freiheit auf einen sichern Grund zu bauen. Ja, die Berfassung ist fertig, und ich widersehe mich sedem Beschlusse, der die Rechte des Bolles in Beziehung auf seine Bertreter schmälern wurde. Die Gründer der Freiheit muffen die Freiheit der Nation achten: sie steht über und und wir vernichten unsere eigene Gewalt durch die Beschränkung der Gewalt der Nation."

Die rechte Geite nahm diese Worte des Abbe Maurn mit großem Beifalle auf. Mirabeau eilte auf die Rednerbuhne. "Man fragt, fagte er, feit wann die Abgeordneten des Bolks einen Nationalconvent bilden. Ich erwiedere: von jenem Tage an, an welchem fie ben Gingang in ihren Sigungefaal mit Golbaten verfperrt fanden, und fich an bem erften beften Orte verfammelten, um ju fchworen, daß fie eher fterben, als die Rechte der Nation verrathen und preisgeben wollen. Unfere Bollmachten haben, welcher Art fie auch gewesen seyn mochten, an diesem Tage ihre Ratur verandert; welche Gemalt wir auch ausgeübt haben mogen, unfere Bemulyungen, unfere Arbeiten haben fie legitimirt, Die Buftimmung der Nation bat fie geheiligt. Gie erinnern fich alle an die Meußerung jenes großen Mannes des Alterthnme, der die gesetlichen Formen vernachläßigt hatte, um fein Baterland ju retten. Bon einem meuterischen Tribune aufgefordert, ju fagen, ob er die Befege beobachtet habe, erwiederte er : ich fcmore, daß ich das Baterland gerettet habe!? Meine Berrn, (er mandte fich nach den Abgeordneten der Gemeinen bin ), ich fcwore, daß Gie Franfreich gerettet haben." Die gange Berfammlung erhob fich aus freier Bemegung, und erflarte, ihre Geffion werde nicht eher enden, als bis ihr Werk vollendet fen.

Die gegenrevolutionaren Versuche häuften sich um dieselbe Zeit außerhalb der Versammlung. Man suchte das Heer zu verführen, oder zu desorganisiren, allein die Versammlung ergriff kluge Maasregeln; sie fesselte die Truppen
an die Sache der Revolution, indem sie die Dienstgrade
und die Beforderung vom Hofe und von den Adelstiteln
unabhängig machte. Der Graf von Artois und der Prinz
von Condo, die sich nach dem 14. Julius nach Turin ge-

fluctet hatten, fnupften Berbindungen mit Lnon und bem Guben an; allein da die Auswanderung ju diefer Beit noch nicht Die aufere Restigkeit erhalten batte, Die fie fpater zu Coblenz erlangte, und ba es ihr im Innern des Landes an einem Stuppunfte fehlte, fo icheiterten alle ihre Plane. Die Berfuche ber Geiftlichkeit in Languedoc, einen Aufftand zu bemirfen, blieben ohne Erfolg; fie erregten einige Unruben pon furger Dauer, entzundeten aber feinen Religionsfrieg. Dan braucht einige Beit, um eine Parthei ju bilden, und noch langere Beit, um fie ju einem ernsthaften Rampfe bemegen. Ein minder unausfuhrbarer Plan mar, ben Ronig zu entführen, und nach Peronne zu bringen. Marquis von Ravras mar eben im Begriffe, Diefen Unfchlag mit der geheimen Gulfe Monfieurs, Bruders des Ronige, auszufuhren, ale er entdect murde. Das Chatelet perurtheilte Diefen unerschrockenen Abentheuerer, Dem fein Unternehmen miflang, weil er es mit zu großem Geprange auszuführen fuchte, jum Tode. Rach den Ereigniffen im Oftober konnte die Entweichung des Ronigs nur noch beimlich geschehen, wie fpater die Flucht nach Barennes.

Der Bof befand fich in einer zweideutigen und fcmierigen Lage. Er munterte zu allen Unternehmungen auf, und erkannte feine als die feinige an; er fuhlte mehr als je feine Abhangigfeit von der Berfammlung; und fo heftia auch fein Bunfch war, fich ihr zu entziehen, fo magte er boch nicht, es zu versuchen, weil ein glucklicher Erfolg ihm fcwer schien. Auch reigte er jum Widerftande auf, ohne offen mitzuwirken: mit diefen traumte er von der alten Regierung, mit jenen fuchte er nur die Revolution ju maßigen. Mirabeau hatte feit Rurgem mit ihm unterhandelt. Nachbem er einer der haupturbeber der Reformen gemesen mar, wollte er diesen durch die Feffelung der Partheien Festigkeit verleihen; fein Zweck mar, ben Sof jur Revolution ju befebren, und nicht die Revolution dem Sofe zu überliefern. Der Beiftand, den er bot, mar verfaffungemäßig; er fonnte teinen andern gemabren, denn feine Dacht beruhte auf feiner Popularitat, auf feinen Grundfagen. Allein er beging ben Wehler, fich diefen Beiftand abfaufen zu laffen: wenn feine ungeheuern Bedurfniffe ihn nicht verleitet hatten, Geld anzunehmen und feine Rathichlage ju verlaufen, fo hatte er eben fo menig Tadel verdient als der mandellose Lafavette, die Lameth und die Girondisten, welche nach einander mit dem Hofe Berbindungen anknupften. Allein weder die Einen noch die Andern erwarben sich das unbedingte Bertrauen des Hofs, der nur in Ermanglung eines andern Auswegs seine Buflucht zu ihnen nahm. Er suchte durch sie die Repolution zu heinmen, wie er diese durch die Aristofraten zu vernichten hoffte. Unter allen Hauptern der Bolksparthei übte vielleicht Mirabeau den größten Einfluß auf den Hof,

meil er der binreißendfte und ftarffte mar.

Immitten aller diefer Romplotte und Intriguen beschäftigte fich die Berfammlung ohne Unterlaß mit der Entwerfung der Berfaffung. Gie defretirte die neue gerichtliche Drganifation Franfreichs. Alle neuen Magistraturen waren temporar. Unter ber unumschränften Monarchie ging alle Gewalt vom Ehrone aus, und die Beamten wurden von bem Konige ernannt; unter der constitutionellen Monarchie ging alle Gewalt vom Bolfe aus, und die Beamten murben von diesem ernannt. Der Thron allein mar erblich; die andern Gewalten, meder das Gigenthum eines Denfchen noch einer Familie, waren eben fo wenig lebenslånglich als erblich. Die Gefengebung diefer Beit beruhte auf einem einsigen Grundfage, auf der Souverainerat der Nation. Gelbit Die gerichtlichen Funftionen batten diefen Rarafter der Beweglichfeit: das Geschwornengericht, eine demofratische Inftitution, welche chedem fast dem gangen Festlande gemein gemefen mar , und nur in England die gewaltsamen Gin= griffe des Feudalmefens oder des Thrones überlebt batte. murde in der Kriminaljuftig eingeführt. In Civilfachen ernannte man besondere Richter. Dan errichtete fedentare Berichtshofe, fuhrte zwei Gerichteinftangen ein, um einen Recourd gegen den Irrthum ju gewahren, und grundete einen Raffationshof, der über die Beobachtung der Schüßenden Kormen des Gefetes ju machen hatte. Diefe furchtbare Gewalt fann, wenn fie vom Ehrone abhangt, nur vermoge ihrer Unentsetbarfeit unabhangig fenn; fie muß aber temporar feyn, wenn fie von dem Bolke abhangt, weil fie. wenn fie von Allen abhangt, von Niemand abhangt.

In einer andern, ebenso wichtigen Sache, dem Kriegosund Friedenbrechte, entschied die Versammlung eine neue und zarte Frage, und that es auf schnelle, sichere und richtige Art, nach einer der lichtvollsten und beredtesten Erörterungen, die ihre Sigungen verherrlicht haben. Da Rrieg und Frieden mehr auf der Handlung als auf dem Willen beruben, so ertheilte sie, gegen die gewöhnliche Regel, die Initiative derselben dem Könige. Der, welcher vermöge seiner Stellung am besten im Stande war, die Zweckdienlichkeit derfelben zu kennen, mußte sie vorschlagen, allein dem gesetzgebenden Korper kam es zu, sie zu be-

fchließen.

Der Bolföftrom wich, nachdem er aus feinen Ufern getreten war, um den Bau der alten Regierung zu überfluthen, nach und nach in sein Bett zurück. Neue Damme
engten ihn überall ein. Die Regierung der Revolution griff
rasch Platz: die Bersammlung hatte dem neuen Regime
feinen Monarchen, seine Nationalvertretung, seine Gebietseintheilung, seine bewaffnete Macht, seine Municipal = und
Berwaltungsbehorden, seine popularen Gerichtsbofe, seine
Geistlichkeir gegeben; sie hatte eine Hypothef für die Staatsschuld und ein Mittel, das Eigenthum ohne Ungerechtigkeit

in andere Sande ju bringen, gefunden.

Der 14. Julius nahre: dieser Tag war für die Nation der Jahrstag ihrer Befreiung; man schiefte sich an, ihn durch eine Feierlichseit zu verherrlichen, die das Genrüth des Burgers erheben und die Bande der Staatsgenossenschaft seiter schlingen sollte. Das ganze Königreich sollte auf dem Maröfelde ein Bundniß schließen; unter freiem himmel sollten hier Abgeordnete der 83 Departemente, die Nationalvertretung, die Pariser Garde und der Monarch die Berfassung beschwören. Als Borspiel zu diesem patriotischen Feste schlugen die populären Mirglieder des Abels die Abschaffung der Sitzel vor, und die Bersammlung sah eine Erneuerung der Sigung vom 4. August. Die Titel, die Wappen, die Livreen, die Nitterorden, wurden am 20. Junius abgeschafft, und die Eitelkeit versor ihre Privilegien, wie die Gewalt die ihrigen versoren batte.

Diese Sigung schuf überall die Gleichteit, und brachte burch die Bernichtung dieses Prunks einer andern Zeit die Worte mit den Dingen in Einklang. Die Titel hatten ehedem Amteverrichtungen bezeichnet; die Wappen machtige Familien unterschieden; die Livreen bewaffnete Bafallen geschmuckt; die Ritterorden den Staat gegen das Ausland, oder Europa gegen den Islamismus vertheidigt; allein alles

bas war nunmehr verschwunden. Die Titel hatten ihre Wirklichkeit, oder ihre passende Anwendung, verloren: der Abel, nachdem er aufgehört hatte, eine Magistratur zu bilden, hörte sogar auf, eine glanzvolle Auszeichnung zu seinen, und die Gewalt wie der Ruhm mußten fortan den Reihen der Plebejer entsprießen. Allein sey es, daß die Aristofratie noch hartnäckiger an ihren Titeln als an ihren Borrechten sesthielt, oder sey es, daß sie nur auf eine Gelegenheit harrte, um sich offen zu erklären, diese letzte Maasregel entschied mehr als irgend eine andere ihre Auswanderung und ihre Angriffe. Sie war für den Abel, was die bürgerliche Verfassung für die Geiststichkeit gewesen war, mehr eine Gelegenheit als eine Ursache zu Feindseigkeiten.

Der 14. Julius fam. Die Revolution hatte meniae fo fone Tage; Das Wetter allein entsprach Diefem herrlichen Refte nicht. Die Abgeordneten aller Departemente wurden dem Ronige vorgeftellt, der fie mit großer Leutseligkeit cm-pfing; auch erhielt er die rubrenoften Beweise von Liebe, allein als constitutioneller Ronig. "Gire, fagte das Saupt der Deputation der Bretagne ju ibm, fich auf ein Knie niederlaffend, und ihm feinen Degen überreichend, ich bandige Ihnen den treuen Degen der tapfern Bretagner ein; er wird fich nur mit dem Blute Ihrer Teinde farben." Ludwig XVI. hob ihn auf, umarinte ihn, und gab ihm feinen Degen guruct. "Er tonnte, erwiederte er, in feinen beffern Banden fenn, ale in jenen meiner theuern Bretagner; ich habe nie an ihrer Liebe und Treue gezweifelt: verfichern Gie diefelben, daß ich der Bater, der Bruder, der Freund aller Frangofen bin. .. - "Gire, tugte der Abgeordnete bei, alle Frangofen lieben Gie und werden Gie lieben, weil Gie ein Burgerfonig find."

Auf dem Markfelde sollte der Bund geschlossen werden; die ungeheuern Anstalten zu diesem Feste waren eben erst beendigt worden. Ganz Paris hatte mehre Wochen lang an den Arbeiten Theil genommen, damit am 14. alles Nothigevorgekehrt ware. Morgens um sieden Uhr brach der Zug der Wahlmanuer, der Neprasentanten der Gemeinden, der Prassidenten der Distriste, der Nationalversammlung, der Pariser Garde, der Abgeordneten des Heers, der Foderirten der Departemente in Ordnung von dem Plate der Bastille auf; die Anwesenheit aller Nationalkorper, die flatternden

Paniere, die patriotischen Inschriften, die bunten Trachten, die Tone der Musik, die Frohlichkeit des Bolks, verliehen diesem Zuge eine gewisse Großartigkeit. Er durchzog die Stadt, ging, unter dem Donner einer Artillerie = Salve, auf einer am Tage zuvor geschlagenen Schiffbrucke über die Seine, und rückte durch einen mit patriotischen Inschriften geschmuckten Triumphbogen auf das Marsfeld. Iedes Korps nahm mit Ordnung und unter rauschendem Beifall den ihm

angewiefenen Plat ein.

Die große Flache des Marsfeldes war von stufenweise erhöheten Rasendanken, auf denen viermalhunderttausend Zuschauer saßen, umringt. In der Mitte erhob sich ein Altar im alten Style; um den Altar, auf einem großen Amphitheater, sah man den König, seine Famisie, die Notionalversammlung und die Municipalität; die Föderirten der Departemente waren nach ihrer Reihenfolge unter ihre Banner gestellt; die Abgeordneten des Geers und die Nationalgarde standen in Reihe und Glied unter ihren Fahnen. Der Bischof von Autun stieg im bischöstichen Ornate die Stufen des Altars hinan; vierhundert Priester, mit weißen Ehorhemden bekleidet, und mit flatternden dreifardigen Gürteln geschmuckt, stellten sich an die vier Ecken des Altars. Die Messe wurde beim Klange der Kriegsmusik geshalten; der Bischof von Autun weihte hierauf die Orissamme und die drei und achtzig Paniere.

Jest trat eine tiefe Stille im ungeheuern Rreife ein, und Lafavette, an diesem Tage jum Oberbefehlehaber aller Nationalgarden bes Ronigreichs ernannt, trat juerft vor, um den Burgereid zu leiften. Grenadiere trugen ihn auf ben Altar bes Baterlands, unter bem lauten Jubelgeschrei bes Bolfe. Er fagte mit ftarfer Stimme in feinem Ramen fo wie in jenem der Truppen und Foderirten: "Wir fcmoren, ewig treu zu fenn ber Ration, bem Gefete und bem Ronige, die von der Nationalversammlung defretirte und von dem Konige angenommene Verfassung nach Kräften ju fcbirmen, und mit allen Frangofen durch die unaufloslichen Bande ber Bruderschaft vereint zu bleiben." Alebald vermischten fich die Galven der Artillerie, die lange forthallenden Rufe, es lebe die Ration! es lebe der Ronia! und die Tone der Mufit. Der Prafident ber nationalversammlung leiftete benfelben Gid, und alle Abgeordnete wiederholten ihn zugleich. Run erhob fich Lud-wig XVI. und fagte: "Ich, Konig der Frangosen, schwore, Die gange von der constitutionellen Staatsafte mir übertragene Macht zu Aufrechthaltung ber von der Nationalverfammlung befretirten und von mir angenommenen Berfaffung anzuwenden. " Die Konigin bob ebenfalls, bingeriffen von dem allgemeinen Gefühle, den Dauphin in Die Bobe und zeigte ihn dem Bolfe mit den Worten : " Sier ift mein Gobn; er begt, fo wie ich, diefelben Gefinnungen." In diefem Hugenblicke fentten fich alle Paniere, fturmischer Beifall erscholl aus dem Munde Des Bolfs; Die Unterthanen glaubten an die Aufrichtigkeit Des Monarchen, Der Monarch an Die Anbanglichkeit Der Unterthanen, und man ichloß biefen glucklichen Tag mit bem Absingen eines Danfgebets.

Die Refte des Bundniffes dauerten noch einige Tage: Die Stadt Paris gab den Abgeordneten der Departemente Rampffpiele, Feuerwerke und Balle. Ein Ball murde auf der Stelle, wo vor einem Jahre die Baftille fich noch er= hoben batte, gehalten. Giferne Gitter, Retten und Erinnmer lagen hie und da umber, und auf die Thure batte man jene Inschrift geschrieben, Die gegen die alte Bestimmung Diefes Ortes fo febr abstach: bier tangt man: "Man tangte wirklich mit Frobsinn und Sicherheit, fagt ein Zeitgenoffe, auf demfelben Boden, auf welchem fo viele Ehranen floffen, auf welchem der Muth, das Genie, die Unichuld fo oft feufrten; auf welchem das Gefdrei der Bergweiflung fo oft erftictt wurde." Rach ber Beendigung Diefer Befte folig man jur Berewigung ihres Undenfens eine Denfmunge, und alle Roderirten fehrten in ihre Departemente guruck.

Die Roderation folog nur einen furgen Waffenstillftand zwischen den Partheien. Man spann wieder fleine Intriquen, fowohl in als außer der Berfammlung, an. Der Bergog von Orleans war von feiner Sendung, oder, beffer gefagt, aus feiner Berbannung guruckgefehrt. Die Unterfuchung über die Borfalle am 5. und 6. Oftober, als deren Urheber man ihn und Mirabeau anflagte, mar bei dem Chatelet anhangig gemacht worden. Diese Prozedur, die auf einige Zeit unterbrochen worden war, wurde nun wieder aufgenommen. Durch diesen Angriff gab der hof einen neuen Beweiß von feiner Unvorsichtigkeit; benn er mußte

die Anklage beweisen, oder gar nicht erheben. Die Berfammlung, welche entschlossen war, die Schuldigen auszuliefern, falls sich solche finden wurden, erklärte, es sey
kein Grund zu einer gerichtlichen Berfolgung vorhanden;
und nach einem donnernden Ausfalle gegen dieses gerichtliche Berfahren zwang Mirabeau die rechte Seite zum
Schweigen, und triumphirte über eine Anklage, die man

nur erhoben batte, um ihn zu fcbrecken.

Man griff nicht blos einige Abgeordnete, sondern die Berfammlung felbft an. Der hof zettelte Intriguen gegen fie an, die rechte Geite reigte fie gur Hebertreibung. "Bir lieben ihre Defrete, fagte der Abbe Maury; wir brauchen deren noch brei oder vier." Befoldete Libelliften verkauften vor ihren Thuren Schmabichriften, durch die man ihr die Achtung des Bolfs zu entreißen fuchte; Die Minister tadelten und bemmten ihren Gang. Necker, den das Andenken an feinen frubern Ginfluß unabläßig verfolgte, richtete Denkschriften an fie, in benen er ihre Beschluffe bekampfte und ihnen Rathschlage ertheilte. Diefer Minister konnte sich nicht an eine untergeordnete Rolle ge= wohnen; die raschen Plane ber Bersammlung, Die in geradem Widerspruche mit seinen Ideen von allmähligen Berbefferungen ftanden, behagten ihm nicht. Bon der Ruglofigfeit feiner Bemuhungen überzeugt oder ermudet, reiste Necker von Paris ab, nachdem er am 4. September 1790 feine Entlaffung genommen hatte, und fuhr ftill und unbemerkt durch die Provingen, die er ein Sahr zuvor im Triumphe durchzogen hatte. In Revolutionszeiten werden die Menschen leicht vergeffen, weil die Boller viele sehen und schnell leben. Wenn man nicht will, daß die Bolfer undankbar fenn follen, fo darf man keinen Augenblick aufhoren, ihnen auf ihre Art ju dienen.

Andererseits seste der Adel, der durch die Abschaffung der Titel einen neuen Anlaß zum Misvergnügen erhalten hatte, seine gegenrevolutionaren Bersuche fort. Da es ihm nicht gelang', das Bolf, das vermöge seiner Stellung die neuen Beranderungen sehr vortheilhaft fand, auszuwiegeln, so nahm er seine Zuflucht zu einem andern Mittel, das ihm sicherer schien: er verließ das Konigreich, um Europa in seinen Streit zu verwickeln und später zurückzusehren. Allein in der Erwartung, daß die Auswanderung sich or-

ganisirte, und auswärtige Feinde gegen die Revolution in die Schranken rief, suhr er vor der hand fort, ihr im Innern des Königreichs Gegner zu erwecken. Die Truppen wurden seit einiger Zeit in verschiedenem Sinne bearbeitet, wie bereits weiter oben gesagt worden ist. Das neue Militärgesetzuch war den Soldaten gunftig; es ertheilte die sonst dem Adel allein bewilligten Dienstgrade dem Dienstalter. Die meisten Officiere hingen der alten Regierung an, und sie machten auch kein hehl daraus. Berpflichtet, der Nation, dem Gesehe und dem Konige, den Sid der Treue zu leisten, welcher Sid allgemein geworden war, verließen einige das heer und verstärkten die Reihen der Auswanderung, andere suchten die Soldaten für ihre Par-

thei zu gewinnen.

Bur Bahl der lettern gehörte ber General Bouille: nach. bem er lange ben Burgereid verweigert, batte er ibn endlich in diefer Absicht geleiftet. Er hatte gablreiche Truppen unter fich und ftand in der Rabe der nordlichen Grange; er mar geschickt, entschloffen, bem Ronige ergeben, Feind der Revolution, fo wie diefe fich gestaltet hatte, obicon Unbanger einer Reform, mas ihn in der Folge zu Coblenz verbachtig machte. Er hielt fein Beer in einer gemiffen Ent= fernung von den Burgern, damit es treu bleiben, und nicht Den Geift der Unbotmäßigkeit, den jene den Truppen mittheilten, einhauchen mochte. Much mußte er fich burch ein fluges, iconendes Betragen und durch die Ueberlegenbeit eines großen Karafters das Butrauen und die Unbanglich= feit der Goldaten zu bemahren. Go mar es nicht überall. Allgemeine Erbitterung herrichte gegen die Officiere; man fagte ihnen nach, fie verringerten ben Gold, und legten von Den militarischen Maffegelbern feine Rechnung ab; Die Meinungen mifchten fich ebenfalls in das Spiel. Diefe vereinten Urfachen erregten Aufftande unter ben Goldaten. Der Aufruhr zu Rancy, im August 1790, erzeugte große Befturjung, und murde beinahe bas Beichen ju einem Burgerfriege. Das Regiment Chateauvieur, Das Regiment Maistre-be-Camp und das Regiment des Konigs, emporten fich gegen ihre Unfuhrer. Bouille erhielt Befehl, gegen fie ju marschiren, und that es an der Spise der Befagung und der Nationalgarden von Met. Rach einem ziemlich lebhaften Rampfe überwand er fie. Die Nationalversammlung wunschte ihm Gluck zu biefem Siege; allein Paris, das in den Soldaten Patrioten, und in Bouillé einen Verschwörer erblickte, gerieth bei dieser Nachricht in heftige Bewegung. Es rotteten sich Bolkshausen zusammen, und man verlangte, die Minister, welche Bouillé den Befehl zum Vorrücken gegen Nancy ertheilt hatten, sollten in Anklagestand versest werden. Doch gelang es Lafavette, mit Hulfe der Bersammlung, die, zwischen die Gegenrevolution und die Anarchie gestellt, sich der einen wie der and bern mit gleicher Weisheit und gleichem Muthe widersette,

die Diffvergnugten zu zerftreuen.

Die Ariftofraten triumphirten beim Anblide der Schwierigfeiten, welche fich gegen die Nationalversammlung anhauften. Rach ihrer Meinung mußte fie fich entweder unter Die Acgide der Menge ftellen, oder fich ihres Beiftands berauben; und in beiben Rallen ichien ihnen der Uebergang jur alten Regierung furger und leichter. Die Geiftlichkeit fuchte fich ihrerfeits dabei ju belfen. Der Bertauf ihrer Guter, den fie auf jede mogliche Urt ju erschweren fuchte, wurde noch ju einem bobern als dem festgesetten Preise bewerkstelligt. Bon dem Zehnten befreit, und hinfichtlich ber Nationalschuld beruhigt, war bas Bolf weit entfernt, der Entruftung der Bifchofe Borfcub zu leiften. Run be-dienten fie fich der burgerlichen Berfaffung der Geiftlichkeit, um ein Schisma zu erzeugen. Jener Befchluß der Berfammlung berührte, wie wir gefehen haben, weder die Disciplin noch den Glauben der Rirche. Der Ronig genehmigte ihn am 26. Dezember; allein die Bijchofe, welche ihre Intereffen mit bem Mantel ber Religion bedecken wollten, erflarten, Diefer Befdluß fen ein Eingriff in Die geiftliche Gewalt. Ueber Diefe rein politische Maabregel befragt, verweigerte der Pabft feine Zuftimmung, um die ihn der Konig dringend ersucht hatte, und ermuthigte hiedurch ben Widerstand ber Bifchofe. Diefe beschloffen, daß fie jur Ginfuhrung ber burgerlichen Berfaffung nicht mitwirken wollen, baß die-jenigen von ihnen, welche ihrer Stellen enthoben werden wurden, gegen diefe nicht kanonische Sandlung proteftiren follen; daß jede Errichtung eines Bisthums ohne die Ditwirfung bes Pabftes als nichtig betrachtet werden muffe, und daß die Erzbischofe den nach den burgerlichen Formen ernannten Bifchofen bie Ginfebung verweigern follen.

Die Berfammlung fuchte biefes Bundnik aufzulofen. befestigte es aber. Benn fie die anderedenkenden Briefter fich felbst überlaffen batte, fo murden fie tros ibred 2Bun= fcbes feinen Bundftoff ju einem Religionofriege gefunden haben. Allein die Berjammlung beschloß, daß die Geiftlichen fdworen muffen, der Ration, dem Gefege und dem Ronige treu ju fenn, und die burgerliche Berfaffung der Geiftlichkeit aufrecht zu erhalten. Bermeigerung diefes Gides follte die Biderfvenstigen ihrer Bisthumer und Pfarreien berauben. Die Berfamm= lung hoffre, daß die hobe Geiftlichkeit aus Gigennus und die niedere aus Ebraeis diefer Maabregel beipflichten werde. Die Bifchofe dagegen glaubten, alle Geiftlichen werden ihrem eigenen Beispiele folgen, und durch die Berweigerung Des Gides den Staat ohne Gottesdienst und das Bolf ohne Priefter laffen. Die Ereigniffe erfüllten weder ben Bunfc ber einen noch jenen ber andern Parthei. Die Mehrgahl der Bifchofe und Pfarrer der Nationalversammlung verweigerte den Gid; allein einige Bifchofe und viele Pfarrer leifteten benfelben. Die widerfpenftigen Burdetrager murden abgefest und die Bablmanner ernannten ihre Nachfolger, beren fanonische Ginsegung durch die Bischofe von Autun und von Lida geschah. Allein die abgesehren Geiftlichen. weigerten fich, ihre Hemter zu verlaffen, und erklarten ihre Nachfolger fur Gindringlinge, Die von ihnen ertheilten Ga= framente fur nichtig, und die Chriften, welche fich nicht icheuen wurden, fie anzuerkennen, für belegt mit dem Rirchenbanne. Gie entfernten fich nicht aus ihren Diocesen, erließen in denfelben Birtenbriefe, und forderten jum Ungehorfame gegen die Gefete auf; und fo murde eine Cache Des Gigennupes zuerft in eine Religionsfache, und fpater in eine Dartheifache umgeschaffen. Es gab fortan zwei Geiftlichkeiten, eine constitutionelle und eine widerspenftige; beide batten ihre Anhänger und bezüchtigten sich gegenseitig der Rebellion oder der Regerei. Die Religion murde, je nach den Leidenfchaften und den Intereffen, ein Berfgeug oder ein Biuderniß; und wenn die Priefter Fanatifer machten, fo machten die Revolutionare Ungläubige. Das Bolt, bas von diesem Uebel der hohern Klaffen noch nicht angesteckt mar, verlor, besonders in den Stadten, den Glauben seiner Bater, in Rolge der Unklugheit derer, welche es zwischen

die Revolution und feinen Gottesdienst stellten. "Die Bischöfe, sagt der Marquis von Ferrières, deffen Sadel man
nicht verdachtigen wird, weigerten sich, die Sand zu irgend
einer Ausgleichung zu bieten, verschloffen durch ihrestrafbaren
Ranke alle Wege zur Ausschlung, und opferten die katholische Religion einem thorichten Sigensinne und einer straf-

baren Unhanglichfeit an ihre Reichthumer."

Alle Partheien bewarben fich um die Gunft des Bolfe; man fcmeichelte diefem als bem Souveraine jener Beit. Nachdem man durch die Religion auf daffelbe einzuwirken versucht batte, feste man einen andern, damale allmad= tigen Bebel, jenen der Klubs, in Bewegung. Die Klubs waren in diefer Zeit Privatvereine, in benen man fich uber Die Maabregeln der Regierung, über die Angelegenheiten des Staats, und über die Beschluffe der Berfammlung befprach: ihre Berathungen batten feine Gultigkeit, waren aber nicht ohne Ginfluß. Der erfte Klub hatte feinen Ilrfprung den Abgeordneten der Bretagne verdanft, die fich bereits in Berfailles unter fich versammelt hatten, um ihre Maabregeln zu verabreden. 218 Die Nationalversammlung von Berfailles nach Paris manderte, bielten die Abaeordneten der Bretagne und die ihre Unfichten theilenden Ditglieder der Berfammlung ihre Gigungen in dem alten Rlofter der Jakobiner, von welchem der Berein feinen Ramen erhielt. Er horte anfänglich nicht auf, eine vorbereitende Berfammlung zu fenn; allein wie alles Beftebende fich ausdehnt, so begnügte sich der Jakobinerklub nicht, auf die Bersammlung einzuwirken; er wollte auch Ginfluß auf die Municipalitat und auf das Bolf üben, und nahm Mit= glieder des Gemeinderathe und bloge Burger in den Berein auf. Seine Organifation regelte, feine Thatigkeit verftartte fich; es erichienen regelmäßige Berichte über feine Sigungen in den Zeitungen; er ftiftete Bulfevereine in den Provingen, und ichuf neben der gesetigebenden Gewalt eine andere Macht, Die jener anfänglich Rath ertheilte, und endlich fie leitete.

Als der Jakobinerklub seinen ursprünglichen Karakter verloren hatte und eine Bolksversammlung geworden war, hatte ein Eheil seiner Gründer sich von ihm losgesagt. Diese hatten eine neue Gesellschaft, nach dem Plan der alten, unter dem Namen: Klub von 89 errichtet. Sieves, Cha-

veller, Lafanette, Larochefoucauld leiteten ifin, wie bie Lameth und Barnave jenen ber Jakobiner. Mirabeau ge-borte ju beiden, und wurde in beiden gleich fehr gesucht. Diefe Klubs, von denen der eine in der Berfammlung und ber andere über bas Bolt berrichte, bingen ber neuen Ordnung an, obidon in verschiedenen Graden Die Ariftofraten wollten die Revolution mit ihren eigenen Waffen angreifen; fie grundeten revaliftische Klubs, um fie ben Bolfeflubs entgegenzuftellen. Der zuerft unter bem Ramen : Rlub ber Unpartheiifden errichtete fonnte fich nicht halten, weil er fein Organ einer bestimmten Meinung mar. 2016 er aber unter bem Namen des monarchifden Rlubs wieder erfchien, erhielt er ju Mitgliedern alle Die, beren Bunfche er vertrat. Er wollte fich die Gunft des Bolfs erwerben, und ließ Brod unter baffelbe austheilen: allein weit entfernt, das Geschenk anzunehmen, betrachtete das Bolf dieje Unftalt als eine gegenrevolutionare Dachination, ftorte ihre Gigungen und zwang fie mehrmale, ihren Berfammlungeort ju andern. Endlich fal fich die Municipal-Behorde im Januar 1791 genothigt, Diefen Klub zu foliegen, weil er zu haufigen Meutereien Unlaß gab.

Das Miftrauen der Menge hatte den bochften Grad erreicht; Die Abreife der Canten des Ronigs, auf die fie ein übertriebenes Gewicht legte, vergrößerte ihre Unruhe, und brachte fie auf die Bermuthung, daß man noch eine andere Abreise vorbereite. Der Argwoln mar nicht ungegrunbet, und veranlaßte eine Urt Aufstand, den die Gegenrevolutionare jur Entfuhrung des Ronigs benüßen wollten. Diefer Plan icheiterte durch Lafanette's Entichloffenheit und Gefchicflichkeit. Babrend die Denge fich nach Bincennes begab, um ben Ochloßthurm niederzureißen, der nach ihrer Deinung mit den Tuilerien in Berbindung ftand, und jur Blucht des Ronigs dienen follte, überfielen über 600 mit Schwerdtern und Dolden bewaffnete Menfchen die Tuilerien, um den Ronig gur Flucht zu notthigen. Lafavette, ber fich an der Spige ber Nationalgarde nach Bincennes begeben batte, um die Menge ju gerftreuen, entwaffnete die Gegenrevolutionare bes Schloffes, nachbem er ben Bolfsauflauf gerftreut hatte, und erwarb fich durch feine zweite Expedition Das Butrauen wieder, bas ihm die erfte entziehen mußte. Diefer Berfuch ließ mehr als je die Entweichung Ludwigs XVI. befürchten. Als er sich balber bald darauf nach Saint-Cloud begeben wollte, widersetzen sich die Menge und seine eigene Garde seinem Borhaben, das er troß der Bemühungen Lafayette's, der das Gesetz und die Freiheit des Monarchen geachtet wiffen wollte, nicht aussühren konnte. Ihrerseits erklarte die Bersammlung, nachdem sie die Unverletzlichseit des Fürsten beschloffen, seine constitutionelle Garde bestimmt, die Regentschaft dem nächsten mannlichen Erben der Krone zuerkannt hatte, daß seine Flucht aus dem Königreiche seine Absetzung nach sich ziehe. Die Zunahme der Auswanderung, ihre anerkannten Plane, die brohende Stellung der europäischen Kabinette konnten gar wohl die Besorgniß erregen, daß der König einen solchen

Entichluß faffen mochte.

Test wollte die Berfammlung jum erstenmale die Fortfdritte der Auswanderung durch ein Defret bemmen; allein ein folches Defret war fcmierig. Beftrafte man die, welche das Ronigreich verließen, fo verlette man die in der Erflarung ber Rechte geheiligten Grundfage ber Freiheit; fette man aber der Auswanderung feine Geranten, fo gefatrbete man die Gicherheit Franfreiche, das die Abeligen auf einen Augenblick nur verließen, um es anzugreifen. Die ber Auswanderung gunftige Seite abgerechnet, hatten in ber Berfammlung die Ginen nur das Recht, die Undern nur die Gefahr im Muge; und, je nach feiner Unficht von der Frage, erklarte fich jeder fur oder gegen ein repressives Gefes. Die, welche ein foldes verlangten, wollten es mit Milde abgefaßt miffen; allein im Augenblicke mar nur eines anwendbar, und die Berfammlung bebte vor demfelben zuruck. Rach der willführlichen Bezeichnung eines Ausschuffes von drei Mitgliedern follte diefes Gefet den burgerlichen Tod des Flüchtlings und die Gingiehung feiner Guter aussprechen. "Der Schauder, der bei der Berlefung diefes Gefebesent= wurfe die Berfammlung ergriffen bat, rief Mirabeau, beweist, daß diefes Gefet in Dracons Gefetbuch aufgenommen ju werden verdient, und unter ben Befchluffen ber Rationalversammlung nicht figuriren kann. Ich erklare, daß ich mich jedes Gids der Treue gegen die, welche die Schmach auf fich laden murden, eine diftatorifche Commission zu-ernennen, entbunden glauben murde. Die Popularitat, nach der ich ftrebe, und der ich mich zu erfreuen die Ehre gehabt habe, ift kein schwaches Rolpr; in der Erde foll sie Wurzel schlagen, auf dem sichern Grunde der Gerechtigkeit und Freiheit." Die Stellung gegen das Austand war noch nicht so beunruhigend, daß sie eine solche Maasregel der Sichersheit und der revolutionaren Vertheidigung gerechtsertigt hatte.

Mirabeau erfreute fich nicht lange der Popularität, deren er fich so ficher glaubte. Diese Sigung war feine lette; in wenigen Sagen schloß er ein durch Leidenschaften und Arbeiten abgenüttes Leben. Gein Tod, ber ben zweiten Darg 1791 erfolgte, galt fur ein offentliches Ungluck; gang Paris wohnte feinem Leichenbegangniffe bei ; Franfreich legte Trauer für ihn an, und seine Heberreste wurden in der Wohnung beigefest, die neulich den großen Man-nern im Ramen des danfbaren Baterlands geweiht worden war. Er hatte feinen Rachfolger feiner Macht und Popularitat, und lange richteten fich bei fcmierigen Berhandlungen die Blicke ber Berfammlung nach dem Gige, von welchem jenes allherrichende Wort, das ihre Debatten fcbloß, erschollen mar. Mirabeau ftarb gu rechter Zeit, nachdem er der Revolution in den Augenblicken ihrer Prufung durch feinen Mutt, und nach ihrem Giege durch feinen gewaltigen Geift große Dienfte geleiftet batte. Er malte große Entwurfe in seinem Ropfe: er wollte den Thron ftugen und die Revolution befestigen, zwei febr Schwierige Dinge in folden Beiten. Es ftand ju befürchten, daß das Konigthum, wenn er es unabhangig gemacht hatte, Die Revolution zu unterwerfen getrachtet, oder daß die Revolution, wenn fein Plan gescheitert mare, das Ronigthum abgeschafft batte. Bielleicht ift es unmöglich, eine alte Gemalt ju einer neuen Ordnung der Dinge ju bekehren; vielleicht muß eine Revolution fich in die Lange gieben, um fich ju legitimiren, und ber fich wieder erhebende Thron Die Neubeit der andern Ginrichtungen fich ermerben.

Bon dem 5. und 6. Oftober 1789 bis zum Monate April 1791 vollendere die Nationalversammlung die Repreganisation Frankreichs; der Hof beschäftigte sich mit kleinlichen Intriguen und Entwürfen zur Flucht; die bevorrecheteten Massen suchten neue Mittel zur Erwerbung von Gewalt, da die, welche sie chedem besessen hatten, ihnen nach und nach entrissen worden waren. Sie benühten jede Ge-

legenheit zur Unordnung, Die ihnen die Umftande boten, um die neue Regierung anzugreifen, und mit Sulfe ber Wefethlofigkeit die alte zurudzufuhren. Bur Beit der Wiedereröffnung der Varlamente ließ der Adel die Ferienkammern protestiren; sobald die Departemente gebildet maren, suchte er neue Bablen zu bewirken; fobald die alten Bollmachten erloschen, verlangte er die Auflosung der Bersammlung; sobald das neue Militargesethuch defretirt mar, forderte er Die Officiere jum Abfalle auf, und als endlich alle biefe Widerstandsmittel ihn nicht jum Ziele feiner Plane führten, fo manderte er aus, um Europa gegen die Revolution aufgureigen. Ihrerfeits wollte die Geiftlichkeit, über den Berluft ihrer Guter noch mifvergnugter als über die firchliche Berfaffung, Die neue Ordnung burch Aufftande vernichten, und die Aufftande durch ein Schisma berbeifubren. Go trennten fich in biefem Beitabschnitte Die Partheien mehr und mehr, und fo bereiteten die beiden Rlaffen, welche Die Revolution befehdeten, Die Elemente Des Burgerfriegs und des Rampfe mit dem Muslande.

## Diertes Kapitel.

Von dem Monate April 1791 bis zum 30. September, oder dem Schlusse der constituirenden Versammlung.

Politik Europa's vor der französsischen Revolution; Allianzssischen ber verschiedenen Staaten. — Allgemeine Coalition gegen die Revolution; Beweggründe der verschiedenen Mächte. — Someferenz zu Mantua und Rundschreiben von Pavia. — Flucht nach Barennes, Berhaftung des Königs; dessen Suspension. — Die republikanische Parthei trennt sich zum erstenmale von der constitutionellemonarchischen. — Die letztere setzt den König wieder ein. — Erklärung von Pillnis. — Der König nimmt die Verkassung an. Schluß der constituirenden Versammlung; Urtheil über dieselbe.

Die franzosisiche Revolution mußte die Politif Europa's umgestalten, mußte den Kampf der Könige unter sich

beenden, und jenen ber Ronige mit ben Bolfern beginnen. Der lettere mare weit fpater eingetreten, wenn nicht Die Souveraine felbft ibn bervorgerufen batten. Gie wollten Die Revolution jugeln, und fie beinten fie aus; benn fie konnten fie nicht angreifen, ohne fie eroberungefüchtig au machen. Europa ftand damals am Biele des politischen Systems, von welchem es regiert wurde. Die Existen, der verschiedenen Staaten, die unter der Lehnsberrichaft eine gang innere gemefen, mar unter ber monarchischen Regierung eine gang außere geworden. Die erfte Epoche batte bei ben großen nationen Europa's fast gleichzeitig geendet. Die Ronige, die ihre Bafallen fo lange befriegt hatten, weil fie mit ihnen in Berührung gefommen maren, trafen einander an den Grangen ibrer Staaten, und bekampften fich. Da keine Berrichaft, weber jene Raris V. noch jene Ludwigs XIV., allgemein werden fonnte, weil fich die Schwachen ftets mit einander verbundeten, um Die Starten zu bemuttigen, fo entstand nach verschiedenen Wechseln von Uebergewicht und Bundniß eine Urt curo. paifchen Gleichgewichts. Es ift nicht überfluffig zu unterfuchen, mas es vor ber Revolution mar, um die folgenben Greigniffe gut murdigen ju fonnen.

Defterreich, England und Frankreich maren feit dem westphalischen Frieden bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. die brei großen Machte Europa's gewesen. Das Intereffe batte die zwei erften gegen die britte verbunden. Defterreich hatte Frankreich in den Niederlanden, England auf bem Meere zu furchten. Giferfucht in Beziehung auf Sandel ober Macht bewaffnete fie oft gegen einander, und fie fuchten fich ju fcmachen oder ju berauben. Granien marfeit ein Pring aus dem Saufe Bourbon auf feinem Ehrone faß, Franfreichs Berbundeter gegen England. Hebrigens mar es eine gefuntene Dacht; in einen Bintel des Feftlandes verwiesen, niedergedruckt vom Syfteme Philipps II., durch den Familienvertrag des einzigen Feindes beraubt. ber es in Athem erhalten konnte, hatte es nur auf dem Deere feine frubere Ueberlegenheit bewahrt. Allein Frantreich hatte andere Berbundete auf allen Rlanten Defterreiche: im Norden Schweden, im Often Polen und die Pforte; im Guden Deutschlands Baiern, im Beften Preufen, und in Italien bas Ronigreich Neapel. Da Diefe

Mächte Desterreichs Eingriffe zu fürchten hatten, so mußten sie natürlich die Berbundeten seines Feindes sein. Zwischen die zwei Allianzsysteme gestellt, war Piemont bald für das eine, bald für das andere, je nach den Umständen und seinen Interessen. Holland schloß sich entweder an England oder an Frankreich an, je nachdem die Parthei des Statthalters oder jene des Bolks in der

Republit herrichte. Die Schweiz mar neutral.

In der letten Halfte des 18. Talyrhunderts hatten sich zwei Machte im Norden erhoben, Preußen und Rußland. Preußen war aus einem bloßen Churfürstenthume in ein wichtiges Königreich von Friedrich Wilhelm, der ihm einen Schatz und ein Heer gegeben hatte, und von seinem Sohne, Friedrich dem Großen, der sich derselben zur Vergrößerung seines Gedictes bedient hatte, verwandelt worden. Lange von der Allianz der andern Staaten ausgeschlossen, war Rußland von Peter I. und Katharina II. in die eurepäische Politik eingeführt worden. Das Emporkommen dieser zwei Mächte hatte die alten Bundnisse modisseit. Im Einverständnisse mit dem Wiener Kabinette hatten Rußland und Preußen die erste Theilung Polens im Jahre 1772 vollzogen; und nach dem Tode des großen Friedrich hatten die Kaiserin Katharina und der Kaiser Joseph im Jahre 1786 sich verdündet, um die Theilung der europäischen Türkei zu bewerkstelligen.

Seit dem unklugen und unglücklichen siebenjährigen Kriege geschwächt, war das Kabinet von Bersailles Zeuge der Theilung Polens gewesen, ohne sie zu hintertreiben, hatte den Sturz des ottomanischen Reichs vorbereiten gesehen, ohne sich in das Mittel zu schlagen, und hatte sogar die republikanische Parthei Hollands, seine Berbündete, unter den Streichen Preußens und Englands erliegen lassen, ohne ihr beizustehen. Die letztern Staaten hatten im Jahre 1787 das erbliche Statthalterthum in den vereinigten Provinzen durch Wassengewalt wieder hergestellt. Die einzige Handlung, die der französischen Politik Ehre gemacht hatte, war die glückliche Unterstützung der Emancipation Nordamerika's gewesen. Die Revolution von 1789 behnte Frankreichs moralischen Einfluß aus, verminderte

aber noch mehr feinen diplomatifchen Ginfluß.

England, bas ber junge Pitt regierte, mar im Sahre

1788 durch Ruflande ehrsuchtige Ennvurfe erschreckt mor-Es hatte ein Bundniß mit Preugen und Bolland geschloffen, um denfelben ein Biel zu fegen. Die Reindfeliafeiten waren ihrem Ausbruche nabe, als ber Raifer Tofeph, im Februar 1790, ftarb und burch Leopeld erfeht wurde, der im Julius die Reichenbacher Convention annahm. Diefe Convention bestimmte, unter ber Bermittlung Englande, Preugens und Bollande, Die Grundlagen Des Friedens zwischen Desterreich und der Eurfei, Der gu Giftove, ben 4. August 1791, Definitiv unterzeichnet murbe; augleich forgte fie fur die Beschwichtigung ber Unruben in den Riederlanden. Bon England und Preugen gedrangt, fcbloß Katharina II. gleichermeife Frieden mit der Pforte au Jaffy am 29. Dezember 1791. Diefe Unterhandlungen und die aus denfelben entfprungenen Bertrage berichtigten ben Ruckstand der politischen Rampfe des 18. Jahrhunderts, und gestatteten den Dadten, sich mit der frangolischen

Revolution zu beschäftigen.

Die Fürften Europa's, Die bis jest feine anderen Feinde als fich felbst gehabt hatten, erblickten in Diefer nevolution einen gemeinschaftlichen Reind. Die alten Rriege- oder 211lianzverhaltniffe, die man ichon im Laufe des fiebenjahrigen Rriege mifigchtet batte, borten nun gang auf: Schweden verband fich mit Rufland, und Preugen mit Defterreich. Es gab jest nur noch Ronige auf ber einen Seite, und ein Bolf auf der andern, bis dem lettern fein Beifpiel oder die Rebler der Rurften Bundegenoffen verschafften. Bald bildete fich eine allgemeine Coalition gegen die frangofische Revo= lution : Defterreich trat ibr bei, in der hoffnung, fich ju vergrößern, England, um fich wegen des amerifanischen Rriege ju rachen, Preugen, um die bedrobte absolute Giewalt wieder ju befestigen, und fein mußiges Seer ju be-Schäftigen; das deutsche Reich, um einigen feiner Glieder Die Lehnerechte, beren fie durch die Abichaffung des Tendalwefens im Etfaß beraubt worden waren, wieder ju ver-ichaffen; der Ronig von Schweden, der fich jum Nitter ber Billfuhr aufgeworfen batte, um diefe in Franfreich wieder herzustellen, wie er sie neulich in feinem eigenen Lande neu begrundet hatte; Rugland, um ungeftort Polen theilen zu fonnen, mabrend Europa anderemo beschäftigt mare; endlich alle Couveraine des Saufes Bourbon aus

Rucksicht auf ihre Gewalt und aus Familienanhanglichkeit. Die Ausgewanderten ermuthigten sie bei diesen Planen, und munterten sie zum Angriffe gegen Frankreich auf. Nach ihrer Aussage war Frankreich ohne Heer, oder wenigstens ohne Anführer, von Geld entbloßt, der Unordnung preisgegeben, der Nationalversammlung mude, zur Wiederannahme der alten Regierung geneigt, und hatte weder Mittel noch Lust zur Vertheidigung. Sie strömten schaarenweise herbei, um Antheil an diesem kurzen Feldzuge zu nehmen, und bildeten organisiere Corps unter dem Prinzen von Condé zu Worms, unter dem Grafen von Artoidique

Roblens.

Der Graf von Artois besonders beschleunigte die Be-Schluffe der Rabinette. Der Raifer Leopold mar in Italien; er begab fich zu ihm mit Calonne, der die Stelle eines Ministere bei ihm versah, so wie mit dem Grafen Alphons von Durfort, der fein Bwijchenhandler bei dem Sofe der Tuilerien gewesen war, und ihm die Ermachtigung des Ronigs, mit Leopold ju unterhandeln, überbracht hatte. . Die Conferenz hatte ju Mantua ftatt, und der Graf von Durfort verfügte fich nach Paris und übergab Ludwig XVI., im Ramen Des Raifers, eine geheime Erflarung, vermoge welcher man ihm die baldige Bulfe der Coalition meldete. Defterreich follte 35,000 Mann nach der Grange von Flandern rucken laffen, das deutsche Reich 15,000 nach dem Elfaß, die Schweizer 15,000 nach der Grange des Lyoner Gebiets, der Ronig von Gardinien 15,000 nach der Grange der Dauphine; Spanien follte fein Beer in Catalonien auf 20,000 Mann bringen; Preußen war gunftig fur die Coalition geftimmt; der Ronig von England follte als Churfürst von Sannover derselben beitreten. Alle diese Truppen follten gegen das Ende des Julius fich gleichzeitig in Bewegung fegen; dann follte das Saus Bourbon eine Protestation erlaffen, und die Dadite ein Manifest veröffentlichen; allein bis dahin war es von Wichtigkeit, Diefes Borhaben gehein zu halten, jeden partiellen Aufftand zu vermeiden, und feinen Berfuch jur Flucht ju machen. Dies mar das Resultat der Conferenzen von Mantug vom 20. Mai 1701.

Ludwig XVI, zog es vor, die Monarchie ganz allein wieder herzustellen, fen es, daß er sich nicht ganz in die Gewalt des Austands geben wollte, sen es, daß er den

überwiegenden Ginfluß furchtete, ben ber Graf von Artois. an der Spike ter fiegreichen Emigration gurudgefehrt, auf Die von ihm errichtete Regierung aububen fonnte. Er batte an General Bouille einen ergebenen und geschieften Unbanger, ber fowohl die Auswanderung als die Rationalverfammlung verdammte, und ihm einen Bufluchteort und eine Stube bei feinem Beere verfprach. Geit einiger Beit murbe ein geheimer Briefwechsel gwischen ibm und bem Ronige geführt: Bouille bereitete alles ju feinem Empfange por. Unter bem Bormande einer Bewegung feindlicher Truppen an der Grange, errichtete er ein Lager bei Montmedn, poffirte auf der Strafe, die der Ronig einschlagen mußte. Eruppenabtheilungen, um bemfelben als Bebedfung gu bienen, und da es eines Bemeggrunds ju biefen Anftalten bedurfte, fo gab er ale folden die Befdugung ber gur Begahlung der Truppen bestimmten Raffe an.

Ihrerseits traf die königliche Familie im Geheimen alle Borkehrungen zur Abreise; nur wenige Personen erhielten Kunde von dieser Maabregel; kein Schritt verrieth sie. Im Gegentheile suchten Ludwig XVI. und die Königin durch ein unbefangenes Benehmen jeden Berdacht zu entsernen, und am 20. Junius Nachts, in dem zur Abreise bestimmten Augenblicke, verließen sie das Schloß, einzeln und versteider. Sie entgingen der Ausmerksamkeit der Wachen, begaben sich nach dem Boulevard, wo ein Wagen ihrer harrte, und schlugen den Weg nach Schalons und Mont-

medy ein.

Um folgenden Tage, als sich die Nachricht von dieser Entweichung verbreitete, ergriff ftarres Erstaunen die Stadt Paris; bald aber gewann die Entrustung die Oberhand, Gruppen bildeten sich, der Tumult stieg. Die, welche die Flucht nicht verhindert hatten, wurden beschuldigt, sie begünstigt zu haben; der Argwohn verschonte weder Lafayette noch Bailly. Man erbliefte in diesem Ereignisse die Ueberziehung Frankreichs mit Feindestruppen, den Triumph der Auswanderung, die Nücktelyr der alten Regierung oder doch einen Bürgerkrieg. Allein das Betragen der Bersammlung beruhigte und ermuthigte die Gemüther bald wieder. Sie ergriff alle Maasregeln, welche eine so schweierige Lage ersheischte, forderte die Minister und die Behorden vor ihre

Schranfen, beruhigte das Bolf durch eine Proflamation, ließ geeignete Borfichtemaasregeln gur Erhaltung der Rube treffen , bemachtigte fich der vollziehenden Gewalt, beauftragte den Minifter der auswartigen Ungelegenheiten, Montmorin, den europaischen Dachten Runde von ihren fried. lichen Gefinnungen ju geben, fchickte Commiffare an die Truppen, um fich ihrer zu verfichern, und ihnen den Gid nicht mehr im Namen bes Ronigs, fondern der Berfammlung, abzunehmen; endlich ließ fie an die Departemente ben Befehl abichicken, jeden, der das Ronigreich verlaffen wurde, ju verhaften. "Go fat fich, fagt der Marquis v. Ferrières, Die Berfammlung in weniger als vier Stunden mit allen Gewalten befleidet, die Regierung ging ihren Gang, Die offentliche Rube erlitt nicht tie geringfte Storung, und Paris und Frankreich lernten burch diese dem Konigthume fo verderbliche Erfahrung, daß der Monarch der Regierung, Die unter feinem Namen beftelt, faft ftete fremd ift."

Unterdeffen nalherten fich Ludwig XVI. und feine Fo-milie bem Ziele ihrer Reise. Das Gluck der ersten Tage, die Entfernung von Paris, machten ben Ronig gutrauensvoller und unbehutsamer; er war so unvorsichtig, sich ju zeigen, murde ju Barennes den 21. erfannt und angehale ten. In einem Ru waren alle Nationalgarden auf den Beinen; vergebens suchten die Officiere der von Bouillé postirten Truppenabtheilungen den Ronig ju befreien; Die Dragoner und die Sufaren furchteten oder weigerten fich, fie ju unterftugen. Bon diefem traurigen Borfalle in Renntniß gefest, eilte Bouille felbft an der Spise eines Reiterregimente berbei. Allein es war nicht mehr Beit; ale er in Barennes anfam, war der Ronig bereits feit mehreren Stunden abgereist; feine Schwadronen maren ermudet, und weigerten fich weiter ju geben. Die Nationalgarde ftand überall unter ben Baffen, und nach bem ichlechten Erfolge feiner Unternehmung blieb ihm nichts mehr übrig, als bas Beer und Frankeich ju verlaffen.

Alls die Bersammlung die Berhaftung des Konigs erfuhr, schickte sie drei ihrer Mitglieder, Petion, Latour-Maubourg und-Barnave an ihn ab: sie trafen die königliche Familie zu Epernay, und kehrten mit ihr zuruck. Während dieser Reise bezeigte Barnave dieser so erniedrigten königlichen Familie, gerührt sowohl von ihrem Schickfale, als von Ludwigs XVI. gesundem Verstande und Marie Antoinette's artigem und zuvorkommenden Benehmen, die teblyafteste Theilnahme. Bon diesem Tage an stand er ihr mit Rath und That bei. Als der Zug in Paris ankam, suhr er durch eine unermeßliche Menschenmenge, die weder Beifall noch Murren äußerte, und ein langes mißbilligendes Schweigen beobachtete.

Der König wurde provisorisch suspendirt; man gab ihm so wie der Königin eine Wache, und ernannte Commissäre, um ihn zu verhören. Alle Partheien geriethen in Bewegung; die Einen wollten ihn troß seiner Flucht auf dem Throne lassen; die Andern behaupteten, er habe abzedankt, weil er in einem zur Zeit seiner Abreise an die Franzosen gerichteten Maniseste sowohl die Nevolution als die wäherend dieses Zeitraums, den er eine Zeit der Gefangenschaft genannt, von ihm ausgegangenen Alte verdammt habe.

Die republikanische Parthei fing bamale an, fich gu zeigen. Bis jest war fie entweder abhangig oder verborgen gewesen, weil fie keine eigene Existenz gehabt, ober feinen Bormand gefunden hatte, um aufzutreten. Der Kampf, der zuerft zwischen der Bersammlung und dem Bofe, dann avischen den Constitutionellen und den Aristofraten, und endlich zwischen den Constitutionellen selbst fich entsponnen batte, fing an, swiften ben Conftitutionellen und ben Republikanern fich zu entzunden. Dies ift in Revolutions= zeiten der unvermeidliche Gang der Dinge. Die Anbanger Der neugegrundeten Ordnung vereinigten fich nun, und gaben einen Zwiefpalt auf, der felbst jur Beit der Allgewatt Der Berfammlung nicht ohne Nachtheil fur ihre Gache war, und der in dem Augenblicke, in welchem die Auswanderung auf der einen und die Menge auf der andern Seite brobte, gefährlich wurde. Mirabeau mar nicht mehr; das Centrum, auf das diefer gewaltige Mann fich frugte, und das aus jenem Theile ber Berfammlung bestand, welcher ben wenigften Chrgeig mit der größten Unbanglichfeit an die Grundfabe paarte, fonnte, in Berbindung getreten mit ben Lameth, Ludwig XVI. wieder einsehen, die constitutionelle Monarchie wieder herstellen, und sich dem überfluthenden Strome der Bolfsgewalt entgegenftemmen.

Diefe Berbindung fam ju Stande: Die Lameth verftandigten fich mit d'Undre und den ausgezeichnetften Ditgliebern bes Centrums, knupften Unterhandlungen mit dem Bofe an, und eröffneten den Rlub der Seuillante, um ihn jenem der Jakobiner entgegen ju fegen. Allein diefen konnte es nicht an Fuhrern mangeln: fie hatten unter Mirabeau gegen die Lameth, unter den Lameth gegen Mirabeau geftritten; "unter Petion und Robespierre ftritten fie gegen die Lameth. Die Parthei, welche eine zweite Revolution wollte, hatte stets die überspanntesten Urheber der bereits bewirkten Revolution unterftugt, weil fie fich dadurch dem Rampfe und dem Giege naberte. Ihre untergeordnete Rolle hatte fie nun endlich mit einer felbstftandigen vertauscht; fie fampfte nicht mehr ju Gunften Underer und fur Rechnung einer fremden Meinung, fondern fur fich felbft und unter eigenem Durch feine gablreichen Fehler, durch feine unflugen Machinationen, und endlich durch die Flucht des Monarchen, hatte ber hof ihr gestattet, ihren 3med effen zu erklaren, und, sich von ihr trennend, hatten die Lameth fie ihren mahren Subrern überlaffen.

Die Lameth hatten ihrerfeits die Borwurfe der Menge ju erdulden, die nur ihre Berbindung mit bem Sofe im Muge hatte, die Bedingungen berfelben aber nicht unter= suchte. Allein unterstüßt von allen Constitutionellen waren fie die startsten in der Berfammlung, und es mußte ihnen daran gelegen seyn, den Konig sobald als moglich wieder einzusegen, um einem Streite ein Ende ju machen, ber die neue Ordnung der Dinge bedrohte, weil er die republika= nifche Parthei, fo lange die Guspenfion dauerte, ermach= tigte, die Entsetzung vom Throne zu beantragen. Die mit dem Berhore Ludwigs XVI. beauftragten Commiffare diftirten ihm felbst eine Erflarung, Die fie in feinem namen der Berfammlung überreichten, und die den üblen Eindruck feiner Flucht milberte. Der Berichterftatter erflarte, im Namen der mit der Prufung Diefer wichtigen Frage beauftragten fieben Musichuffe, es fen fein Grund vorhanden, gegen Ludwig XVI. gerichtlich zu verfahren, oder ihn bes Thrond fur verluftig zu erklaren. Die Berathung, welche Diefer Bericht jur Folge batte, war lang und lebhaft; Die Bemubungen der republifanischen Parthei blieben, trog ihrer Bartnackigkeit, erfolglos. Ihre meiften Redner fpra-

den: fie verlangten bie Absehung, ober eine Regentschaft, b. b. die Bolferegierung, oder eine ju berfelben fubrende Berwaltung. Nachdem Barnave alle ihre Grunde befampft hatte, fcbloß er feine Rede mit folgenden merfwurdigen Borten: "Wiederherfteller des Reiche, verfolgt unabander= lich eure Babn. Ihr habt gezeigt, daß Ihr den Muth hattet, die Migbrauche der Gewalt ju vernichten; Ihr habt gezeigt, daß Ihr alle Eigenschaften befaget, die erfordert wurden, um fie durch weife und gluckliche Ginrichtungen zu erseben: beweiset nun, daß Ihr die Beibbeit befibt, diefe zu beschüßen und zu erhalten. Die Ration bat jo eben einen großen Beweis von Starte und Duth gegeben; fie hat feperlich und aus eigenem Untriebe alles an ben Tag gegeben, was fie ben Angriffen, mit benen man fie bedrobte, entgegensegen konnte. Seget die bisberigen Borfichtsmaßregeln fort; laßt uns unfere Grangen fraftig vertheidigen. Allein in dem Augenblicke, in welchem wir unfere Macht offenbaren, wollen wir auch unfere Mäßigung beweisen; bieten wir der Welt, Die burch Die Borgange in unferer Mitte beunruhigt ift, den Frieden, bieten wir allen benen, die in fremden Landern Untheil an unserer Revolution genommen haben, eine Gelegenheit jum Triumphe! Sie rufen und von allen Seiten ju: ihr fend machtig, allein send auch weise, send maßig; dadurch werder ihr ben Gipfel eures Rubines erreichen; badurch werder ihr zeigen, daß ihr in verschiedenen Umftanden verschiedene Salente, Mittel und Tugenden anzuwenden wifte.

Die Bersammlung pflichtete Barnave's Meinung bei. Im aber das Boll zu beruhigen und für die lunftige Sicherheit Frankreichs zu sorgen, defretirte sie, daß der Ronig der That nach die Krone niederlege, wenn er seinen der Berfassung geleisteten Eid zurücknehme, wenn er sich an die Spige eines Heeres stelle, um die Nation zu bekriegen, oder wenn er dulde, daß irgend jemand dieses in seinem Namen thue; daß er alsdann als bloßer Burger zu betrachten sey, aufhöre unverleiglich zu seyn, und wegen der Handlungen, die er nach seiner Abdankung begehe, an-

geflagt werden fonne.

Un dem Tage, an welchem diefer Beschluß von der Bersammlung gefaßt wurde, wiegelten die Saupter der republikanischen Parthei die Menge auf. Allein der Gigungs-

ort war von der Nationalgarde umringt, und die Berfammlung fonnte meder angegriffen noch eingeschüchtert werben. Da die Aufwiegler das Defret nicht hatten verbindern fonnen, fo behten fie bas Belf gegen daffelbe auf. Gie ent= warfen eine Bittschrift, in welcher fie die Befugniß der Berfammlung in Abrede ftellten, an Die Souverainetat der Ration appellirten, Ludwig XVI. feiner Entweichung megen als abgefest betrachteten, und feine Abfegung verlangten. Diefe Bittschrift, welche Briffot, der Berfaffer Des Patriote français und Prafident Des Untersuchungs= ausschuffes der Stadt Paris, redigirt batte, wurde am 17. Julius nach bem Marefelde getragen, und auf bem Altare des Baterlandes niedergelegt; eine ungeheuere Menfchenmenge ftromte berbei, um fie zu unterzeichnen. Bievon in Kenntniß gesetzt, lud die Berfammlung die Munis civalitat vor ihre Schranken, und icharfte ihr ein, über Die öffentliche Rube zu machen. Lafanette marichirte gegen Die jufammengerottete Bolfemenge, und es gelang ihm, sie zum erstemmale ohne Blutvergießen zu zerstreuen. Die Municipalbeamten versammelten sich im Invaliden= baufe; allein an demfelben Tage febrte Die Menge in gro-Berer Angabl und mit mehr Entichloffenbeit gurud. Danton und Camille Desmoulins redeten fie auf dem Altare Des Baterlandes an. Zwei Invaliden, die man fur Spione bielt, murden ermordet, und ibre Ropfe auf Vifen ge-Der Aufstand wurde jest beunruhigend; Lafavette ructe an der Spite von 1200 Nationalgardiften von neuem auf das Darefeld. Bailly begleitete ibn, und ließ Die rothe Fahne flattern. Man richtete nun Die von dem Gefete vorgeschriebenen Aufforderungen an die Menge; allein fie weigerte fich, auseinander ju geben, miffachtete Die offentliche Beborde, rief : "Rieder mit der rothen Rabne," und begrußte die Nationalgarde mit Steinwurfen. Lafanette ließ feine Leute feuern, allein blos in Die Luft; nicht ein= geschüchtert, fing Die Menge ihren Tumult wieder an; burch die Bartnacfigfeit ber Emporer gezwungen, befahl nun Lafanette eine neue Galve, allein biefe mar ernft und morderifch. Die erschrockene Menge ergriff die Blucht, und ließ eine große Ungahl von Todten auf dem Bundebfelde; der Aufruhr horre auf, die Ordnung murde wieder bergestellt; allein es war Blut gefloffen, und das Bolf ver=

zieh weder Lafanette noch Bailly die harte Nothwendigkeit, in die es diese Manner versetzt hatte. Es war ein wirkliches Gefecht gewesen, in welchem die republikanische Parthei, die noch nicht stark und unterstützt genug war, von der constitutionell = monarchischen geschlagen worden war. Der Versuch auf dem Marsselde war das Vorspiel der

Bolfebewegungen, die jum 10. August führten.

Walrend diefes in der Nationalversammlung in Varis vorgieng, geriethen die Ausgewanderten, welche die Flucht bes Ronigs mit hoffnung erfüllt hatte, durch feine Berhaftung in Befturzung. Monfieur, der gleichzeitig mit bem Konige entwichen, allein glucklicher als er gemefen mar, fam allein mit der Bollmacht und dem Titel eines Regenten in Bruffel an. Die Ausgewanderten bachten von nun an nur noch an Europas Beiftand; Die Officiere verließen ihre Fahnen; 200 Mitglieder der Berfammlung protestirten gegen die Beschluffe derfelben, um den Angriff Des Auslandes ju rechtfertigen; Bouille fchrieb ber Berfammlung einen drobenden Brief, in der unbegreiflichen Boffnung, fie einzuschuchtern, und um jugleich die Berantwortlichkeit wegen ber Entweichung Ludwigs XVI. auf fich allein zu nehmen; endlich verfammelten fich der Raifer, ber Konig von Preußen und der Graf von Artois ju Pilnit, wo fie die berüchtigte Erklarung vom 27. August erließen, die den Angriff auf Frankreich vorbereitete, und bas Schickfal bes Ronigs nicht nur nicht verbeffert, fondern fogar noch verschlimmert hatte, wenn nicht die jederzeit fluge Berfammlung, trop ber Drobungen ber Menge und des Auslandes, ihre Entwurfe verfolgt hatte.

In der Erklarung von Pilnig betrachteten die Souveraine die Sache Ludwigs XVI. als die ihrige. Sie verlangten, man folle ihm die Freiheit gewähren, sich zu begeben, woshin er wolle, d. h. in ihre Mitte; man folle ihn wieder auf seinen Thron segen, die Versammlung auslösen, und diesenigen Fürsten des Neichs, welche Bestigungen im Elsaß haben, wieder in ihre Lehnbrechte einsehen. Im Weisgerungsfalle bedrohten sie Frankreich mit einem Kriege, an dem alle Mächte, welche die französische Monarchie versbürgt haben, Theil nehmen würden. Diese Erklarung erstiterte die Versammlung und das Bolk, statt sie niederzusschlagen. Man fragte sich, mit welchem Rechte die Fürsauschlagen.

sten Europas sich in unfre Regierung mischten, mit welchem Rechte sie einem großen Bolke Befehle ertheilten, und
Bedingungen vorschrieben; und da die Souveraine sich auf
das Recht der Stärke beriefen, so rüstete man sich zum Biderstande. Die Gränzen wurden in Vertheidigungsstand
geset, 100,000 Mann Nationalgarden ausgehoben, und
festen Muthes erwartete man die Angriffe des Feindes,
sest überzeugt, daß das französissche Volk in der Nevolution
und auf seinem eigenen Boden unüberwindlich seyn werde.

Mittlerweile naberte fich die Berfammlung bem Biele ihrer Arbeiten: die burgerlichen Berhaltniffe, die offent= lichen Steuern, Die Ratur ber Berbrechen, beren gerichtliche Berfolgung, Untersuchung und Bestrafung maren eben so weise bestimmt worden, als die allgemeinen und constitutionellen Berhaltniffe. In den Erbfolgen, in den Auflagen und ben Strafen mar Gleichheit eingeführt morden; es blieb nur noch ubrig, alle constitutionellen Defrete in ein einziges Gesethuch jufammen zu faffen, um fie bem Ronige zur Annahme vorzulegen. Die Berfammlung fing an, ihrer Arbeiten und ihrer Spaltungen mude zu merden; das Bolt felbst, das in Frankreich durch alles, mas zu lange dauert, gelangweilt wird, munichte eine neue Natio= nalvertretung; die Bufammenberufung der Wahlcollegien wurde auf den funften August festgesett. Unglucklicherweise konnten die Mitglieder der jegigen Berfammlung nicht Mitglieder der folgenden werden; man hatte dieses vor der Abreife nach Barennes fo beschloffen. Bei dieser wichtigen Frage hatte fich die Berfammlung durch die Uneigen-nutigfeit Einiger, die Nebenbuhlerei Anderer, durch das Streben der Ariftofraten nach Angrebie, und der Republikaner nach Berrichaft, hinreißen laffen. Bergebens batte Duport gefagt: "Warum ift man, feit man uns mit Grundfagen fattigt, nicht auf den Gedanken gekommen, daß die Statigkeit ebenfalls ein Regierungsprincip ift? Bill man Frankreich, in welchem die Ropfe fo bigig und fo veranderlich find, der Gefahr aussehen, alle zwen Sahre eine Revolution in den Gesetzen und den Meinungen zu erleben?" - Diefes wollten die Bevorrechteten und die Jafobiner, obicon aus verschiedenen Absichten. Bei allen berartigen Gegenstanden tauschte sich die constituirende Berfammlung, oder wurde beherricht: als von dem Ministerium die Rede war, beschioß sie gegen Mirabeau, daß kein Abgeordneter es bekleiden konne; als von der Wiederserwählung die Rede war, beschloß sie gegen ihre eigenen Mitglieder, daß sie nicht zulästig seyn konne; in gleichem Sinne verbot sie ihnen, innerhalb vier Jahren irgend ein von dem Fürsten übertragenes Amt anzunehmen. Diese Sucht nach Uneigennühigkeit verleitete bald Lafayette, sich des Oberbesehls über die Nationalgarde, und Bailly, sich seines Amtes als Maire zu begeben; auch endete diese merkvürdige Epoche ganzlich mit der constituirenden Versammstung, und nichts blieb von ihr unter der geschgebenden übrig.

Die Zusammentragung der constitutionellen Defrete in ein einziges Gesehuch erweckte den Gedanken, sie zu rewidiren. Allein dieser Revisionsversuch erregte großes Missvergnügen, und hatte fast gar keinen Erfolg; es war nicht rathlich, die Constitution nach ihrer Bollendung noch aristofratischer zu machen, weil man befürchten mußte, die Menge konnte eine noch populärere verlangen. Um die Souverainetät der Nation zu beschränken, ohne sie zu misskennen, erklärte die Bersammlung, Frankreich habe das Necht, seine Bersassung einer Revision zu unterwerfen; allein die Klugheit erfordere, 30 Jahre lang keinen Ge-

brauch von diefem Rechte zu machen.

Die Berfaffungeurfunde wurde dem Konige von 60 216= geordneten überreicht; die Guspension murde aufgehoben; Ludwig XVI. trat wieder in den Befit feiner Gewalt, und erhielt den Befehl über die von dem Gefete ihm auerkannte Leibmache. Alle er wieder fren geworden mar, wurde ihm die Berfaffung vorgelegt. Rach einer mehr= tagigen Prufung ichrieb er der Berfammlung: "Ich nebine Die Berfaffung an; ich unterziehe mich der Berpflichtung, fie im Innern aufrecht zu halten, gegen die Ungriffe des Huslands zu ichuten, und durch alle Mittel, die fie mir jur Berfügung ftellt, vollziehen ju laffen. 3d erflare, daß ich von der Zustimmung, welche die große Mehrheit Des Bolfs der Berfaffung ertheilt, in Renntniß gefest, auf die früher von mir in Anspruch genommene Mitwirfung an der Arbeit verzichte, und daß, wenn ich darauf versichte, fein Underer das Recht bat, fich darüber ju beichweren, da ich nur der Nation verantwortlich bin. nors

Diefer Brief erregte lebhaften Beifall. Lafanette verlangte und bewirfte eine Amnestie ju Gunften berjenigen, welche wegen der Abreise des Ronigs, oder wegen anderer die Revolution betreffender Ehatsachen gerichtlich verfolgt wurden. Um folgenden Tage begab fich der Ronig selbst in die Bersammlung, um die Berfaffung anzunehmen. Der Jubel der Menge begleitete ihn in den Gigungsfaal; er erregte die Begeifterung der Abgeordneten und der Eribunen, und an diefem Tage erwarb er fich von neuem das 3 Butrauen und die Liebe bes Bolfs. Endlich murde ber Schluß ber Berfammlung auf ben 29. September festgefest; der Ronig begab fich in die Sigung; feine Rede wurde oft durch Beifallgefchrei unterbrochen, und als er fagte; "Bas Gie betrifft, meine herren, Die Gie auf einer langen und mubevollen Babn einen unermudlichen Eifer gezeigt haben, fo haben Sie noch eine Pflicht zu erfullen, wenn Gie auf der Oberflache dieses Reichs zerftreut fenn werden; ich meine die Pflicht, Ihren Mitburgern ben wahren Sinn der von Ihnen gegebenen Gefete zu erflaren, fie benen, welche fie mißtennen, in das Gedacht= niß zu rufen , alle Meinungen burch bas Beifviel ber Liebe jur Ordnung und ber Unterwerfung unter Die Gefete gu lautern und zu vereinen. - Ja! Ja! riefen einstimmig alle Abgeordneten. - Ich jable barauf, daß Gie ber Dollmeticher meiner Gefinnungen ben Ihren Mitburgern fenn werden. - Ja! Ja! - Sagen Sie doch Allen, daß ber Ronia ftete ihr erfter und treuefter Freund feyn wird; baß er das Bedurfniß fühlt, von ihnen geliebt ju werden; daß er nur mit ihnen und burch fie glucklich fenn fann: Die Soffnung zu ihrem Glucke beizutragen, wird meinen Muth ftarten, fo wie die Freude über bas Gelingen diefes meines Bestrebens meine sußeste Belohnung fenn wird."- Dies ift eine Rede nach ber Beife Beinrichs IV.", fagte eine Stimme; und Ludwig XVI. verließ den Saal, überhauft von den glanzenoften Beweifen von Liebe.

Hierauf sagte Thouret, an das Bolk sich wendend, mit starker Stimme: "Die constituirende Bersammlung erklart, daß ihre Sendung vollendet ist, und daß sie in diesem Augenblicke ihre Sitzungen schließt." So endete diese erste und glorreiche Bersammlung der Nation: sie war muthig, aufgeklart, gerecht, und

hatte nur eine Leidenschaft, die des Gesetzes. Sie vollführte in zwey Jahren, durch ihre Anstrengungen und
mit unermüdlicher Beharrlichseit, die größte Revolution,
die je eine einzige Generation von Sterblichen gesehen hat.
Inmitten ihrer Arbeiten hielt sie, durch die Bereitelung der Complotte der Aristostratie und durch die Bandigung der Menge, den Despotismus und die Anarchie im Schach.
Ihr einziger Mißgriff war, daß sie die Leitung der Revolution nicht denen, welche sie gemacht hatten, anvertraute;
sie begab sich der Gewalt, wie jene Gesetzgeber des Alterthums, die sich aus dem Baterlande verbannten, nachdem
sie ihm eine Verfassung gegeben hatten. Einer neuen Verfammlung lag die Vesesstigung ihres Werks nicht am Herzen,
und die Nevolution, die man hatte beenden sollen, begann
von neuem.

Die Berfaffung von 1791 war nach Grundfagen entworfen, die den Ideen und der Lage Frankreiche entsprachen. Diefe Berfaffung mar bas Bert ber Mittelflaffe, die bamale die ftarffte mar; benn die herrichende Starte bemachtigt fich, wie man weiß, ftets der Institutionen. Allein mann fie einem Einzigen gehort, ift fie Despotismus; wann fie Ginigen gelort, ift fie Borrecht; wann fie Allen gebort, ift fie Recht: Diefer lettere Buftand ift das Strebeziel der Gefellschaft, wie er ihr Urfprung ift. Frantreich hatte diefes Biel endlich erreicht, nachdem es durch bas Feudalwesen, welches die ariftofratische Inftitution, und burch die absolute Gewalt, welche die monarchische Inftitution war, fich durchgewunden hatte. Die Gleichheit amischen ben Burgern murde geheiligt, und die llebertragung ben ben Saatsgewalten anerfannt: fo follten unter der neuen Regierung die Lage ber Menschen und die Form ber Regierung fenn.

Rach dieser Verfassung war das Wolf die Quelle aller Gewalten, übte aber keine auß; es hatte nur die primare Wahl, und seine obrigkeitlichen Personen wurden von Mannern gewählt, die man aus der Mitte des aufgeklärten Theils der Nation nahm. Dieser aufgeklärten Theils der Nationalversammlung, die Gerichtsthöfe, die Verwaltungsbehörden, die Municipalitäten, die Milizen, und besaß so die ganze Macht und alle Gewalt des Staats. Er war damals allein fähig, dieselben auszuüben, weil

er allein bie Ginfichten, welche bie Leitung ber Regierungsgeschäfte erheischt, befaß. Das Bolt mar in der Rultur noch nicht vorgerückt genug, um Untheil an der Gewalt au nehmen : auch ift biefe nur gufallig und auf furge Beit in feine Sande gefallen; allein es erhielt eine burgerliche Erziehung, und ubte fich, in den Urversammlungen, in ber Leitung ber Staatsgeschafte, gemaß bem malren 3mede ber Gefellichaft, welcher nicht barin besieht, baß man einer einzigen Rlaffe ihre Bortheile als Erbaut übermacht, fondern darin, daß man allen Rlaffen einen Untheil an benfelben gonnt, fobald fie fahig find, fie zu erwerben. Dies mar der Sauptfarafter der Berfaffung von 1791: fo wie jemand fahig murde, das Recht zu befigen, murde es ihm vergonnt; fie erweiterte ihren Rreis mit der Civilifation, die taglich eine großere Bahl von Menschen gur Theilnahme an der Bermaltung des Staats berief. durch hatte fie die mahre Gleichheit begrundet, deren wirflicher Karafter die Bulaffigfeit ift, wie jener der Ungleich= beit die Ausschließung. Indem fie die Gewalt durch die Bahl beweglich machte, erhob fie diefelbe ju einer offent= lichen Behorde, mogegen bas Privilegium fie erblich, und eben dadurch ju einem Privateigenthume macht.

Die Berfassung von 1791 errichtete gleichartige Gewalten, die mit einander in Berbindung standen und sich gegenseitig zügelten; übrigens muß man gestehen, daß die königliche Gewalt der Macht des Bolks zu sehr untergeordnet war. Es verhalt sich nie anders: die Souverainetat, von welcher Seite sie auch kommen mag, giebt sich, wenn sie sich beschränkt, stets ein schwaches Gegengewicht. Eine konstituirende Bersammlung schwacht das Konigkhum; ein gesetzgebender Konia beschränkt die Borrechte einer Ber-

fammlung.

Diese Verfassung war jedoch minder demokratisch, als jene der vereinigten Staaten, die trot der großen Ausbehnung des Gebiets anwendbar war, was beweist, daß nicht die Form der Institutionen, sondern die Zustimmung, der sie sich erfreuen, oder die Spaltungen, die sie erregen, ihre Einführung gestatten oder verhindern. In einem neuen Lande, nach einer Revolution, durch die man sich Unabhängigkeit errungen hat, wie in Amerika, ist jede Bersfassung möglich; es giebt nur eine einzige feindliche Parthei,

jene bes Mutterstaats, und fobald diefe besiegt ift, bort der Streit auf, weil ihre niederlage ihre Bertreibung gur Rolge bat. Richt fo verhalt es fich mit den focialen Revolutionen bei Bolfern, die fcon lange bestehen. Die Beranderungen greifen die Intereffen an, Die Intereffen bilben Partheien, die Partheien gerathen in Rampf, und je weiter der Gieg fich ausdehnt, befto größer wird die Erbitterung : fo ging es in Frankreich. Das Bert ber constituirenden Bersammlung ging nicht sowohl durch seine Gebrechen, als durch die Streiche ber Partheien ju Grunde. Zwischen die Aristofratie und die Dlenge geftellt, wurde es von jener angegriffen und von diefer übermannt. Die Menge ware nicht fouverain geworden, wenn der Burger= frieg und die Coalition des Auslandes ihre Einmischung und Bulfe nicht erfordert hatten. Um das Baterland ju vertheidigen, mußte fie es regieren; fo machte fie ihre Revolution, wie der Mittelstand die seinige gemacht batte. Gie hatte ihren 14. Julius, namlich den 10. August; ihre conftituirende Berfammlung, den Convent; ihre Regierung, den Wohlfahrtsausschuß; allein ohne die Ausmanberung hatte es, wie wir feben werden, feine Republif gegeben.

## Gesetzebende Nationalversammlung.

## Finftes Kapitel.

Bom ersten Oftober 1791 bis zum 21. September 1792.

Amfängliche Berhältnisse der gesetzebenden Bersammlung zum Könige. — Zustand der Partheien: die Keuillants stützen sich auf die Mittelklasse, die Girondisten auf das Bolk. — Auswahrung und widerspenstige Geistlichkeit; Dekret dagegen; Beto des Königs. — Anzeichen des Kriegs. — Girondistisches Ministerium: Dumouriez und Koland. — Kriegserklärung gegen den König von Ungarn und Böhmen; Unfälle unseres heers; Beschluß zur Errichtung eines Kefervelagers von 20,000 Kann bei Paris; Vertannungsbekret gegen die nicht beeidigten Priester; Beto des Königs; Sturz des girondistischen Ministeriums. — Aufrührerische Bittschrift vom 20. Junius, welche die Annahme der Dekrete und die Zurückberufung der Minister bezweckt. — Letze Bersuche der constitutionellen Parthei. — Manisest des Herzogs von Braunschweig. Ereignisse vom 10. August. — Lafavette's militärischer Aufstand gegen die Urheber des 10. August; er scheitert. — Zwiespalt zwischen der Kersammlung und dem neuen Gemeinderathe; Danton. — Einfall der Preußen. Gemetzel vom 2. September. — Feldzug in der Argonne. — Ursachen der Treignisse unter der gesetzebenden Versammlung.

Die neue Berfammlung eröffnete ihre Sitzungen amersten Oktober 1791. Sie legte sich sofort den Titel gesetzgebende Nationalversammlung bei. Gleich
anfangs hatte sie Gelegenheit, ihre Anhänglichkeit an die
bestelnende Ordnung und ihre Achtung vor den Gründern
der französischen Freiheit zu zeigen. Das Berfassungsbuch
wurde ihr von dem Archivar Camus in Begleitung der

zwolf altesten Mitglieder der Nationalreprafentation überbracht. Stehend und mit entbloßtem haupte empfing die Berfammlung die Berfassungeurfunde, und leistete auf dieselbe, unter dem Beifalle des auf den Buhnen versammelten Bolfs, den Eid, frei zu leben oder zu fterben. hierauf beschloß sie, den Mitgliedern der constituirenden Bersammlung ihren Dank zu bezeigen, und schiefte

fich an, ihre Arbeiten zu beginnen.

Allein ihre erften Berhaltniffe ju dem Ronige trugen Diefes Geprage von Ginigfeit und Butrauen nicht. Bof, der ohne Zweifel unter der gefengebenden Berfaminlung das lebergewicht, das er unter der constituirenden verloren hatte, wieder zu erlangen hoffte, schonte nicht genug eine unruhige und reigbare Bolfebehorde, Die bamals fur die erfte im Staate galt. Die Berfammlung fcifte 60 ihrer Mitglieder als Deputation an ben Ronig ab, um ihm anzuzeigen, daß fie constituirt fen. Ronig empfing sie nicht felbst, sondern ließ ihnen durch den Juftigminifter fagen, er konne fie erft am Mittage bes folgenden Tage gulaffen. Gine fo iconungelofe Abweifung und die gewählte indirefte Urt der Communication wischen dem Fürsten und der Nationalvertretung vermit= telft eines Ministers frankten die Deputation tief. Auch fagte Duchatel, ber an ihrer Spipe ftand, nach erfolgter Bulaffung gang lakonifch ju Ludwig XVI .: "Gire, die gesetgebende Nationalversammlung ift Definitiv constituirt; fie bat une an Gie abgeschickt, um Gie bavon in Renntniß zu fegen. " Ludwig XVI. antwortete ihm noch trockener: -3ch fann Gie vor Freitag nicht befuchen." Diefes Betragen des Soft gegenüber der Berfammlung mar unge-Schicft und wenig geeignet, ihm die Buneigung des Bolfs au ermerben.

Die Bersammlung billigte die Kalte, mit welcher der Prafident der Deputation sich ausgedrückt hatte, und erstaubte sich bald eine Handlung der Wiedervergeltung. Das Ceremoniell, mit welchem der König empfangen werden sollte, war durch frühere Gesetze geregelt. Ein Armstuhl, in der Form eines Ehrons, war ihm vorbehalten; man bediente sich gegen ihn der Titel Sire und Majestät; und die Abgeordneten, die bei seiner Ankunft mit entblößtem Haupte standen, setzen sich, bedeckten sich und standen

- wieder auf, je nach den Bewegungen des Ronigs, die fie ehrerbietig nachahmten. Einige unruhige und überfvannte Ropfe fanden diefes ehrfurchtsvolle Betragen einer fouverainen Berfammlung unwurdig. Der Abgeordnete Grange= neuve verlangte, man folle ftatt ber Ausbrucke Gire und Majeståt den verfassungemäßigeren und schoneren Titel Ronig der Frangofen gebrauchen. Couthon ging noch weiter, und ichlug vor, dem Konige einen einfachen, jenein bes Prafidenten gang abnlichen, Geffel ju geben. Untrage erregten bei einigen Mitgliedern einiges Difffallen, allein den meisten waren fie fehr willkommen. "Ich glaube gerne, fagte Guadet, bag bas frangoffiche Bolf ben einfachen Geffel, auf ben fich ber Prafident, der Stellvertreter ber Nation, fest, ftets mit mehr Ehrfurcht betrachten wird, als den vergoldeten Geffel, auf den fich das Saupt der vollziehenden Gewalt fest. Meine Berrn, ich werde nicht von den Titeln Gire und Dajeftat fprechen. 3ch erftaune, daß die Nationalversammlung über die Beibehaltung oder Abschaffung derselben berathet. Das Wort Gire bedeutet Oberherr; es gehorte dem Lehnswesen an, das nicht mehr besteht. Was das Wort Da je ftat betrifft, fo darf man fich beffelben hinfort nur noch bedienen, wenn man von Gott und dem Bolfe fpricht."

Die vorläufige Frage wurde verlangt, allein fehr fcmach; man brachte diese verschiedenen Borfchlage zur Abstimmung, und sie murden mit einer bedeutenden Debrheit angenom= men. Da jedoch ein folches Defret für feindselig galt, fo fprach fich die constitutionelle Meinung gegen daffelbe aus, und tadelte diefe übertriebene Strenge bei der Unwendung der Grundfage. Um folgenden Tage verlangten die Ditglieder, welche auf die vorläufige Frage angetragen hatten, Die Zurudnahme der Beschluffe des vorigen Tages. gleicher Zeit verbreitete fich das Gerucht, der Ronig merde nicht in der Berfammlung erscheinen, falls das Defret in Rraft bleibe, und man nahm es juruck. Diefe kleinen Streitigkeiten zwischen zwei Bewalten, die von einander widerrechtliche Unmaßungen , ftolze übermuthige Schritte, und befondere bofen Billen befürchteten, endigten diesmal hiemit. Das Andenken an dieselben wurde ganglich vertilgt durch das Erscheinen Ludwigs XVI. in der Mitte des gefengebenden Rorpers, der ihn mit der größten Chrfurcht

und ber lebhafteften Begeifterung empfing.

Der Bauptgiveck feiner Rede mar die allgemeine Rriebenöstiftung. Er bezeichnete ber Berfammlung Die Gegenftande, die ihre Aufmerkfamkeit feffeln follten, Die Finangen, Die burgerlichen Gefete, den Sandel, ben Gewerbfleif und Die Befestigung der neuen Regierung; er versprach, fein Moglichftes ju thun, um bei dem Beere wieder Ordnung und Bucht einzuführen, bas Ronigreich in Bertheidigungsstand zu fegen, und über die frangofische Revolution Unfichten zu verbreiten, die das gute Einverftandniß in Europa wieder herzuftellen geeignet maren. Er fügte folgende Worte, Die großen Beifall fanden, bei : "Dleine Berrn! wenn Ihre wichtigen Arbeiten und Ihr Gifer, alles Gute, bas man davon erwarten darf, erzeugen follen, fo muffen zwifden bem gesetzgebenden Korper und bem Ronige eine beitandige Gintracht und ein unerschutterliches Bertrauen berrichen. Die Feinde unferer Rube werden fich nur ju fehr bemuben, uns ju entzweien; allein moge die Liebe jum Baterlande uns vereinen, und bas offentliche Wohl unfern Bund ungertrennlich machen! Go wird fich die offentliche Dacht ohne Binderniß entwickeln ; Die Berwaltung nicht burch eitle Schreckbilder gequalt werden; das Gigenthum und ber Glaube eines Jeden fich eines gleichen Schuges erfreuen, und keinem mehr ein Borwand bleiben, entfernt von einem Lande zu leben, in welchem die Gesethe in Rraft, und alle Rechte geachtet fenn werden. " Ungludlicherweise gab es zwei von der Revolution ausgeschloffene Rlaffen, die fich in feinen Bergleich mit ihr einlaffen wollten, und beren Bemuhungen in Europa und im Innern Franfreiche die Berwirklichung diefer weifen und friedlichen Worte verhinderten. Sobald es in einem Staate Partheien gibt, die von ihrer Stelle verdrangt worden find, fo beginnen fie einen Rampf, und nothigen gur Ergreifung feindseliger Dtaabregeln gegen Much riffen die von den nicht beeidigten Prieftern erregten innern Unruben, die militarifchen Berfaminlungen der Ausgewanderten, und die Ruftungen der Coalition den gesetgebenden Rorper bald weiter fort, ale die Berfaffung erlaubte, und als er felbft die Absicht gehabt hatte.

Die Busammensetzung dieser Bersammlung mar gang popular. Der Bof, der Adel und die Geistlichkeit hatten feinen Ginfluß auf die Bahlen ausgeübt, weil bie Revolution alle Geifter ergriffen hatte. Es gab baber in biefer Berfammlung feine Unbanger der absoluten Gewalt und der Borrechte, wie in der frubern. Die zwei Bruche der linken Geite, Die gegen bas Ende ber constituirenden Berfaminlung fich getrennt hatten, ftanden einander noch gegenüber, allein nicht mehr in bemfelben Berhaltniffe ber Bahl und der Starke. Die populare Mindergahl der fruhern Berfammlung wurde die Mehrzahl der neuen. Das Ber=" bot, bereits erprobte Mitglieder ber constituirenden Bersammlung zu mablen, die Rothwendigfeit, die Deputirten aus der Bahl der Manner, welche fich durch ihre Meinung oder ihr Betragen am meisten ausgezeichnet hatten, ju nehmen, und hauptfachlich ber thatige Ginfluß ber Rlubs, führten zu diesem Retultate. Die Meinungen und die Dartheien zeigten fich bald. Es gab eine rechte und eine linke Seite und ein Centrum, wie in der constituirenden Berfammlung, allein mit einem gang andern Rarafter.

Mus festen und absoluten Constitutionellen aufammen= gefett, bildete die rechte Scite die Parthei der Feuillants. Ihre Hauptorgane waren Dumas, Ramond, Baublanc, Beugnot u. f. w. Gie ftand in einiger Berbindung mit dem Sofe durch Barnave, Duport und Alexander Lameth, Die ihre alten Baupter waren, deren Rath aber Ludwig XVI. felten befolgte, weil er den Ginflufterungen feiner Umge= bung mehr Bertrauen schenkte. Gie ftutte fich außerhalb des Rreifes der Berfammlung auf den Klub der Feuillants und auf die Burgerflaffe. Die Nationalgarde, das Beer, das Direftorium des Departements, und im Allgemeinen alle constituirenden Behorden waren ihr geneigt. diese Parthei, die nicht mehr in der Bersammlung berrschte, verlor bald einen eben fo wichtigen Posten, jenen der Municipalitat, ber burch ihre Gegner von der linten Geite befest wurde.

Die Lettern bildeten die Parthei, die man die Gironde nannte, und die in der Revolution nur eine Parthei des llebergangs von der Mittelklasse zur Menge war. Sie hegte damals noch keine auf den Umsturz des Bestehenden gerichteten Plane; allein siemwar geneigt, die Revolution auf jede Art zu vertheidigen, wogegen die Constitutionellen sie nur mit dem Geses vertheidigen wollten. Un ihrer Spite

standen die glanzenden Redner ber Gironde, die ihr ben Ramen gaben, Bergniaud, Guadet, Genfonné, und ber Provençale Jonard, der eine noch leidenschaftlichere Beredtsamfeit als jene besaß. Ihr hauptfuhrer war Briffot, Mitalied der Municipalitat von Paris mabrend der fruhern Geffion, nunmehr Mitglied ber Berfammlung. Durch feine Meinungen, Die eine vollständige Reform erzielten, durch die große Geiftesthatigkeit, die er in der Zeitschrift der Vatriot, auf der Rednerbuhne der Berfammlung, und im Rlub der Jafobiner entwickelte, durch feine richtigen und ausgedehnten Unfichten über die Lage der fremden Machte erhielt Briffot im Augenblicke eines Rampfs zwischen den Partheien und eines Rriegs gegen Europa ein großes Gewicht. Condorcet hatte einen Ginfluß anderer Urt: er verdankte ihn der Tiefe seiner Ideen und der Ueberlegen= beit seines Berftandes, die ibm bei diefer zweiten revolutionaren Generation fast die Rolle des Abbe Gienes verlieben. Petion, von rubigem und entschloffenem Karafter, war die handelnde Verson diefer Parthei. Geine rubige Stirne, fein fliegender Bortrag, feine Gewohnheit, mit bem Bolle zu verkehren, verschafften ihm bald die ftadtische Magistratur, die Bailly fur Rechnung der Mittelflaffe befleidet hatte.

Die linke Seite batte in der Berfammlung den Kern einer noch überspannteren Parthei als fie felbst mar, und deren Mitglieder, wie Chabot, Bagire, Merlin, den Girondiften das waren, mas Petion, Bujot, Robespierre der linken Seite der conftituirenden Berfammlung gemefen maren. Gie war der Unfang der bemofratischen Parthei, die außerhalb der Berfammlung der Gironde jur Stute diente, und die Berbruderung der Klubs, fo wie die Menge leitete. Robespierre in dem Jakobinerklub, in welchem er nach feinem Austritte aus der Berfammlung feine Berrfchaft grundete, Danton, Camille-Desmoulins und Fabred'Eglantine bei dem Klub der Cordeliers, der fich aus noch überspannteren Reuerern, als die aus Mannern der Burgerklaffe bestehenden Jakobiner maren, gebildet hatte; Der Bierbrauer Santerre in den Borftadten, in denen die Bolf6= gewalt ihren Gig hatte, waren die eigentlichen Saupter diefer Faftion, die fich auf eine gange Bolfeflaffe ftuste, und ihre eigene Regierung zu grunden bemult war.

Allein sie kampfte nur in untergeordneter Stellung, und es bedurfte felhr gebieterischer Umstande, um ihren Triumph herbeizuführen. Dies war die eigentliche Parthei des

Marefeldes.

Das Centrum der gesetzgebenden Bersammlung war der neuen Ordnung aufrichtig ergeben. Es hegte, mit geringer Abweichung, dieselben Meinungen und war von demselben Geiste der Mäßigung beseelt, wie jenes der constituirenden Bersammlung; allein hinsichtlich seiner Macht herrschte ein großer Unterschied: es stand nicht mehr an der Spige einer setzgestellten Bolkstlaffe, mit deren Hufte es alle überspannten Partheien kräftig und weise hatte im Zaume halten können. Die öffentlichen Gesahren, durch die das Bedurfnis der überspannten Meinungen und der Partheien außerhalb des Kreises der Versammlung von neuem substan wurde, vernichteten den Einsluß des Centrums ganzlich. Es siel bald den Stärkern zu, wie bies allen gemäßigten Vereinen

ergeht, und die Linke beherrichte es.

Die Lage der Berfammlung war fehr schwierig: ihre Borgangerin hatte ihr Partheien hinterlaffen, welche fie offenbar nicht jur Rube bringen konnte. Schon in ihren erften Gipungen mar fie genothigt, fich mit benfelben gu beschäftigen, und zwar um fie zu bekampfen. Die Auswanderung machte beunruhigende Fortschritte: die beiden Bruder des Ronigs, der Pring von Conde und der Bergog von Bourbon hatten gegen die Annahme der Constitutions. urfunde von Geiten Ludwigs XVI., d. h. gegen das einsige Bergleichsmittel, protestirt; fie hatten gefagt, ber Ronig tonne die Rechte der alten Monarchie nicht veräußern, und ihre in gang Frankreich verbreitete Protestation batte einen ftarken Eindruck auf ihre Unhanger gemacht. Officiere verließen die Beere, die Moeligen ihre Schloffer, gange Compagnien Defertirten, um an den Grangen Regimenter ju bilden. Dan ichiefte den Saumfeligen Spinnrocken ju, und brobte benen, welche nicht auswandern wurden, fie in den Burgerstand ju verstoßen, falls ber Adel fiegreich zuruckfehren murde. In den Desterreichischen Niederlanden und in den angrangenden Rurfürstenthumern bildete fich das fogenannte auswartige Franfreich. Die Gegenrevolution wurde in Bruffel, Worms, Robleng, unter dem Odube und felbst mit Bulfe der fremden Sofe,

offen vorbereitet. Man empfing die Gesandten der Ausgewanderten, mahrend jene der französischen Regierung entweder zurückgeschickt, oder ungerne gesehen, oder sogar, wie Duveryer, eingekerkert wurden; französische Reisende oder Kausteute, die man im Berdachte des Patriotismus oder der Liebe zur Revolution hatte, wurden in die europäische Acht erklart. Mehrere Mächte hatten sich ohne Hehl erklart: zu diesen gehörten Schweden, Rußland und Spanien, das damals von dem der Auswanderung ganz ergebenen Marquis v. Blanca-Florida geleitet wurde. Bu gleicher Zeit erhielt Preußen sein Heer auf dem Kriegsfuße; der Kordon der fardinischen und spanischen Truppen an unsern Alpen- und Pyrenden-Gränzen verstärkte sich, und

Guftav fammelte ein fcmedifches Beer.

Die widerspenftigen Geiftlichen unterließen nichts, um im Innern eine den Ausgewanderten ersprießliche Diversion au bewirken. - "Die Priefter, und befonders die Bifchofe, fagt der Marquis von Kerrieres, benütten alle Gulfsmittel Des Kanatismus, um bas Bolf auf dem Lande und in ben Stadten gegen die burgerliche Berfaffung der Geiftlich= feit aufzuwiegeln. Die Bifchofe befahlen den Prieftern, Die gottesdienstlichen Sandlungen nicht mehr in einer und berfelben Rirche mit den conftitutionellen Prieftern zu verrichten, damit das Bolf nicht die zwei Rulte und die zwei Priefteramter miteinander verwechfeln mochte. " Mufier diefen an die Pfarrer gerichteten Rundschreiben, fügt er bei, verbreitete man auf dem Lande Belehrungen fur das Bolt. Man fagte, man tonne fich wegen der Gaframente nicht an die constitutionellen Priefter, Die ale Gindringlinge ju betrachten fenen, wenden; alle die, welche die Gaframente von ihnen empfangen murden, begehen durch ihre bloße Unwefenheit eine Todfunde; Die, welche fich von den Ginbringlingen trauen laffen, feven nicht verheirathet, und laden den Fluch auf fich und ihre Rinder; man durfe feine Gemeinschaft mit ihnen, noch mit ben von der Rirche 216= gefallenen haben; die Municipalbeamten, die fie in ihr Umt einsehen, merden Abtrunnige wie fie; im Augenblicke einer folden Ginfegung fen es Pflicht der Glodner und Rufter, ihr Umt niederzulegen. Diefe fanatischen Schriften brachten bie von den Bifchofen erwartete Wirfung bervor : aller Orten brachen religiofe Unruhen aus."

Die Aufftande hatten besonders in Calvados, in Gevaudan und in der Bendee ftatt. Diese Lander maren giemlich schlimm gegen die Revolution gestimmt, weil der Dittelftand und die aufgeflarte Rlaffe daselbft nicht fehr jablreich, und die Menge von der Geiftlichfeit und dem Adel abhangig geblieben mar. Die befturgten Girondiften wollten strenge Maabregeln gegen die Auswanderung und die aeist= lichen Diffidenten, welche die neu begrundete Ordnung angriffen, nehmen. Briffot folug vor, dem Gufteme ber Milde und Schonung, das man bis jest in Beziehung auf Die Emigrirten befolgt babe, ju entfagen, um die Fortfdritte der Auswanderung fraftig ju bemmen. Er theilte Die Emigrirten in drei Klaffen ein: 1) in die Hauptanführer, an deren Spige er die zwei Bruder des Ronigs ftellte; 2) in die offentlichen Beainten, die ihre Stellen und ihr Land verließen, und ihre Kollegen auf ihre Seite zu bringen suchten; 3) in die blogen Privatpersonen, die aus Beforgniß fur ihr Leben, aus Saß gegen die Revolution, ober aus andern Beweggrunden ihr Baterland verließen, ohne fich jedoch gegen daffelbe ju bewaffnen. Er verlangte ftrenge Gefete gegen die zwei erften Rlaffen, meinte aber, es werde einer gefunden Politik entsprechen, fich gegen die lette nachsichtig ju zeigen. Bas die nicht beeidigten und aufwiegelnden Geiftlichen betraf, fo wollten einige Giron-Diften fich auf eine ftrengere Aufficht beschranten; andere bagegen behaupteten, man fonne gegen fie nur ein ficheres Mittel ergreifen; man werde ben Geift des Aufruhre nur durch ihre Berbannung aus dem Konigreiche ersticken. "Jeder Berfuch ber Berfohnung, fagte ber ungeftume 36nard, ift fortan unnun; ich frage, mas bis jest die fo oft wiederholte Bergeihung bewirft bat? Guere Reinde haben nur ihre Rubnheit nach Maasgabe Eurer Nachficht vergroßert; fie werden nicht eher aufhoren, Euch ju ichaben, ale bis ihnen die Mittel dazu entzogen fenn werden. Gie muffen Gieger ober Besiegte feyn: bagu muß es fommen, und wer diefe große Babrheit nicht einsieht, ift nach meiner Meinung in Gachen der Politif ein Blinder.

Die Conftitutionellen widersetten fich allen diefen Maasregeln; fie stellten die Gefahr nicht in Abrede, betrachteten aber solche Gesetze als willkulprlich. Sie fagten, vor allen Dingen mußte man die Berfassung achten, und sich dem-

gemaß auf Borfichtsmaßregeln befchranten; es genuge, fich begen die Ausgewanderten in Bertheidigungeftand zu feben, und man durfe die diffidirenden Priefter nicht eber beftra= fen, ale bis man wirkliche Berichworungen berfelben entbecft habe. Gie ermahnten bie Berfammlung, bas Gefet felbst gegen die Reinde nicht zu verleten, weil zu befürchten ftebe, daß man, einmal auf diefe Bahn geworfen, nicht mehr ftille fteben, und daß die Revolution, wie die alte Berrichaft, durch ihre Ungerechtigkeiten ju Grunde geben werde. Allein die Berfammlung, welche das Wohl bes Staats fur wichtiger hielt, als die ftrenge Beobachtung bes Gefebes; welche Gefahr in ber Bogerung erblickte, und gudem von den Leidenschaften, die zu rafchen Schritten binreißen, bewegt mar, ließ fich durch diese Einwendungen nicht jurudhalten. 2m 30. Oftober nahm fie noch, mit allgemeiner Buftimmung, einen Beschluß in Beziehung auf den altesten Bruder des Konigs, Ludwig Stanislaus La-Diefer Pring murbe, nach den Bestimmungen ber Berfaffung, aufgefordert; binnen zwen Monaten nach Franfreich jurucfzufehren, woben ihm bemerft murde, daß er im Unterlaffungefalle, nach Ablauf Diefer Frift, feine Rechte auf die Regentschaft verwirkt habe. Allein die Einhelligkeit verschwand in Beziehung auf die Beschluffe gegen die Ausgewanderten und die Priefter. Um 9. November entschied die Berfammlung, daß die jenfeits ber Grangen verfammelten Frangofen der Berfdworung gegen das Baterland verdachtig fenen, daß man fie, falls fie am 1. Januar 1792 noch versammelt maren, als Berfdmorer behandeln, des Todes fur ichuldig erflaren, und, nach ihrer Berurtheilung in contumaciam, die Ginkunfte ihrer Guter jum Beiten ber Nation erheben werbe, jedoch un= beschadet der Rechte ihrer legitimen Frauen, Rinder und Glaubiger. Um 29. beffelben Monats faßte fie einen fast abnlichen Beschluß gegen die wider= fpenftigen Geiftlichen: Diefe murben verpflichtet, ben Burgereid zu leiften, ben Strafe, ihre Penfionen zu verlieren, und der Emporung gegen das Gefet verdachtig ju werden; falle fie ihn von neuem verweigerten, follten fie ftrenge beauffichtigt werden; falls in ihren Gemeinden religiofe Unruben ausbrachen, follten fie nach bem Sauptorte des Departemente gebracht, und wenn fie burch Aufforderung jum

Ungehorfame Theil an denfelben genommen haben wurden,

mit einer Gefangnifftrafe belegt werden fonnen.

Der Ronig genehmigte bas erfte Defret, bas feinen Bruder betraf, und legte gegen die zwey andern fein Beto ein. Er hatte furg juvor die Auswanderung durch offent= liche Schritte migbilligt, und den ausgewanderten Pringen geldrieben, um fie in bas Ronigreich guruckzurufen. Er hatte fie im Ramen der Rube Frankreiche, der Unbang-lichkeit und des Gehorfams, die fie ihm, als ihrem Bruder und Konige, schuldig seven, dazu aufgefordert. Er hatte ihnen am Schluffe feines Briefes gefagt: "Ich werde Ihnen mein ganges Leben hindurch Dant miffen, wenn Gie mich der Nothwendigfeit entheben, in Folge meines unabanderlichen Entschluffes, das, mas ich verfundet habe, ju behaupten, feindselig gegen Gie zu handeln." Geine meifen Aufforderungen maren erfolglos geblieben; allein obichon Ludwig XVI. das Betragen der Ausgewanderten migbilligte, fo wollte er doch den gegen fie ergriffenen Maßregeln feine Buftimmung nicht geben. Er wurde bei feiner Berweigerung der verlangten Genehmigung von ben Conftitutionellen und dem Direftorium des Departements unterftust. Diefe Bulfe mar ibm nicht unnut in dem Mugenblicke, in welchem er in den Augen des Bolks als Ditschuldiger der Auswanderung erschien, das Migvergnügen der Girondisten erregte, und sich von der Bersammlung trennte. Er hatte sich fest an sie anschließen sollen, weil er fich auf die Berfaffung gegen die Ausgewanderten in feinen Briefen, und gegen die Revolutionare durch den Gebrauch feiner Prarogative berief. Geine Stellung murde nur baburch fest, daß er ber erften Revolution aufrichtia beitrat, und die Sache des Burgerstandes zu feiner eigenen machte.

Allein der Hof mar nicht so nachgiebig: er harrte stets auf bessere Zeiten, was ihn hinderte, nach einer unwandelbaren Regel zu handeln, und ihn bewog, seine Hoffnungen nach allen Seiten zu richten. Er fuhr fort, Verbindungen mit Europa zu unterhalten, und war in gewissen Augenblicken geneigt, die fremde Sinmischung anzunehmen; er intriguirte mit den Ministern gegen die Volksparthei, und bediente sich, obschon mit großem Mistrauen, der Feuilslants gegen die Girondisten. Seine hauptsächlichsten Hulfs-

quellen in diesem Zeitpunkte waren die kleinen Umtriebe Bertrand von Molleville's, der den Ministerrath leitete, der einen franzosischen Klub errichtet hatte, dessen Mitglieder er besoldete, der den Beisall der Tribunen der Bersammlung kaufte, der durch diese Nachäffung der Nevolution die wahre Nevolution zu besiegen hoffte, und die Absicht hatte, die Partheien zu täuschen und die Wirkungen der Bersaffung durch die wortliche Beobachtung der-

felben zu vereiteln.

Gein Betragen nach diefem Gufteme regelnd, begiena der Bof fogar Die Unklugheit, Die Conftitutionellen, Die er hatte verftarten follen, ju ichmachen; auf ihre Roften begunftigte er Vetions Ernennung jum Maire. In Rolge ber Uneigennühigkeit, von der die frubere Berfammlung angewandelt worden war, batten alle die, welche unter derfelben populare Memter befleidet batten, Diefe nach und nach niedergelegt. Lafavette batte am 8. Det. fich Des Dberbefehls über die Rationalgarde begeben, und Bailly fo eben auf die Mairie verzichtet. Die constitutionelle Parthei folug Lafanette zum Rachfolger Des tenfern in Diefem eriten Doften des Graats vor, ber Paris benen, welche ihn befleibeten, in die Bande gab, weil er ihnen gestattete, Die Aufstande zu erregen oder zu verhuten. Bis jest batte er den Constitutionellen gebort, die vermitteist deffelben die Bewegung bes Marefeldes unterdruckt batten. Gie batten Die Leitung der Berfammlung und den Oberbefehl über die Nationalagrde verloren; nun verloren fie auch noch die Municipalitat. Der Bef gab bem Candidaten der Girondiften, Petion, alle Stimmen, über die er verfügen fonnte. "Berr von Lafavette, fagte Die Ronigin ju Bertrand von Mollville, will blos Maire von Paris werden, um bald nachher Maire des Palaftes ju werden. Petion ift ein Jakobiner, ein Republikaner, allein ein Thor, Der unfahig ift, ein Partheihaupt ju werden." Betion murde, am 14. November, mit einer Mehrheit von 6708 Stimmen ben einer Angahl von 10632 Botanten gum Maire erwählt.

Die Girondisten, zu deren Gunften diese Ernennung erfolgt war, beschränkten sich nicht auf die Erwerbung der Mairie. Frankreich konnte nicht langer in diesem gefahrlichen und provisorischen Zustande bleiben; die Dekrete, die, mit Recht oder Unrecht, für die Bertheidigung der Revolution forgen sollten, und von dem Konige verworfen worden waren, wurden von der Regierung durch keine einzige Maßregel ersest; das Ministerium zeigte üblen Willen oder Sorglosigkeit. Auch beschuldigten die Girondisten den Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Deleffart, er gefahrde die Chre und die Gicherheit der Nation burch den Son feiner Unterhandlungen mit den fremden Dachten, durch seine Langsamkeit und seine Unerfahrenheit; nicht minder lebhafte Angriffe erlaubten fie fich gegen den Kriegsminister, Du Portait, und den Marineminister, Bertrand von Molleville, weil sie weder die Granzen noch die Ruften in Bertheidigungoftand fetten. Das Betragen der Rurfürsten von Erier und Maing, und bes Bifchofe von Spener, welche die militairischen Busammenrottungen der Musaemanderten begunftigten, erregte vor allem eine tiefe nationale Entruftung. Der diplomatifche Ausschuß folug vor, dem Ronige ju erflaren, daß die Nation munichte, er mochte die benachbarten Furften auffordern, die Bufammenrottungen in drei Wochen ju gerftreuen, und mochte ferner die nothige Streitmacht gufammengiehen, um fie gu nothigen, das Bolferrecht ju achten. Man wollte jugleich durch diesen wichtigen Schritt Ludwig XVI. zur Ueber-nahme einer feierlichen Berpflichtung verantaffen, und dem Reichstage zu Regensburg, fo wie allen andern Sofen Europas, den festen Willen Frankreichs bedeuten.

Isnard bestieg die Nednerbutne, um diesen Vorschlag zu unterstügen. "Erheben wir und, sagte er, bey dieser Gelegenheit zu der ganzen Hohe unserer Sendung; sprechen wir zu den Ministern, zu dem Konige, zu ganz Europa mit der und geziemenden Festigseit. Sagen wir unsern Ministern, daß die Nation bis seht mit dem Betragen eines jeden von ihnen nicht sehr zufrieden ist; daß sie sortan nur die Wahl haben zwischen der öffentlichen Dansbarfeit und der Strafe der Gesetz, und daß wir unter dem Worte Berantwortlichseit den Tod verstehen. Sagen wir dem Könige, daß es in seinem Interesse liegt, die Bersasung zu vertheidigen; daß er nur durch daß Bolk und für daß Bolk herrscht, daß die Nation sein Souverain, und er selbst Unterthan des Gesetze ist. Sagen wir Europa, daß daß französsische Wolf, wenn es den Degen zieht, die Scheide wegwirft, und sie nicht eher wieder aussucht, als

bis ce mit ben Lorberen bes Gieges gefront ift; bag menn Die Rabinete Die Ronige in einen Krieg gegen Die Bolfer verwickeln, wir die Bolfer in einen Krieg auf Leben und Tod gegen die Konige verwickeln werden. Sagen wir ihm, daß alle Schlachten, welche die Boller auf Befelhl der Despoten fich liefern werden, (ba man ihn durch lauten Beifall unterbrach, fo rief er:) feine Beifallebezeugungen, feine Beifallsbezeugungen; ehret meine Begeifterung, es ist die Begeisterung der Freiheit. Gagen wir alfo Europa, daß alle Schlachten, welche fich die Bolfer auf Befelil der Despoten liefern, ben Streichen gleichen, welche zwei Freunde, burch einen treulosen Aufheber gereigt, im Dunfeln gegen einander fuhren. Benn das Tageblicht an= bricht, fo werfen fie ihre Baffen weg, umarmen fich und suchtigen ben, welcher fie betrog; auf gleiche Beife werden fich die Bolker, im Angesichte der entthronten Tyrannen, ber getrofteten Erde und des befriedigten Simmele, umarmen, wenn, im Mugenblicke des Rampfes der feindlichen Beere mit den unfrigen, das Licht der Philosophie ihren Blicken leuchten wird."

Mit Begeisterung und Einhelligkeit bekreitre die Berfammlung die vorgeschlagene Maßregel, und schiekte,
am 29. Novemher, eine Botschaft an den Konig ab.
Baublane war das Organ dieser Deputation. "Sire,
sagte er zu Ludwig XVI., kaum hatte die Nationalverfammlung ihre Blicke auf die Lage des Königreichs geworsen, als sie gewahrte, daß die Unruhen, die dasselbe
noch aufregen, ihre Quelle in den strafbaren Rüstungen
der tranzösischen Ausgewanderten haben. Ihre Kühnheit
wird durch deutsche Fürsten unterstützt, welche die zwischen
ihnen und Frankreich unterzeichneten Berträge mißachten,
und sich stellen, als haben sie vergessen, daß sie unserem
Reiche den westphälischen Friedensschluß, der ihre Rechte
und ihre Sicherheit verdurgt, verdanken. Diese seindlichen
Rüstungen, diese Drohungen friegerischer Ueberziehung gebieten uns militärische Borkehrungen, die ungeheuere
Summen verschlingen, welche die Nation mit Freuden ihren
Gläubigern übermacht hätte."

"Ihnen gebuhrt ce, Sire, diesem Zustande ein Ende ju machen; Ihnen gebuhrt es, gegen die fremden Machte die Sprache zu fuhren, die dem Konige der Franzosen geziemt! Sagen Sie ihnen, daß Frankreich überall, wo man Ruftungen gegen Frankreich duldet, nur Feinde erblicken kann; daß wir den Sid, keine Eroberung zu machen, gewissenlaft halten werden; daß wir ihnen eine gute Nachbarschaft, die unverbrüchliche Freundschaft eines freien und machtigen Bolks, andieten; daß wir ihre Gesetze, ihre Gebräuche, ihre Verfassungen achten werden, allein verlangen, daß auch die unserige geachtet werde! Sagen Sie ihnen endlich, daß wenn Deutschlands Fürsten fortfahren, Rüftungen, welche gegen die Franzosen gerichtet sind, zu begünstigen, die Franzosen nicht Feuer und Schwert, sondern die Freiheit, zu ihnen bringen werden! Die Sache dieser Machte ist es nun zu berechnen, welche Folgen dies

fes Erwachen der Nationen haben fann."

Ludwig XVI. erwiederte, er werde die Botschaft der Berfammlung in die reiflichste Erwägung zielen, und einige Tage nachher verfundete er ihr in eigener Perfon feine in diefer Begiebung gefaßten Entschluffe. Gie entfprachen dem allgemeinen Bunfche. Der Ronig erflarte unter lautem Beifalle, er werde dem Rurfurften von Erier und den andern Rurfursten eröffnen laffen, daß menn nicht alle Bufammenrottungen und feindfeligen Unftalten von Seiten der gefluchteten Frangofen vor dem 10. Januar in ihren Staaten aufgehort haben werden, er in ihnen nur noch Feinde erblicken tonne. Er fügte ben, daß er bem Raifer ichreiben werde, um ihn, als Dberhaupt bes Reiche, ju bewegen, seine Autoritat jur Abwendnng des Unglucks, bas eine langere Bartnacfigfeit einiger deutschen Reichsfürsten herbeiführen murde, geltend zu machen. Diefe Erklarungen fein Gebor finden, fagte er, dann, meine Berrn, wird mir nichts übrig bleiben, als den Rrieg porzuschlagen, den Rrieg, den ein Bolt, das fenerlich auf Eroberungen verzichtet hat, nie ohne Rothwendigkeit fuhrt, den aber eine edle und freie Nation ju unternehmen weiß, fobald ihre eigene Sicherheit und ihre Ehre es gebieten."

Die Schritte des Konigs bei den Reichsfürsten wurden durch Kriegsrüstungen unterstützt. Um 6. Dezember trat ein neuer Kriegsminister an Du Portails Stelle. Nar-bonne, aus der Zahl der Feuillants gewählt, jung, thätig, und voll Begierde, durch den Triumph seiner Parthen und die Bertheidigung der Revolution sich auszuzeichnen,

verfügte sich unverweilt nach ben Granzen. Sundert und fünfzig tausend Mann wurden aufgeboten; die Bersammlung votirte, zu diesem Zwecke, einen außerordentlichen Fonds von 20 Millionen; man bildete drey Heere, unter ben Befehlen von Rochambeau, von Luchner und von Lafayette; endlich beschloß man, eine Anklage gegen Monsieur, gegen den Grafen von Artois, und gegen den Prinzen von Condé, als verbrecherischer Anschläge und der Berschwörung gegen die allgemeine Sicherbeit des Staats und der Berfassung bezüchtigt, zu erheben. Ihre Güter wurden mit Beschlag belegt, und da die Frist, die man Monsieur zur Rücksehr in das Konigreich früher bestimmt hatte, abgelausen war, so wurde er seines Rechts auf die Regentschaft für verlustig erklärt.

Der Rurfurft von Erier verpflichtete fich, die Schaaren der Ausgewanderten zu zerftreuen, und funftig feine folde mehr zu bulden. Allein alles beschränkte fich auf einen Schein von Auflosung. Defterreich ertheilte bem Marfchall Bender ten Befehl, den Rurfürften ju vertheidigen, falls er angegriffen murde, und bestätigte die Beschluffe bes Reichstags von Regensburg. Diefer verlangte die Wiedereinfegung der poffeffionirten Rurften in ibre fruberen Rechte; er wollte nicht jugeben, daß man fie fur den Berluft Diefer Rechte durch Geld entschädigte, und ließ Franfreich nur Die Wahl zwischen der Wiederherstellung des Behnemefens im Elfaß oder dem Rriege. Diefe zwen Schritte bes Wiener Rabinets maren eben nicht fehr friedlich. Geine Truppen maricbirten an unfere Grangen und bewiesen noch beffer, daß man feiner Unthatigkeit nicht trauen durfte. Funfzig taufend Mann ftanden in den Niederlanden, feche taufend im Breisgau, und dreißig taufend ruckten aus Bohmen heran. Diefes furchtbare Beobachtungsheer fonnte jeden Augenblicf in ein Angriffsbeer fich umwandeln.

Die Berfammlung begriff die dringende Nothwendigfeit, den Kaiser zu einer bestimmten Erklarung zu veranlaffen. Sie betrachtete die Kurfürsten als seine Agenten
und die Ausgewanderten als seine Werkzeuge; denn der Fürst von Kannig erfannte den Bund der zur Sicherheit und Ehre der Krone vereinigten Souveraine als gesehmäßig an. Die Girondisten wollten daher diesem gesährlichen Gegner zuvorsommen, um ibm nicht Beit ju friegerifden Ruftungen ju geben. Gie verlangten, er folle fich vor Ablauf des 10. Februare deut= lich und bestimmt über feine mabren Gefinnungen gegen Frankreich aussprechen. Bu gleicher Zeit verfolgten fie die Minister, auf die man im Falle eines Kriegs nicht gablen Deleffart's Unfahigfeit und Molleville's Intriguen gaben besonders Stoff ju Unflagen; Narbonne war der einzige, den fie ichonten. Ihre Abficht wurde begunftigt Durch die Spaltungen des Ministerrathe, der durch Bertrand von Molleville, Deleffart u. f. w. gur Balfte ariftofratisch, und burch Rarbonne und den Minister des Innern, Cabier von Gerville, jur Balfte constitutionell mar. Manner, von fo entgegengesetten Unfichten und Mitteln fonnten fich nicht wohl verftandigen ; Bertrand von Molle= ville hatte lebhafte Streitigkeiten mit Narbonne, ber feine Collegen bewegen wollte, ein offence und entschiedenes Betragen zu befolgen, und den Thron auf die Berfammlung au ftugen. Narbonne erlag in diefem Rampfe, und feine Entlaffung jog die Desorganifation diefes Ministeriums nach fich. Die Girondiften flagten Bertrand von Molleville und Deleffart an: jener war flug genug, fich zu rechtfertigen, allein diefer murde vor den Obergerichtshof von Orleans geftellt.

Eingeschüchtert durch die Erbitterung der Berfammlung gegen die Mitalieder seines Raths und besonders durch das Unflagedefret gegen Deleffart, fal der Ronig feinen andern Ausweg als jenen, feine neuen Minifter aus der Mitte der fiegreichen Parthen zu mablen. Gine Berbindung mit den jegigen Beherrichern ber Revolution fonnte allein die Freibeit und den Ehron retten. Gie ftellte den Ginklang gwis fchen der Verfammlung, der vollziehenden Gewalt und der Municipalität wieder ber; und wenn diese Bereinigung angedauert hatte, fo wurden die Girondiften mit dem Sofe gethan haben, mas fie nach dem Bruche nur ohne ihn thun ju konnen glaubten. Die Mitglieder des Ministeriums waren : Lacofte fur die Marine, Clavière fur die Finangen, Duranthon fur die Juftig, de Grave, der bald durch Gervan erfett wurde, fur den Rrieg, Dumourieg fur die auswartigen Ungelegenheiten, und Roland fur das Innere. Die beiden lettern waren die zwen merfrourdigften und

wichtigften Mitglieder des Minifterrathe.

Dumouriez war 47 Jahre alt, als die Revolution begann; die Intrique war bis jest fein Lebenselement gewefen, und er erinnerte fich ju fehr daran in einem Beitpuntte, in welchem man die fleinen Mittel nur anwenden durfte, um die großen zu unterstüßen, nicht aber zu erfegen. erste Theil seines politischen Lebens mar dem Bestreben geweiht, auszumitteln, durch wen er emporfommen konnte, und ber zweite jenem, zu erforschen, durch wen er fich balten konnte. Sofling vor dem Jahr 1789, Constitutionalist unter der ersten Versammlung, Girondist unter der zweiten, Jakobiner unter der Republick, mar er in ausgezeichnetem Grade der Mann, der fich in die Umftande ju schicken und seinen Charafter nach benselben ju modeln wußte; allein er besaß alle Bulfequellen der großen Manner; einen unternehmenden Karafter, eine unermudliche Thatigfeit, einen rafchen, fichern, umfaffenden Blick, eine ungeftume Beftigkeit im Sandeln, und ein außerordentliches Bertrauen auf das Gluck; zudem war er offen, gefällig, geiftreich, fuhn, gewandt im Partheifampfe, geubt in den Waffen, reich an Ausfunftsmitteln, wunderbar gefchickt, nach Beit und Umftanden zu handeln, gefchmeidig und flug genug, fich einer Lage ju unterwerfen, um fie ju andern. Wahr ift es jedoch, daß seine großen Eigenschaften durch Rehler verdunkelt wurden. Er war verwegen, fluchtig, und fehr unbeständig in der Richtung feiner Gedanken so wie in der Wahl seiner Mittel, weil er der Thatigkeit und der Intrigue fortwahrend bedurfte. Allein fein Sauptfehler war der Mangel an jeder politischen lleberzeugung. In einer Revolutionszeit richtet man in Gachen der Freibeit wie der Gewalt nichts aus, wenn man nicht der Dann einer Parthei ist, und falls man ehrsuchtig ift, wenn man nicht weiter fieht, als bis ju feinem Ziele, und keinen ftartern Billen bat als feine Parthei. Go Eromwell und so Bonaparte; allein Dumouriez war zuerst das Berkzeug der Partheien, und glaubte fie fpater alle durch Intriquen besiegen zu konnen. Ihm mangelte die Leiden-Schaft feiner Beit; und fie allein druckt bem Rarafter eines Mannes das Giegel der Vollendung auf; fie allein fann ibn jum Berricher machen.

Roland war das Gegentheil von Dumourieg: er war ein Karafter, den die Freiheit gang fertig fand, als ob

fie ihn felbft gebildet hatte. Roland hatte einfache Manieren, ftrenge Gitten, erprobte Meinungen; er liebte die Freiheit mit Begeifterung, und war fabig, ihr fein ganges Leben mit Uneigennüßigkeit zu weihen, oder ohne Prahleren und Bedauern für fie zu fterben. Burdig, in einer Republik geboren ju fenn, mar er in einer Revolution nicht an feinem Plate und fur die Unruben und Rampfe der Parthepen wenig geeignet; feine Talente waren nicht überwiegend, fein Karafter etwas berbe; er mußte die Denschen weder zu durchschauen noch zu behandeln, und obschon er arbeitsam, aufgeklart, thatig war, so hatte er doch ohne feine Frau kein großes Auffeben gemacht. Alles, was ihm fehlte, hatte fie fur ihn; Rraft, Gefdicflichfeit, Schwung, Boraussicht. Frau Roland war die Geele ber Gironde; um fie fammelten fich diefe glanzenden und muthigen Manner, um fich uber die Bedurfniffe und Gefahren des Baterlands zu besprechen; fie feuerte Diejenigen an, die fie fur geeignet jum Bandeln hielt, und trieb auf die Rednerbuhne jene, welchen fie Beredtfamfeit gutraute.

Der hof nannte dieses Ministerium, das im Monate Mary gebildet murde, das Ministerium der Dhnehofen. Als Roland zum erstenmale mit Bandern an den Schuhen und mit rundem Bute, gegen die Regeln der Etiquette, im Schloffe erschien, fo verweigerte ihm der Ceremonienmeifter den Gintritt. Allein gezwungen, ibn eintreten zu laffen, mandte er fich, auf Roland beutend, an Dumourieg mit den Worten: Gi! mein Berr, feine Schnallen an feinen Schuhen! - 21h, mein Berr, alles ift verloren, erwiederte Dumourieg mit der größten Kaltblutigkeit. Bon folden Vorurtheilen war der Sof noch befangen !.. Die erfte Maasregel des neuen Ministeriums mar der Rrieg. Frankreichs Lage wurde immer gefährlicher, und man hatte von dem bofen Willen Europa's alles zu befürchten. Leopold mar gestorben, und dieses Greigniß trug jur Beschleunigung der Beschluffe des Biener Rabinets bei. Gein junger Nachfolger, Frang II., war minder friedfertig, oder minder flug als er. Budem jog Defterreich seine Truppen gusammen, ftectte Lager ab, er= nannte Generale; es batte das Bafeler Gebiet verlett und eine Befatung in das Gebiet von Bruntrut geworfen, um fich einen Eingang in das Departement du Doubs ju fichern.

Dan fonnte daber feinen Zweifel über feine Abfichten mehr begen. In Robleng verfammelten fich wieder größere Chaaren von Ausgewanderten als je; das Biener Rabinet hatte in den belgischen Provinzen die versammelten Ausgewanderten nur fur den Augenblick gerftreut, um einem Ginfalle in biefes Land, ju deffen Abwehr es noch nicht geruftet mar, porzubeugen; allein es hatte nur ben Schein retten wollen und buldete in Bruffel einen Generalftab von Dberofficieren in Uniform und mit der weißen Rofarde. Endlich waren die Untworten bes Furften von Raunig in Beziehung auf die verlangten Erflarungen teineswege befriedigend. weigerte fich fogar, unmittelbar ju unterhandeln, und ber Baron von Cobengel hatte ben Auftrag erhalten, ju ant= worten, daß Defterreich von den auferlegten Bedingungen nicht abgehen werde. Die Wiederherstellung der Monarchie auf den Grundlagen der foniglichen Gigung vom 23. Junius, die Buruckgabe ber geistlichen Guter an ihre fruhern Befiger, ber Landereien im Elfaß mit allen ihren Rechten an die deutschen Fürften, und der Graffchaft Benaiffin und Avignons an den Pabft: Dies war Defterreiche Ultimatum. Go war alfo fortan jede Uebereinkunft unmöglich; man durfte nicht mehr auf die Erhaltung des Friedens rechnen. Franfreich fal fich von bem Schickfale Bollands ober gar Polens bedroht: es fragte fich nur noch, ob man den Krieg abwarten, oder ihm juvorfommen, ob man die Begeifterung Des Bolfes benügen oder erfalten laffen follte. Der mahre Urheber des Rriegs ift nicht der, welcher ihn erflart, fonbern ber, welcher ihn nothwendig macht.

Ludwig XVI. erschien, am 20. April, begleitet von allen seinen Ministern, in der Versammlung. "Meine Herrn, sagte er, ich komme in die Mitte der Nationalversammlung wegen eines der wichtigsten Gegenstände, welche die Aufmerksamkeit der Neprasentanten der Nation beschäftigen mussen. Mein Minister der auswärtigen Angelegenheiten wird Ihnen den Bericht, den er in meinem Nathe über unsere politische Lage erstattet hat, lesen." Dumouriez nahm hierauf das Wort: er detaillirte die Beschwerden, die Frankreich gegen das Haus Desterreich hatte, den Zweck der Conferenzen zu Mantua, Reichenbach und Pillnis, die Coalition, die der genannte Staat gegen die französsische Revolution gestiftet hatte, die Vergrößerung seiner Nis-

ftungen, ben offenen Schut, ben er ben Corps ber Musgewanderten gewährte, den gebieterifchen Ton und die abfichtliche Langfamkeit feiner Unterhandlungen, endlich die unerträglichen Bedingungen feines Illtimatums; und nach einer langen Reihe von Beweggrunden, die fich auf bas feindselige Betragen des Konigs von Ungarn und von Bohmen, (Frang II. war noch nicht jum Raifer gewählt worden), auf die bedenflichen Umftande, in denen fich die Nation befand, auf ihren beutlich ausgesprochenen Willen, feine Beschimpfung und feinen Gingriff in ihre Rechte gu dulden, auf die Ehre und Redlichkeit Ludwigs XVI., melder der Bermahrer ber Burde und Sicherheit Frankreichs mar, ftutten, trug er auf Rrieg gegen Defterreich an. Ludwig XVI. fagte hierauf mit etwas bewegter Stimme: "Meine Berrn, Gie haben das Resultat der Unterhandlungen, die ich mit dem Biener Sofe gepflogen habe, gebort. Der Untrag des Berichtes ift nach der einstimmigen Meinung der Mitglieder meines Rathes geftellt worden; ich felbft bin ihm beigetreten. Er entfpricht dem Bunfche, ben mir die Nationalversammlung oftmals ausgedrückt hat, und ben Gefinnungen, Die mir eine Menge von Burgern aus ben verschiedenen Theilen bes Konigreichs geoffenbart baben; Alle wollen lieber Rrieg geführt, als die Wurde des frangolischen Bolfe noch langer gefrantt, und die Sicherheit der Nation bedroht miffen. Ich hatte vorerst alle Mittel, welche jur Erhaltung des Friedens bienen konnten, erfcopfen muffen. Ich fomme beute, gemaß ben Beftimmungen ber Berfaffung, um ber Nationalversammlung Rrieg gegen ben Ronig von Ungarn und von Bohmen vorzuschlagen. . Ginige laute Beifallsbezeugungen wurden den Worten bes Ronigs gezollt; allein die Feierlichkeit des Augenblicks und Die Wichtigkeit des Beschluffes hatten alle Gemuther mit tiefer und schweigender Rubrung erfüllt. Gobald der Konig Die Bersammlung verlaffen hatte, fundigte diese fur ben Abend eine außerordentliche Sigung an, in welcher fast mit Stimmeneinhelligfeit der Rrieg beschloffen murde. Go murde also mit der Sauptmacht der Berbundeten iener Krieg unternommen, der ein Bierteljahrhundert hindurch angedauert, die siegreiche Revolution befestigt, und fogar Europa's Geftalt verandert hat.

Gang Frankreich vernahm biefe Runde mit Freuden.

Der Krieg verlieh bem bereits fo aufgeregten Bolfe eine neue Bewegung. Die Diftrifte, Die Municipalitaten, Die Bolfegesellschaften fdrieben Adreffen; man bob Truppen aus, machte freiwillige Befchenfe, fcmiedete Vifen, und Die Ration fcbien fich ju erheben, um Europa ju erwarten, oder angufallen. Allein die Begeifterung, die gulett ben Sieg verleiht, erfett anfänglich die Organisation nicht. Much fonnte man bei der Eröffnung des Feldjugs vor der Sand nur auf die regelmäßigen Truppen rechnen, bis namlich Die neu ausgehobenen sich formirt hatten. In diefer Sinficht war der Stand unserer Streitfrafte folgender: Die ungeheuere Granze von Dunfirchen bis Suningen war in drei große Kommando's getheilt. Auf der Linken von Dunfirchen bis Philippeville ftand das Nordheer, ungefahr vierzigtaufend Mann und achttaufend Roffe ftart, unter den Befehlen des Marschalls Rochambeau. Lafavette befehligte das Beer des Centrums, das aus funf und vierzig taufend Mann und siebentausend Pferden bestand, und von Philippeville bis zu den Linien von Weißenburg fich aus-Dehnte. Endlich hatte das Mheinheer, funf und breißigtaufend Mann und achttaufend Roffe ftart, jum Unführer den Marichall Luckner, deffen Stellung von den Linien von Beigenburg bis nach Bafel fich bingog. Die Grange ber Alpen und der Vyrenden mar dem General Montesquiou, deffen Seer nicht fehr beträchtlich mar, anvertraut; allein Diefer Theil Frankreichs war noch nicht bedroht.

Der Marschall Rochambeau war der Meinung, man solle sich auf die Defensive und auf die Bewachung unserer Gränzen beschränken. Dumouriez dagegen wollte die Initiative der Bewegungen ergreisen, wie man jene des Kriegs ergriffen hatte, damit man sich des Bortheils, zuerst schlagssertig zu seyn, theilhaftig machte. Er war sehr unternehmend; und da er die militärischen Operationen lettete, obsschon er Minister der auswärtigen Angelegenheiten war, so setzte er seinen Plan durch. Dieser Plan bestand in einem raschen Einfalle in Belgien. Diese Provinz hatte im Jahre 1790 den Bersuch gemacht, sich dem österreichischen Joche zu entziehen, und war, nachdem sie einen Augenblick gessiegt hatte, durch überlegene Macht unterworsen worden. Dumouriez vermuthete, daß die brabantischen Patrioten den Angriff der Franzosen als ein Mittel zu ihrer Besteilung

begunftigen werden. Er combinirte zu biefem Ende einen dreifachen Angriff. Die zwei Generale Theobald Dillon und Biron, die in Flandern unter Rochambeau fommandirten, erhielten Befehl, der eine von Lille auf Tournai mit viertaufend Mann, der andere von Balenciennes auf Mons mit zehntaufend Dann ju marichiren. Bu gleicher Beit brach Lafavette mit einer Abtheilung feines Beeres von Des auf, und rudte in Gilmarichen über Stenai, Gedan, Dezieres und Givet auf Ramur. Allein Diefer Plan fette bei den Soldaten eine Disciplin, die fie noch nicht hatten, voraus, und verlangte von Geiten ber Chefe eine fehr fcwierige Uebereinstimmung. Budem waren die Angriffecolonnen gu einem folden Ungriffe nicht ftart genug. Raum hatte Theobald Dillon die Grange überschritten, und den Reind am 28. April getroffen, als ein panischer Schrecken feine Truppen ergriff. Man rief in den Reihen: "Rette fich mer fann!!" und er murde von den Geinigen fortgeriffen und von ihnen ermordet. Gin Gleiches geschal mit gleichen Umstanden bei Birons Corps, das fich ebenfalls genothigt fal, fich in Unordnung in feine alten Stellungen guruckzuziehen. Diefe ploBliche Rlucht bender Colonnen muß man entweder der Furcht vor dem Reinde von Seiten der Truppen, die noch nie im Reuer gewesen waren, oder dem Difftrauen, das die Unführer einflößten, oder Uebelgefinnten, die Berrath fchrien, jufchreiben.

Als Lafayette, nachdem er in einigen Tagen und auf schlechten Wegen fünfzig (französische) Meilen zurückgelegt hatte, in Bouvines ankam, erfuhr er die Unfälle bei Balenciennes und Lille; er sah ein, daß der Zweck der Invasion versehlt sey, und glaubte mit Necht, man könne nichts Besteres thun, als den Rückzug bewerkstelligen. Nochambeau bestagte sich über die eiligen und unzusammenhängenden Maasregeln, die man ihm auf ganz gebieterische Weise vorgeschrieben habe. Da er keine pasive Figur bleiben, und nicht genothigt seyn wollte, nach dem Belieben der Minister eine Parthie, deren Leitung ihm übertragen seyn sollte, zu spielen, so verlangte er seine Entlassung. Bon diesem Augenblicke an beschränkte sich unser Heer wieder auf die Defensive. Die Gränze wurde nunmehr nur in zwei Oberkommando's getheilt, von denen das eine, dem

General Lafayette anvertraut, sich von bem Meere bis Longwy erstreckte, und daß andere, von der Mosel bis an den Jura reichend, dem General Luckner übertragen war. Lafayette stellte den linken Flügel seines Heeres unter Arsthur Dillons Befehl, und ruhrte mit seinem rechten an Luckner, dessen Unterbefehlshaber am Rheine Biron war. In dieser Stellung erwartete man die Berbundeten.

Inzwischen verftarften die erften Unfalle die Uneinigfeit der Reuillants und ber Girondiften. Die Generale magen die Schuld dem von Dumouries entworfenen Plane bei. Das Ministerium Schob fie auf die Urt, wie die Generale, Die alle, von Rarbonne angestellt, jur conftitutionellen Parthei gehörten, diesen Plan ausgeführt hatten. Die Jatobiner beschuldigten andererfeite die Gegenrevolutionare, fie hatten durch das Gefchrei: Rette fich wer fann, die Niederlage veranlaßt. Die Freude, welche Diefe Gegenrevolutionare nicht verhehlten, ihre hoffnung, die Berbunbeten bald in Paris, Die Emigrirten jurucfgefehrt und Die alte Berrichaft wieder hergestellt ju feben, bestätigten ben Berdacht Man glaubte, der Bof, der die befoldete Leibmache des Ronigs von fechszelnhundert Mann auf fechstaufend gebracht und aus dem Kerne der Gegenrevolutionare gebildet hatte, ftele mit der Coalition im Einverftandniffe. Man denuncirte einen geheimen Ausschuß unter bem Namen: Defterreichifder Musichuß, fonnte aber bas Dafenn deffelben nicht beweisen. Das Mißtrauen hatte den hochsten Grad erreicht.

Die Versammlung ergriff auf der Stelle Partheimaasregeln: sie hatte die Bahn des Krieges betreten, und sah
sich nunmehr verurtheilt, ihr Betragen weit weniger nach
der Gerechtigkeit als nach der Rucksicht auf das diffentliche
Bohl zu regeln. Sie erklärte sich für permanent, verabschiedete die besoldete Leibwache des Konigs, und erließ, durch
die Zunahme der religiösen Unruhen veranlaßt, ein Berbannungsdefret gegen die widerspenstigen Priester, um nicht
zu gleicher Zeit eine Coalition bekämpfen und Empörungen
dämpfen zu muffen. Um die neulichen Niederlagen wieder
gut zu machen, und in der Nähe der Hauptstadt ein Reserveheer zu haben, beschloß sie, den 8. Julius, auf den
Borschlag des Kriegsministers Servan, bei Paris ein Lager
von zwanzig tausend Mann zu bilden, und zu diesem Be-

bufe Truppen aus den Departementen zusammenzuziehen. Sie fuchte auch die Gemuther durch revolutionaire Fefte au erhigen, und fing an, ben großen Saufen jum Rriegs. Dienste zuzulaffen und zu biefem Ende mit Difen zu bemaffnen, in ber Meinung, man durfe in einer fo großen

Gefahr feine Gulfe irgend einer Urt verschmaben.

Alle diefe Dagregeln wurden nicht ohne den Biderftand ber Conftitutionellen angenommen. Gie befampften Die Errichtung eines Lagers von zwanzig taufend Mann, bas fie als ein gegen die Nationalgarde und ben Ehron auf-Vartheiheer betrachteten. Der Generalftab ber Nationalgarde protestirte, und alebald murde eine neue Bufammenfegung Diefes Corps jum Beften ber berrichen= ben Parthei bewerkstelligt. Dann nahm in die neue Rationalgarde mit Difen bewaffnete Compagnien auf. Die Conftitutionellen wurden noch migvergnügter burch diefe Magregel, welche die niedere Bolfoflaffe in ihre Reihen einfulrte, und nach ihrer Meinung den 3meck hatte, Die Burgerflaffe durch ben Pobel ju annulliren. Endlich miß= billigten fie offen die Berbannung der Priefter, die fie als

ein Proscriptions = Defret betrachteten. Ludwig XVI. war feit einiger Zeit kalter gegen feine

Minister, die ihrerseits ihre Forderungen an ihn steigerten. Gie brangen in ibn, fich mit beeidigten Priftern ju umgeben, um ju Gunften der conftitutionellen Religion ein Benfpiel aufzustellen, und einen Borwand zu Unruben zu vernich-Entichloffen, feine religiofen Bewilligungen mehr gu machen, weigerte er fich mit Bartnactigfeit, Dieß zu thun. Die letten Defrete waren das Ende feiner Berbindung mit der Gironde; mehrere Tage lang fprach er nicht da= von, und gab feinen Entschluß in diefer Beziehung nicht fund. Um diefe Beit fcbrieb ihm Roland feinen beruchtigten Brief über seine constitutionellen Pflichten, und drang in ihn, fich ohne Ruchalt jum Ronige ber Revolution ju machen, um die Gemuther ju beruhigen und feine Gewalt au befestigen. Diefer Brief erbitterte Ludwig XVI., der bereits entschloffen mar, mit den Girondiften zu brechen, noch mehr. Er murde unterftugt von Dumourieg, von feiner Parthei abgefallen mar, und mit Duranthon und Lacoste eine Spaltung in dem Ministerium gegen Roland, Gervan und Clavière bewirft hatte. Mein chrgeizig und gewandt, rieth Dumouriez dem Konige, die Minister, über die er sich zu beklagen habe, zu entlassen, und zugleich die Dekrete zu genehmigen, um sich beim Bolke beliedt zu machen. Er stellte ihm den Beschluß gegen die Priester als eine Borsichtsmaßregel zu ihren Gunsten dar, da die Berbannung sie vor einer vielleicht noch kläglicheren Proseription schüße; auch machte er sich anheischig, den revolutionairen Folgen des Lagers von zwanzig tausend Mann dadurch vorzubeugen, daß er die Batailsone nach und nach, so wie sie ankommen wurden, zu dem Heere abgehen lassen werde. Unter diesen Bedingungen wollte Dumouriez das Kriegsministerium übernehmen, und den Stoß seiner eigenen Parthei aushalten; allein Ludwig XVI. entließ die Minister am 13. Julius, verwarf die Dekrete am 29., und Dumouriez gieng zum Heere ab, nachdem er sich verdächtig gemacht hatte. Die Bersammlung erstlärte, daß die Nation Roland's, Servan's und Elavière's Entlassung mit Bedauern gesehen habe.

Der Konig mablte feine neuen Minister aus der Babl ber Reuillants. Scipio Chambonnas erhielt die auswärtigen Ungelegenheiten; Terrier Monteil das Innere; Beaulieu Die Finangen; Bajarre das Rriegswefen; Lacofte und Duranthon behielten vor der Sand die Juftig und die Marine. Alle diefe Manner maren ohne Ramen und Unfeben, und ihre Parthei felbft naberte fich dem Biele ihres Dafenns. Die constitutionelle Lage, mabrend welcher fie die Berrichaft behaupten konnten, mandelte fich mehr und mehr in eine revolutionaire um. Bie batte eine gefesliche und gemaßigte Parthei fich halten konnen zwischen zwei extremen und friegführenden Partheien, von denen die eine von Außen heranruckte, um die Nevolution zu vernichten, und die andere sie um jeden Preis vertheidigen wollte. Reuillants murden ben diefein Stande der Dinge überfluffig. Der Ronig, welcher ihre Schwache fuhlte, ichien nunmelyr nur noch auf Europa ju rechnen, und ichicfte Mallet-Dupan mit einer geheimen Gendung an die Berbundeten ab.

Indessen vereinigten sich alle die, über welche die Fluth der Bolksgewalt hingeströmt war, und die der ersten Zeit der Revolution angehörten, um diese geringe ruckgangige Bewegung zu unterstützen. Die Monarchisten, an deren Spige sich Lally Tollendal und Malouet, zwey

ber ausgezeichnetsten Mitglieder ber Parthei Mounier und Necker befanden, die Feuiltants, die von dem alten Triumvirate Duport, Lameth und Barnave geleitet wurden; endlich Lafayette, ber einen unermeflichen conftitutionellen Ruf hatte, machten ben Berfuch, die Rlubs zu unterdrucken, und die gesetliche Ordnung und die Gewalt des Ronigs wieder zu befestigen. Die Jakobiner entwickelten in Diefem Beitpunfte eine große Thatigfeit; ihr Ginfluß murde ungeheuer: fie bildeten die Spite der Parthei der Bolksmenge. Man hatte ihnen die alte Parthei der Burgerflaffe entgegenfegen muffen, wenn man fie hatte zugeln wollen; allein diese Parthei war gerruttet, und ihre Macht schwand taglich mehr. Um fie wieder aufzurichten, fcbrieb Lafavette am 16. Julius, aus dem Lager ben Maubeuge, einen Brief an die Berfammlung, in welchem er die Faftion der Ja-Pobiner anflagte; er verlangte das Ende der Berrichaft der Rlubs, die Unabhangigkeit und Befestigung des conftitutionellen Throns, und drang in die Berfammlung, in feinem Ramen, im Namen feines Beers, im Ramen aller Freunde der Freilzeit, nur von dem Gefete anerkannte Maßregeln jur Beforderung des offentlichen Bohls ju crgreifen. Diefer Brief erregte einen lebhaften Streit gwiichen der linken und der rechten Geite der Berfammlung. Ein folder Schritt von Seiten eines jungen Generals, ber an der Spige eines Beeres ftand, ichien, obichon aus reinen und uneigennüßigen Beweggrunden bervorgegangen, eine handlung à la Cromwell ju fenn, und von diefem Mugenblicke an wurde Lafavette's bis jest von feinen Gegnern verschonter Ruf angegriffen. Hebrigens war dieser Schritt, bloß aus dem politischen Gefichtepunfte betrachtet, untlug. Aus dem Ministerium geworfen, in ihren Dagregeln fur das offentliche Wohl gehemmt, brauchte Die Gironde nicht noch mehr gereigt zu werden, und eben fo überfluffig mar es, daß Lafanette, felbit im Intereffe feiner Parthei, fein Unfeben vergebens abnutte.

Die Gironde war um ihrer eigenen Sicherheit, so wie um jener der Revolution willen, darauf bedacht, ihre Macht wieder zu erobern, ohne jedoch schon aus den Schranken der Verfassung treten zu wollen. Ihr Zweck war nicht wie später, den König zu enttlyronen, sondern ihn in ihre Mitte zuruckzuschuren. Deshalb nahm sie ihre Zuslucht

ju ben gebieterifchen Petitionen ber Menge. Geit ber Rriegeerflarung maren vor ben Schranfen ber Nationalversammlung bewaffnete Bittsteller erschienen, batten ibre Dienste zur Bertheidigung bes Baterlandes angeboten, und die Erlaubniß erhalten, gang bewaffnet burch ben Sigungefaal ju befiliren. Diefe Billfabrigfeit mar verwerflich, und vereitelte alle Gefete gegen Die Bufammenrottungen; allein man fab fich von beiben Geiten in eine außererdentliche Lage verfest, und jeder bediente fich eines ungeseslichen Mittels: ber Bof Europa's, Die Gironde Des Bolfe. Diefes war in febr großer Bewegung. Die Fuhrer ber Borftadte, unter benen fich ber Abgeordnete Chabot. Santerre, ber Rleischer Legendre, Gondon, ber Marquis von Caint : Buruques befanden, bereiteten es mehrere Tage lang zu einem revolutionairen Afte nach Art jenes, welcher auf dem Darefelde migglucht mar, vor. Der 20. Junius, ber Jahrestag bes Ballhauseides, nahte. bem Bormande, diefen merkwurdigen Sag durch ein Burgerfest zu feiern, und zu Ehren der Freiheit einen Maibaum aufzupflanzen, jog ein bewaffneter Boltshaufe von ungefahr acht taufend Mann, am 20. Junius, von den Bor-Stadten Gaint = Antoine und Gaint = Marceau aus, und nahm feine Richtung nach dem Gibe ber Berfammlung.

Der Procureur = Syndic, Roderer, gab der Berfamm= lung Runde hievon, und unterdeffen tamen die Aufrubrer vor den Pforten bes Gaales an. Ihre Fuhrer verlangten, eine Bittschrift überreichen und vor der Berfammlung befiliren zu burfen. Befrige Debatten entfpan= nen fich zwischen ber rechten Seite, welche feine bewaffnete Bittsteller julaffen wollte, und zwischen der linken, Die, auf einige Gebrauche fich ftugend, fur die Bulaffung berfelben fprach. Bergniaud erflarte, die Berfammlung verlete alle Grundfate, wenn fie bewaffneten Saufen ben Butritt in ihren Gaal gestatte; jugleich machte er aber auch auf die gegenwärtigen Umftande aufmertfam, und meinte, es fen unmog'ich, der vor ben Pforten des Gaales ftebenden Menge eine ichon fo oft bewilligte Erlaubniß zu verweigern. Es war fcwer, fich den Bunfchen einer erhigten, unermeklichen, und von der Mehrheit der Reprafentanten unterftutten Menge zu widerseten. Diese brangte fich ichon in ben Gangen, ale die Berfammlung die Bulaffung ber

Bittsteller vor ihre Schranken beschloß. Die Deputation wurde eingeführt. Ihr Sprecher führte eine brobende Sprache; er fagte, das Bolt habe fich erhoben; ce fey bereit, von großen Mitteln Gebrauch ju machen, von Mitteln, die in der Erklarung der Rechte enthalten fegen, von dem Widerstande gegen die Unterdruckung. Die Diffidenten der Berfammlung, wenn es folche gabe, mochten das Land ber Freiheit faubern, und fich nach Cobleng begeben; hierauf fam er zu dem eigentlichen Gegenftande Diefer aufruhrerischen Petition; "Die vollziebende Gewalt, fügte er ben, ftebt nicht im Ginflange mit Ihnen; wir brauchen keinen anderen Beweis dafür als die Entlaffung der patriotischen Minifter. Go foll alfo das Gluck eines freien Bolles von der Laune eines Ronigs abbangen? Allein darf diefer Konig einen andern Willen haben als jenen des Gefenes ? Alfo will es das Bolt, und fein Ropf gilt fo viel ale der Ropf der gefronten Despoten. Diefer Ropf ift der Stammbaum der Nation, und vor diefer ftarten Giche muß das schwache Robr fich beugen! beflagen une, meine Berren, über die Unthatigfeit unferer Beere; wir verlangen, daß Gie die Urfachen berselben ergrunden: wenn die vollziehende Gewalt die Schuld bavon tragt, fo vernichte man fie!"

Die Bersamilung erwiederte den Bittstellern, daß sie ihr Berlangen in Erwägung ziehen werde; sie ermainte sie sodann zur Achtung vor dem Gesetze und den constituirten Behörden, und erlaubte ihnen, vor ihr zu defiliren. Dieser Zug, damals ungefähr bis zu dreißig tausend Personen angewachsen, mit Frauen, Kindern, Nationalgarden, Pisenmannern untermischt, und von ganz revolutionairen Panteren und Zeichen überragt, durchzog den Gaal, den berüchtigten Schlußreim: çaira singend und rufend: Es lebe die Nation! es leben die Dhnehosen! nieder mit dem Beto! Er wurde von Santerre und dem Marquis von Saint-Hurugues angesührt. Bon der Bersammlung begab er sich nach dem Schlosse, die

Bittfteller an feiner Spige.

Die außern Pforten des Schlosses murden auf Befehl des Konigs geöffnet; die Menge sturzte nun in das Innere. Sie stieg in die Gemacher hinauf, und wahrend sie die Thuren derselben mit Artschlagen erschutterte, befahl

Ludwig XVI., sie zu offnen, und erschien, kaum von einigen Personen begleitet, vor ihr. Der Bolkeftrom bielt einen Augenblick vor ihm an; allein die, welche draußen waren, und durch die Gegenwart des Ronigs nicht in Schranken gehalten werden fonnten, drangen ftete vorwarts. Man ließ Ludwig XVI. weistich in eine Benftervertiefung treten. Die zeigte er mehr Muth, als an diefem flaglichen Tage. Umgeben von Nationalgarden, Die einen Schutzwall gegen die Menge bildeten, figend auf einem Stuble, den man auf einen Tifch gestellt batte, damit er etwas freier athmen und von dem Bolfe gesehen werden konnte, behauptete er eine ruhige und feste Saltung. Stets erwiederte er denen, die mit großem Gef brei die Genehmigung der Defrete verlangten: Dieß ift meder Die Form noch der Augenblick, fie von mir gu verlangen. Dbichon er den Muth batte, ben eigentlichen Zweck diefer Bewegung ju verweigern, fo glaubte er doch ein Zeichen, das fur ihn feine Bedeutung hatte, in den Augen der Menge aber jenes der Freiheit mar, nicht jurudweisen ju durfen : er feste eine rothe Dute, Die man ihm an der Spite einer Dife reichte, auf fein Baupt. Die Menge freute fich fehr über diefe Nachgiebigfeit. Wenige Augenblicke nachher überhäufte fie ihn mit fturmischem Beifall, als er, vor Sige und Durft verfcmachtend, ohne Bogern aus einem Glafe trant, bas ibm ein halbbetrunkener Arbeiter reichte. Inzwischen waren Bergniaud, Isnard und einige Abgeordnete der Gironde berbeigeeilt, um den Ronig ju beschüten, jum Bolfe ju reden, und diesem unwurdigen Auftritte ein Ende zu machen. Die Berfammlung, die fo eben ihre Gigung aufgehoben hatte, versammelte sich, erschrocken über biefen Einbruch in die fonigliche Wohnung, in aller Gile, und ichicfte nach einander mehrere Deputationen an Ludwig XVI. ab, um ihm als Schupwache ju dienen. Endlich fam der Maire Petion fetbst an; er stieg auf einen Stuhl, redete das Bolk an, forderte es auf, fich ohne Tumult zu entfernen, und das Bolt gehorchte. Diese sonderbaren Auf-ruhrer, die bloß die Absicht hatten, Defrete und Minister ju erlangen, zerftreuten fich, ohne ihr Mandat überfchrit= ten, allein auch ohne es erfullt zu haben.

Der 20. Junius erregte eine Schilderhebung ber conftitutionellen Meinung gegen die Urheber diefes Tags. Die Berletung der foniglichen Bohnung, ber dem Ronige jugefügte Schimpf, Die Ungefetlichkeit einer, inmitten ber Gewaltthatigkeiten der Menge und des Gepranges der Baffen überreichten, Bittschrift wurden der Bolfsparthei jum großen Bormurfe gemacht. Diefe fal fich einen Mugenblick genothigt, fich auf die Defensive zu beschranten; nicht nur hatte fie fich einer Meuterei fculdig gemacht, fondern auch eine mabre Riederlage erlitten. Die Conftitutionellen nahmen den Ton und die Ueberlegenheit einer beleidigten und herrschenden Parthei wieder an; allein dieß dauerte nicht lange; benn fie murden von dem Sofe nicht unterftugt. Die Nationalgarde machte Ludwig XVI. das Unerbieten, um feine Perfon verfammelt ju bleiben; ber Bergog von la Rochefoucauld - Liancourt, der in Rouen kommandirte, wollte ihn in die Mitte feiner ihm ergebenen Truppen nehmen. Lafavette Schlug ibm vor, ihn nach Compiegne ju geleiten, und ihn an die Gripe feines Beeres au ftellen; allein Ludwig XVI. wies alle diefe Unerbietungen jurud. Er glaubte, die Aufwiegler werden durch den Schlechten Erfolg ihres letten Berfuchs ihres eigenen Beginnens überdruffig geworden fenn; und da er feiner Befreiung burch die verbundeten Machte, Die durch die Ereigniffe des 20. Junius noch erbitterter geworden waren, ent= gegen fal, fo wollte er fich ber Constitutionellen nicht bebienen, weil er mit ihnen hatte unterhandeln muffen.

Inzwischen wagte Lafayette einen legten Versuch zu Gunsten der gesehlichen Monarchie. Nachdem er für das Commando seines Heeres Sorge getragen, und Adressen gegen die neulichen Ereignisse gesammelt hatte, reiste er nach Paris ab, und erschien am 28. Junius unerwartet vor den Schranken der Versammlung. Er verlangte, sowohl in seinem Namen, als im Namen der Truppen, die Bestrafung der Frevelthaten des 20. Junius und die Vernichtung der Frevelthaten des 20. Junius und die Vernichtung der Frevelthaten des 20. Junius und die Vernichtung der Fasobiner werschiedenartigen Eindruck. Die rechte Seite schenkte ihm ihren vollen Beisall, allein die linke erhob sich gegen sein Betragen. Guadet schlug vor, zu untersuchen, ob er sich nicht eines Vergehens das durch schuldig gemacht, daß er sein Heer verlassen habe,

und gefommen fen, um ber Berfammlung Gefege vorjufdreiben. Ein Reft von Achtung hielt diefe ab, Guadet's Rath ju befolgen; und nach ziemlich fturmischen Debatten bewilligte fie Lafanetten die Ehre, ber Gigung beigumohnen; allein dieß mar auch alles, mas fie that. Lafapette wandte fich nun an die Nationalgarde, die ihm fo lange Beit ergeben gemefen mar, und hegte die hoffnung, mit ihrer Gulfe die Klubs schließen, die Jakobiner zerstreuen, Ludwig XVI. die ganze Gewalt, die ihm das Geset übertrug, juruckgeben, und die Berfaffung befestigen ju fon-Die revolutionaire Parthei gerieth in große Befturjung, und furchtete alles von der Rubnheit und Schnelligfeit diefes Gegners des Marsfeldes. Allein der Bof, melder ben Gieg der Conftitutionellen furchtete, machte felbit Lafavette's Entwurfe Scheitern; Diefer hatte eine Dufterung angefagt, und ber Sof hintertrieb fie durch feinen Ginfluß auf die Chefs der royalistischen Bataillone. Die Grenadiere und Jager, Rerntruppen, die noch beffer gefinnt waren als die übrigen, follten fich ben ihm versammeln, und von da gegen die Klubs marschiren; allein es erschienen feine dreißig Mann. Nachdem Lafagette auf folche Weise vergebens versucht hatte, den Sof und die Nationalgarde jum Ochube ber Berfaffung und jum Behufe ge= meinschaftlicher Bertheidigung zu vereinigen, und nachdem er fich von allen benen, ju beren Sulfe er berbeigeeilt mar, verlaffen gefeben hatte, reiste er wieder ju feinem Beere ab. Diefer Berfuch, ben welchem Lafanette den Reft feiner Popularitat und feines Ginfluffes einbufte, mar bas lette Lebenszeichen der constitutionellen Parthei.

Die Bersammlung richtete nun ihre Blicke naturlich wieder auf Frankreichs Lage, die sich nicht verändert hatte. Die außerordentliche Commission der Zwölf ließ durch Passtoret ein eben nicht sehr beruhigendes Gemälde über den Zustand und die Spaltungen der Partheien entwersen. Johann Debry schlug, im Namen derselben Commission, vor, zum Behuse der Beruhigung des heftig aufgeregten Bolkes zu verkunden, daß, falls die Krise drohend werden sollte, die Versammlung dieß durch die Worte: Das Vaterland ist in Gefahr, erklären, und man alsdann Maßregeln zur Wahrung des öffentlichen Bohls ergreisen werde. Die Erörterung über diesen wichtigen Vorschlag begann.

aniaud Schilderte, in einer Rede, welche einen tiefen Gin= bruet auf die Berfammlung machte, alle Gefahren, benen das Baterland in diefem Augenblicke preisgegeben mar. Er fagte, im Ramen des Konigs haben die Ausgewanderten fich versammelt, die Souveraine fich verbundet, ziehen die fremden Beere an unfere Grangen, und brechen die innern Unruhen aus. Er beschuldigte ben Ronig, daß er den Aufschwung des Nationalgefühls hemme, und auf folche Urt Franfreich der Coalition überliefere. Er führte den Artifel der Berfaffung an, welcher verfügte, daß, wenn ber Ronig fich an die Spige eines Beere ftelle, und beffen Streitfrafte gegen Die Ration führe, oder fich nicht durch einen formlichen Uft einer abnlichen Unternehmung, Die in feinem Ramen ausgeführt werde, miderfete, angunehmen fen, daß er auf die Krone versichtet habe. Konnten wir nun, sagte er, in dem Kalle, daß fich Ludwig XVI. aus freien Stucken der Anwendung ber erforderlichen Mittel jur Bertheidigung des Baterlands widerfette, nicht mit Recht zu ihm fagen: "D Ronig, der du ohne Zweifel mit dem Tyrannen Lyfander geglaubt haft, daß die Wahrheit nicht mehr werth fen als Die Linge und daß man die Manner mit Eiden, wie Rinder mit Anochelchen, unterhalten muffe; der du Liebe ju den Gefegen nur geheuchelt haft, um die Dacht, durch die Du benfelben trogen fonnteft, ju erhalten, und Liebe ju ber Berfaffung, um durch diefe nicht von dem Throne gesturgt ju werden, auf welchem du bleiben mußteft, um fie ju vernichten, glaubst du une durch heuchlerische Berficherungen taufchen zu tonnen? Glaubst du unfer Ungluck burch Die Lift beiner Entschuldigungen bemanteln ju fonnen? Bertheidigtest du uns, als du den fremden Goldaten Streitfrafte entgegen festest, deren geringe Bahl nicht den geringften Zweifel an ihrer Niederlage geftattete? Bertheidigteft du und, ale du bie Gefetebentmurfe, die den 3med hatten, die innere Starte unferes Reichs zu befestigen, befeitigteft? Bertheidigteft du und, ale du einem Generale, ber die Berfaffung verlette, die Bande nicht bandft, und den Muth derer, welche ihr dienten, feffelteft? Ließ dir die Berfaffung die Bahl der Minifter zu unserem Glude, ober zu unserem Sturge? Machte fie bich jum Unfuhrer

bes heers zu unserem Ruhme ober zu unserer Schanbe? Gab sie die endlich das Recht der Genehmigung, eine Eivilliste und so viele Vorrechte, um die Verfassung und das Reich auf constitutionelle Art zu Grunde zu richten? Nein! Nein! Mein! Mensch, den die Großmuth der Franzosen nicht rühren, den nur die Liebe zum Despotismus antegen konnte, du dist nichts mehr für diese Versassung, die du auf so unwürdige Art verletzt, nichts mehr für das Volk, das

du auf so unwurdige Urt verrathen hast!"

In der Lage, in welcher fich die Gironde befand, rechnete fie nur noch auf die Absehung bes Ronigs. Bergniaud brudte fich zwar nur hypothetifch aus: allein bie gange Bolfsparthei fcrieb Ludwig XVI. Die Plane, Die in Bergniaude Munde blofe Borausfehungen gemefen maren, wirklich ju. Benige Tage nachher fprach fich Briffot offener aus: "Die Gefahr, in ber wir uns befinden, fagte er, ift die außerordentlichfte, die man in den verfloffenen Jalyrhunderten je gefehen hat. Das Baterland ift in Gefahr, nicht weil es ihm an Truppen mangelt, nicht weil feine Eruppen muthlos, feine Grangen ichlecht befeftigt, feine Bulfequellen fparlich find! Rein, es ift in Gefahr, weil man feine Rrafte gelahmt hat. Und wer lahmte fie? Gir einziger Mann; eben jener, ben die Berfaffung ju feinem Saupte eingefest, und den treulofe Rathe ju feinem Beinde gemacht haben! Dan fagt euch: furchtet die Ronige von Ungarn und Preugen; und ich, ich fage euch: die Bauptftarke diefer Konige hat ihren Gis am Hofe, und bort muffen fie allererst besiegt werden. Man sagt euch: schlagt auf die widerspenstigen Priefter im gangen Konigreiche; und ich fage euch: wenn ihr auf den Sof der Tuilerien fchlagt, fo folagt ihr diefe Priefter mit einem Streiche nieber. Man fagt euch: verfolgt alle Rantemacher, alle Meuterer, alle Berschworer; und ich, ich fage euch, daß fie alle verschwinden, wenn ihr auf das Rabinet der Tuilerien schlagt; benn biefes Rabiner ift ber Punkt, nach welchem alle Faben binlaufen, an welchem alle Rante geschmiedet werden, von welchem alle Impulse ausgehen. Die Nation ift ber Spielball Dieses Rabinets. Dieß ift das Geheimniß unferer Lage, dieß ift die Quelle des Uebels; bier muß Abhulfe getroffen werden."

Go bereitete die Gironde die Berfammlung auf Die Frage ber Abfebung vor; allein man erledigte vorerft die große Frage uber die Gefahren des Baterlandes. brei vereinigten Musschuffe erklarten, daß Grund vorhanden fen, Dagregeln jur Bahrung ber offentlichen Boblfahrt ju ergreifen; und die Berfammlung proflamirte, am 5. Julius, die feierliche Formel: Burger, bas Bater= land ift in Gefahr! Alebald erflarten alle burgerlichen Behorden, daß fie fich ju permanenter Bachfam-Peit verpflichtet glauben; alle maffenfahigen Burger, die fcon bei der Nationalgarde Dienfte gethan hatten, wurben in Aftivitat gefest; ein jeder murde verpflichtet, anjugeben, mas er an Baffen und Kriegsmunition befaß; man gab denen, die man nicht mit Flinten bewaffnen fonnte, Difen; man warb Bataillone von Freiwilligen auf den offentlichen Plagen, auf denen man Paniere mit der Infdrift! Burger! bas Baterland ift in Gefahr! aufgepflangt batte, und bildete endlich ein Lager bei Coiffond. Alle diefe nothwendig gewordenen Bertheidigungemaßregeln fteigerten die revolutionaire Ueberfvannung auf das Sochfte, Dan hatte Gelegenheit, bieß am Jahrestag des 14. Julius zu bemerken, an welchem die Gefinnungen der Menge und ber Foderirten der Departemente fich ofine Ruchalt fundgaben. Petion mar damale der Abgott des Bolfe; ihm murden alle Ehren der Foderation zu Theil. Benige Tage zuvor, mar er wegen feines Betragens am 20. Junius von dem Direktorium Des Departements und von dem Rathe abgefest worden; allein Die Berfammlung hatte ihn wieder in fein Umt eingefest, und der einzige Ruf, ben man am Tage des Bundesfeftes borte, mar: "Petion ober ben Tod!" Ginige Bataillone der Nationalgarde, wie jenes der Filles - Saint -Thomas, zeigten noch einige Anhanglichkeit an den Sof, und jogen fich dadurch bas Migtrauen und den Sag bes Bolfes Dan ftiftete auf den elufaifchen Feldern zwischen den Grenadieren der Filles = Saint - Thomas und den Foderirten von Marfeille einen Streit, ben welchem einige Grenadiere verwundet wurden. Die Krife murbe taglich drohender; die Parthei des Kriegs konnte jene der Berfaffung nicht mehr dulben. Die Angriffe gegen Lafavette vermehrten fich; er wurde in ben Beitschriften verfolgt, in ber

Dig grd by Goos

Bersammlung angeklagt. Endlich begannen die Feindfeligseiten. Der Klub der Feuillants wurde geschlossen;
man cassitte die Grenadier- und Jäger-Compagnien der Nationalgarde, welche die Sauptinacht der Burgerklasse bildeten; man entsernte die Linientruppen und einen Theil der Schweizer aus Paris, und bereitete offen die Kata-

ftrophe des zehnten Auguste vor.

Der Anmarfch der Preußen und das berüchtigte Da-nifest von Braunschweig trugen jur Beschleunigung Dieses Augenblicks bei. Preußen batte fich mit Defterreich und den deutschen Reichsfürsten gegen Frankreich vereinigt. Diefe Coalition, welcher ber Bof von Turin beitrat, mar furchtbar, obicon fie nicht alle Dachte, die anfanglich an ihr hatten Theil nehmen follen, umfaßte. Der Tod Gu-ftave, der anfänglich jum Chef des Invafione - Deeres beftimmt gemesen mar, hatte Schweden von ihr losgeriffen; die Ersehung des Ministers Blanca-Florida durch den Grafen Aranda, einen flugen und gemäßigten Mann, hatte Gpa-niens Beitritt verhindert; Ruftland und England billigten im Gebeimen die Angriffe ber europaifden Lique, obne jedoch einen thatigen Antheil an ihr zu nehmen. den militairischen Ereigniffen, die oben berichtet worden find, hatte man fich auf beiden Seiten eber beobachtet als gefchlagen. Babrend Diefer Zeit hatte Lafanette fein Beer an Rriegezucht und Ergebenheit gewohnt; und Dumourieg, der unter Luciner im Lager von Maulde befehligte, hatte die ihm anvertrauten Truppen durch fleine Gefechte und tagliche Erfolge friegerisch gemacht. Go hatten fie den Rern eines guten Beeres gebildet, mas um fo nothiger gewesen war, als man der Organisation und des Bertrauens bedurfte, um den nahen Angriff der Berbundeten jurudzuschlagen. Der Berzog von Braunschweig leitete biefen Angriff.

Der Herzog von Braunschweig leitete biesen Angriff. Er führte den Oberbefehl über das feindliche Heer, das aus 70,000 Preußen und 68,000 Desterreichern, Hessen oder Ausgewanderten bestand. Der Angriffsplan war solgender. Der Herzog von Braunschweig sollte mit den Preußen ben Coblenz über den Rhein gehen, am linken User Wosel hinanrücken, die französische Gränze im Mittelpunkte, wo sie am zugänglichsten war, angreisen, und über Longwy, Berdun und Chalons nach der Haupstsadt marschiren. Aus seiner Linken, in der Richtung von Meh

und Thionville, follte der Pring von Hohenlohe mit den Heffen und einem Corps von Ausgewanderten operiren, während der General Clairfait, mit den Oesterreichern und einem andern Corps von Ausgewanderten, Lafayetten, der vor Sedan und Mezieres stand, werfen, über die Maas gehen, und über Rheims und Soissons nach Paris marschiren sollte. So wollte man vom Mittelpunkte und den beiden Seiten, von der Mosel, dem Nhein und den Niederlanden aus, concentrisch auf die Hauptstadt rücken. Andere Armeekorps, an der Gränze des Nheins und an der dußersten Nordgränze postirt, sollten, durch einen Angriff gegen unsere Truppen auf diesen Seiten, die centrale Invasion erleichtern.

Um 25. Julius, in dem Augenblicke, in welchem das Beer fich in Bewegung feste, und von Cobleng abjog, machte der Bergog von Braunschweig ein Manifest, im Namen des Raifers und des Konigs von Preugen, befannt. Er marf benen, melde in Franfreich bie Bugel ber Bermaltung ufurpirt hatten, vor, sie haben die gute Ordnung in diesem Lande gestort und Die rechtmäßige Regierung gefturgt; gegen den Ronig und feine Familie taglich wiederholte Frevel und Gewaltthatigfeiten verübt; Die Rechte und Besitzungen ber beutschen Fürsten im Elfaß und in Lothringen willführlich aufgehoben; endlich durch die Erflarung eines ungerechten Rriegs gegen seine Majestat den Raifer, und durch einen Ungriff auf feine Provinzen in den Riederlanden das Maas voll, gemacht. Er erflarte, die verbundete Souveraine haben bei ihrer Kriegführung die Absicht, der Anarchie in Frankreich ein Ende zu machen, Die Angriffe auf Thron und Altar zu hemmen, dem Konige die Sicherheit und die Freiljeit, deren man ihn beraubt habe, zuruckzugeben, und ihn in den Stand ju feten, feine rechtmäßige Gewalt auszuüben. Demzufolge machte er die Nationalgarden und Behorden für alle Unordnungen bis jur Ankunft der Trupven der Coalition verantwortlich. Er forderte fie auf, ihre alte Treue zu erneuern. Er fagte, die Ginwohner der Stadte, die es magen, fich zu vertheidigen, werden auf der Stelle als Rebellen durch die Strenge der Rriegsgesethe bestraft, und ihre Bauser niedergeriffen oder verbrannt werden; falls die Stadt Paris bem Ronige nicht feine volle

Freiheit juruckgeben, und die ihm gebuhrende Chrfurdt erweisen follte, merden die verbundeten Furften alle Ditglieder der Rationalversammlung, Des Departements, Des Diftrifte, ber Municipalitat, Der Nationalgarde ale perfonlich und auf Gefahr ihres Ropfes verantwortlich be= trachten, und fie militairifd, ohne Soffnung auf Gnade, richten laffen; und falls man bas Schloß angreifen ober erfturmen follte, werden die Furften eine eremplarifche, auf ewig bentwurdige Rache nehmen, und Paris einer militairifchen Exefution und ganglichen Berftorung preisgeben. Er verfprach bagegen ben Ginwohnern von Varis Die Bermendung der verbundeten Furften bei Ludwig XVI., um ihnen Bergeihung für ihre Fehler oder Trethumer ausjuwirten, falls fie den Befehlen ber Coalition rafch geborden murden.

Diefes heftige und unpolitische Manifest, bas meder Die Absichten der Ausgewanderten, noch jene Europa's verbarg, das ein ganges großes Bolt mit einer mabrhaft außerordentlichen Anmagung und Berachtung behandelte, und ibm das gange Elend einer feindlichen Uebergiebung. und noch judein den Despotismus und die Rache offen verkundete, verlieh ber nationalfache einen boben Auf-Mehr ale alles Undere beschleunigte es den schwung. Stury Des Throns, und vereitelte Die Plane der Coalition. Rur Gin Bunfch, nur Gin Ruf jum Widerstande ertonte von einem Ende Frankreiche jum andern, und wer diefe Begeifterung nicht getheilt hatte, mare der Ruch= lofigkeit gegen das Baterland und die beilige Gache feiner Unabhangigfeit beschuldigt worden. Berfest in die Rothwendigkeit ju fiegen, fab nun die Bolfeparthei feinen andern Ausweg, als den Konig zu annulliren, und um ihn ju annulliren, feine Abfetung aussprechen zu laffen. Allein bei diefer Parthei wollte Jeder das Biel auf feine Beife erreichen, Die Gironde durch ein Defret der Berfammlung, Die Baupter der Menge durch das Mittel des Aufftandes. Danton, Robespierre, Camille = Desmoulins, Fabrefich ihre Stellung erft erringen mußte und eine Revolution brauchte, die fie aus der Mitte bes Bolfe in die Berfammlung und in die Municipalitat verfette. Gie maren übrigens die mahren Saupter der neuen Bewegung, Die

mit Hulfe ber untern Klasse ber Gesellschaft gegen die Mittelklasse, ber die Girondisten vermöge ihrer Stellung und ihrer Gewohnheiten angehörten, erfolgen follte. Bon diesem Tage an begann ein Zwiespalt zwischen benen, welche in der gegenwärtigen Ordnung der Dinge bloß den Hof abschaffen, und zwischen denen, welche die Menge in dieselbe aufnehmen wollten. Den letztern behagte die Langsamkeit einer parlamentarischen Berhandlung nicht. Aufgeregt von allen revolutionairen Leidenschaften bereiteten sie sich zu einem bewaffneten Angriffe, dessen Bor-

fehrungen fie lange und offen jum Boraus trafen.

Ihr Unternehmen wurde mehrmals entworfen und aufgeschoben. Um 26. Julius follte ein Aufstand aus-brechen; allein er war schlecht vorbereitet, und Petion that ihm Einhalt. Als die Berbundeten von Marfeille ankamen, um fich in bas Lager von Soiffons zu begeben, follten die Bewohner der Borftadte ihnen entgegengehen, und mit ihnen unversehens gegen das Schloß marschiren. Auch biefer Aufftand mißgluckte. Die Anfunft der Marfeiller ermuthigte jedoch die Aufwiegler ber Bauptftadt, und diefe hielten mit den Sauptern der Fo-Derirten zu Charenton Conferengen jum Behufe ber 11m= fturzung des Throns. Die Gektionen maren in heftiger Bewegung; jene von Mauconfeil erklarte zuerft, baß fie fich im Buftande des Aufruhre befinde, und ließ dieß der Berfammlung anzeigen. Man befprach die Abfetung bes Ronigs in den Rlube, und am 3. August verlangte ber Maire Petion dieselbe von dem gesetzgebenden Korper im Ramen des Gemeinderathe und ber Geftionen. Bittschrift murde an die außerordentliche Commission der 3molf verwiesen. Um 8. verhandelte man Lafavette's Berfetung in Unflagestand. Dit einem Reste von Muth vertheidigte ihn die Majoritat lebhaft und nicht ohne Gefahr. Er murde frei gesprochen, aber alle die, welche für ihn gestimmt hatten, murden nach ihrer Entfernung aus bem Gigungefaale von bem Bolfe ausgezischt, verfolgt und mißbandelt.

Um folgenden Tage war die Gahrung ungeheuer. Die Berfammlung erfuhr durch die Briefe einer Menge von Abgeordneten, daß sie Tags zuvor bei ihrer Rucklehr aus der Sigung mighandelt und mit dem Tode bedroht

worden waren, weil fie fur Lafanette's Freifprechung geftimmt hatten. Baublanc meldet, daß ein Bolkbhaufe fein Saus umzingelt und durchfucht habe, um ihn dafelbit aufaufinden. Girardin ruft : "Es ift feine Diefuffion moalich ohne eine vollkommene Freiheit ber Deinung; ich erklare meinen Committenten, daß ich nicht berathen fann, wenn ber gefengebende Rorper mir nicht Freiheit und Gicherheit verburgt." - Baublane verlangt bringend, daß die Berfammlung die fraftigften Dagregeln ergreife, um bem Gefete Achtung ju verschaffen. Ferner verlangt er, man folle die Foderirten, welche von den Girondiften vertheis bigt werden, ohne Bogerung nach Soiffons bringen. Babrend biefer Berhandlungen erhalt der Prafident eine Botschaft von dem Juftigminifter Joly. Diefer meldet, daß das lebel feinen bochften Grad erreicht bat, und bas Bolt ju allen Musschweifungen gereist wird. Er berichtet Die am Abende des vorigen Tage nicht blos gegen die Abgeordneten , fondern auch gegen mehre andere Perfonen verubten Gewaltthaten. "Ich habe, fagte der Minifter, diefe Frevel dem peinlichen Gerichtelhofe angezeigt, allein die Gefete find machtlos; Ehre und Biederfeit vervflichten mich. Ihnen ju erklaren, daß die Regierung, falls ihr nicht von Seiten des gesetgebenden Rorpers die ichnellfte Bulfe geleistet wird, feine Berantwortlichfeit mehr übernehmen Ingwischen machte man die Anzeige, die Geftion ber Quinge-Bingte babe erffart, baß man, wenn bie Absehung nicht noch an bemfelben Tage ausgesprochen werde, die Sturmglode lauten, den Generalmarich fchlagen, und bas Gobloß angreifen werde. Diefer Befdluß war ben acht und vierzig Geftionen mitgetheilt worden. und alle, eine einzige ausgenommen, hatten ihn gebilligt. Die Berfammlung citirte den Procureur=Gyndic des Departemente, ber feinen guten Willen, aber auch fein Unvermogen ju erkennen gab, und ben Maire, welcher erwiederte, daß er in einem Augenblicke, in welchem die Geftionen ihre Souverainetat wieder erlangt haben, nur durch Ueberredung auf das Bolf wirfen fonne. Die Berfammlung trennte fich, ohne irgend eine Dagregel ergriffen au haben.

Die Aufruhrer bestimmten ben Morgen des zehnten August fur ben Angriff auf das Schlog. Um 8. waren

bie Marfeiller aus ihrer Raferne in die Strage Blanche nach dem Rlofter der Frangistanermonche, mit ihren Baffen, ihren Ranonen und ihrer Rabne verlegt worden. Sie hatten 5000 Patronen, Die ihnen auf Befehl ber Polizenverwaltung ausgetheilt worden maren, empfangen. Der Bauptort Des Aufftands mar in ber Borftadt Saint-Um Abend begaben fich die Jakobiner, nach Untoine. einer febr fturmifchen Gigung, in gefchloffenem Buge babin: ber Aufstand murde nun organisirt. Man beschloß, Das Direktorum des Departements abzufegen; Petion Arreft zu geben, um ihn den Pflichten feines Umtes und jeder Berantwortlichkeit zu entziehen; endlich den allgemeinen Rath der jegigen Gemeine durch eine insurreftio= nelle Municipalitat ju erfeten. Die Aufwiegler verfügten fich ju gleicher Beit ju den Geftionen der Borftadte und in die Rafernen der Berbundeten aus Marfeille und ber

Bretagne.

Der hof hatte feit einiger Zeit Runde von der Gefahr erhalten, und fich in Bertheidigungeftand gefest. Bielleicht glaubte er in diefem Augenblicke nicht bloß Widerftand leiften, fondern auch feine Dacht neu begrunden zu fonnen. Das Innere des Schloffes war besetzt von acht ober neun hundert Schweigern, von den Officieren der verabidiedeten Leibmache, und von einer Truppe von Selleuten und Royaliften, Die, mit Gabeln, Degen und Piftolen be-Der Dberbefehlshaber ber maffnet, ericbienen waren. Nationalgarde, Mandat, batte fich mit feinem Generalftab in das Schloß verfügt, um es zu vertheidigen; er hatte den Bataillonen, welche fich durch die größte Un= hanglichkeit an die Berfaffung ausgezeichneten, ben Befehl ertheilt, die Waffen zu ergreifen. Die Minifter maren ebenfalls bei dem Konige; der Syndifus des Departemente hatte fich ichon Abends auf Befehl bes Ronias in das Schloß begeben, und man batte auch Vetion gerufen, um von ihm Erkundigungen über ben Zustand von Paris einzuziehen, und die Ermachtigung zu erhalten, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben.

Um Mitternacht ichallen die Sturmgloden, ber Generalmarich wird gefchlagen, die Aufrührer rotten fich jufammen und formiren Bataillone; Die Mitglieder der Geftionen Kaffiren die Municipalitat, und ernennen einen provisorischen Gemeinderath, der sich in das Stadthaus begibt, um den Aufstand zu leiten. Ihrerseits rücken die Bataillone der Nationalgarden nach dem Schlosse, und werden in den Hofen oder auf den Hauptposten zusammt der berittenen Gensdarmerie aufgestellt; die Kanoniere besetzen mit ihren Stücken die Zugänge zu den Tuilerien, während die Schweizer und Bataillone von Freiwilligen die Gemächer bewachen.

Die Bertheidigung ift auf das befte beftellt.

Unterdeffen hatten sich einige Abgeordnete, von der Sturmglode gewecht, in ben Saal bes gefengebenben Rorvers begeben, und unter Bergniaud's Prafidium die Gigung eröffnet. Benachrichtigt, daß Petion fich in den Tuilerien befinde, und in der Meinung, daß er, bafelbft gewaltfamauruckgehalten , befreit werden muffe , forderten fie ihn vor Die Schranken ber Berfammlung, um Auskunft über ben Buftand von Paris ju geben. In Folge biefes Befelils verließ er bas Schloß: er erschien vor der Berfammlung, in welcher eine Deputation erfcbien, um ihn gurud ju verlangen, ba man außerhalb ber Berfammlung ebenfalls glaubte, baß er in den Tuilerien gefangen fen. Er fehrte mit diefer Deputation in bas Stadthaus juruck, in meldem er von dem neuen Gemeinderathe unter die Auffict von 300 Mann geftellt wurde. Der Gemeinderath, der an diefem Tage der Unordnung feine andern ale infurettionelle Behorden haben wollte, ließ morgens fruh ben Commandanten Mandat tommen, um Austunft über Die in bem Schloffe ergriffenen Bortebrungen von ibm gu erhalten. Mandat mar unschluffig, ob er gehorchen follte ober nicht; da er jedoch feine Runde von der Erneueruna der Municipalität hatte, und da seine Pflicht ihm gebot, ihren Befehlen fich ju fugen, fo begab er fich, nach ber zweiten Aufforderung, die er von dem Gemeinderathe erbielt, nach bem Stadthause. Bei feinem Gintritte fab er neue Gesichter und erblafte. Man beschuldigte ihn, er habe die Truppen ermachtigt, Feuer auf bas Bolf ju ge-Er wurde verwirrt und nach der Abten geschickt; allein Die Menge ermordete ibn beim Berausgeben auf der Treppe des Stadthauses. Der Gemeinderath übertrugalsbald ben Befehl über die Nationalgarde dem Burger Santerre.

Der hof fah fich auf diese Beise feines entschloffensten und einflugreichsten Bertheidigers beraubt. Mandats Ge-

genwart, und der Befehl, den er erlangt hatte, im Nothfalle Gewalt zu gebrauchen, waren nothwendig, um die Nationalgarde zum Kampfe zu bewegen. Der Anblick der Abeligen und Royalisten hatte ihren Eiser sehr abgekühlt. Mandat selbst hatte vor seinem Weggehen die Konigin vergebens gebeten, diese Truppe, welche die Constitutionellen als eine Truppe von Aristokraten betrachteten, wegzuschicken.

Gegen 4 Uhr morgens rief die Konigin den Procureur-Syndic des Departements, Roberer, der die Nacht in den Tuilerien jugebracht hatte, und fragte ibn, mas man un= ter folden Umftanden thun muffe. Roberer erwiederte ihr, er halte es fur nothwendig, daß der Ronig und die fonialiche Ramilie fich in die Nationalversammlung begeben. - "Gie ichlagen vor, fagte Dubouchage, ben Ronig feinen Reinden zu überliefern." Roberer ermiederte, von fechelbundert Mitgliedern diefer Berfammlung haben vier= hundert zwei Tage zuvor fich zu Lafanette's Gunften ausgesprochen, und übrigens schlage er tiefe Dagregel nur vor, weil fie die gefahrloseste fen. Die Konigin fagte bierauf in fehr bestimmtem Tone zu ihm: "Dein Berr, es find Streitfrafte bier; es ift endlich Beit ju erfahren, wer ben Sieg bavon tragen wird, ber Ronig und die Berfaffung oder die Faktion." - "Madame, fügte Roberer bei, wir wollen in Diesem Falle sehen, welche Borkehrungen sum Widerstande getroffen worden find." Man ließ Laschenave, der in Mandats Abmefenheit befehligte, fommen, und fragte ihn, ob er die nothigen Dagregeln ergriffen babe, um der jufammengerotteten Menge bas Gindringen in das Schloß zu verwehren; ob er das Carrousel habe bewachen laffen. Er antwortete bejahend; bann redete er Die Ronigin an, und fagte mit vielem Migmuthe ju ihr: "Madame, ich darf Ihnen nicht verhehlen, daß die Gemacher von Leuten jeder Art wimmeln, die dem Dienfte fehr hinderlich find, und den freien Butritt zu dem Ronige versperren, mas die Nationalgarde fehr unwillig macht."-"Diefe Meußerungen, verfette die Konigin, tommen febr jur Unzeit; ich burge Ihnen fur alle Leute, die hier find; fie werden vornen, hinten, in den Reihen, wie Gie wollen, marschiren; fie find zu allem bereit, mas nothwendig fenn wird. Es find fichere Leute." Man beschranfte fich barauf, die beiden Minister Joly und Champire in die

Berfammlung zu ichicken, um fie von der Gefahr in Renntniß zu fegen, und Commiffare und Sulfe von ihr zu ver-

langen. \*)

Schon berrichte Zwiespalt zwischen ben Bertheidigern bes Schloffes, ale Ludwig XVI. fie um 5 Uhr morgens Er besuchte zuerft die innern Posten, die er vom beften Geifte befeelt fand; er war von einigen Verfonen feiner Familie begleitet, und außerft traurig. "Ich werde, faate er, meine Gache nicht von jener der guten Burger trennen; wir werden und jufammen retten oder jufammen fterben." Er ftieg hierauf, begleitet von einigen Generalofficieren in die Bofe binab. Cobald er bier ankam, folug man ben Reidmarid: bas Gefdrei, es lebe ber Ronia! lief fich boren, und murde von der Nationalgarde wiederholt; allein die Kanoniere und das Bataillon Eroix = Rouge ant= worteten mit bem Rufe: es lebe die Nation! In bemfelben Mugenblicke famen neue, mit Rlinten und Vifen bewaffnete Bataillone an, die, vor dem Ronige defilirend, um auf der Terraffe der Geine Stellung zu nehmen, riefen : ce lebe die Ration! es lebe Petion! Der Ronig feste die Mufterung fort, allein nicht ohne burch diefe Borbedeutung betrübt zu werden. Er wurde von den Batailtonen der Filles - Saint = Thomas und der Vetite - Veres, welche die langs des Schloffes gelegene Terraffe befett bielten, mit Beweisen der großten Ergebenheit empfangen. Babrend er durch den Garten ging, um die Voften der Drebbrucke zu besuchen, verfolgten ihn die mit Difen bewaffneten Bataillone unter bem Rufe! Dieber mit bem Beto! Rieder mit dem Berrather! und als er gurucfgefehrt mar, verließen fie ihre Stellung, ftellten fich in ber Rabe des Pont = Ronal auf, und fehrten ihre Kanonen gegen das Schloß. Zwei andere, in ben Sofen poftirte, Bataillone abmten fie nach, und ftellten fich auf dem Carroufelplate in angreifender Saltung auf. Alle der Konig in bas Schloß guruck fam, mar er blag und muthlos,

<sup>\*)</sup> Kronif der funfzig Tage, vom 20. Junius bis jum 10. August 1792, verfaßt nach authentischen Urkunden, von Röderer, 1832. Die Geschichte dieses Zeitpunkts ist in derfelben mit der größten Umftändlichkeit und der gewissenhaftesten Genauigkeit erzählt.

und die Konigin fagte: alles ift verloren! diese Du-

fterung hat mehr Schlimmes als Gutes gestiftet.

Babrend alles dieß in ben Tuilerien vorging, ruckten Die Aufruhrer in mehreren Colonnen vor; fie hatten mabrend der Nacht fich gesammelt und organisirt. Schon am fruben Morgen hatten fie das Arfenal erfturmt, und die Dafelbit vorgefundenen Baffen vertheilt. Die Colonne ber Borftadt Saint = Untoine, Die aus ungefahr 15,000 Mann bestand, und jene ber Borftadt Saint Marceau, die 5000 Dlann ftart war, hatten fich gegen feche Uhr morgens in Marich gefett. Die Menge verftarfte fie unterwegs. Das Direktorium bes Departements batte auf bem Dont = Reuf Ranonen auffahren laffen, um die Bereinigung ber auf beiden Seiten des Rluffes ftebenden Ungreifer zu verhindern; allein ber Profurator ber Gemeinde, Manuel, hatte ben Befeldl ertheilt, fie von diesem Orte ju entfernen, und fo mar ber Uebergang über die Brucke frei geworden. Schon mar die Borbut der Borftadte, die aus den Berbundeten aus Marfeille und der Bretagne beftand, aus der Strafe Saint = Bonore bervorgeruckt; fie ftellte fich nun auf dein Carroufel-Plage in Schlachtordnung, und richtete ihre Ranonen gegen das Schloß. John und Champire fehrten aus der Berfammlung juruck, und fagten, diefe fey nicht gablreich genug, um berathen ju tonnen; fie beftehe faum aus 60 oder 80 Mitgliedern, und habe ihren Borfchlag nicht beachtet. Jest erschien ber Procureur = Syndic Des Departements, Roderer, mit den Mitgliedern des Departements, vor den Aufruhrern, erklarte ihnen, eine fo große Menge konne weder Butritt ju dem Konige noch jur Nationalversammlung erhalten, und forderte fie auf, 20 Deputirte zu ernennen, und burch fie ihr Gefuch vortragen Allein sie horten nicht auf ihn. Er wandte zu laffen. fich nun an die Nationalgarde, und erinnerte fie an den Artifel des Gefetes, der ihr einscharfte, im Ralle eines Ungriffe Gewalt mit Gewalt ju vertreiben; allein nur ein fehr schwacher Eheil ber Nationalgarde fcbien biezu geneigt, und ftatt aller Untwort jogen die Ranoniere die Ladung aus ihren Kanonen. Als Roderer fab, daß die Aufrührer überall fiegten, daß fie Berrn des Gemeinderaths maren, und über die Menge, ja felbft über die Truppen, verfüg-13 30

ten, fo fehrte er in aller Gile, an ber Gpige bes vollzie-

henden Direftoriume, in bas Schloß jurud.

Der Ronig berieth fich mit ber Ronigin und ben Miniftern. Ein Municipalbeamter hatte burch die Anzeige, baß Die Colonne der Aufruhrer fich ben Tuilerien nabere, Befturjung verbreitet. - "Run, mas wollen fie?" hatte ber Siegelbewahrer John gefragt. - "Die Absehung," erwiederte der Beamte. — "Dann mag die Nationalversamm-lung fie aussprechen," fügte der Minister bei. — Alleinnach diefer Abfetjung, fagte die Ronigin, mas wird bann geschehen? Der Municipalbeamte verbeugte fich, ohne etwas zu antworten. In diefem Augenblicke trat Roderer ein, und vergrößerte bie Besturzung bes Bofe burch bie Rachricht, daß die Gefahr den bochften Grad erreicht habe, daß die Rotten der Aufrührer hartnäckig und unlenkfam fegen, und daß man auf die Nationalgarde nicht rechnen fonne. "Gire, fagte er in bringenbem Tone, Eure Majeftat hat feine funf Minuten zu verlieren; nur im Schoofe der Nationalversammlung find Sie in Sicherheit; das Departement ift der Meinung, bag Gie fich ohne Bergug babin verfugen follen; Gie haben in den Sofen feine genügende Mannschaft jur Bertheidigung bes Schloffes; auch find die daselbft aufgeftellten Truppen teis neswegs gut gefinnt. Die Ranoniere haben bei ber blogen Aufforderung jur Bertheidigung die Ladung aus ihren Ranonen gezogen." Der Ronig erwiederte anfänglich, habe nicht viele Menschen auf dem Carroufelplate gefeben, und die Ronigin fugte mit Lebhaftigfeit bei , ber Ronig habe Streitfrafte zur Bertheidigung bes Schloffes. aber Roberer die vorgeschlagene Magregel von neuem bringend empfahl, betrachtete ihn ber Ronig einige Gefunden lang mit festem Blicke, wandte fich bann nach ber Ronigin um und fagte, fich erhebend : Geben wir. Frau Elisabeth mandte sich hierauf an den Procureur = Syndic und fagte ju ihm: "Berr Roderer, Gie burgen fur das Leben des Konigs? — Ja, Madame, mit meinem eigenen Leben, erwiederte er; ich werde unmittelbar vor ihm hergehen.

Ludwig XVI. verließ sein Gemach mit seiner Familie, seinen Ministern, und den Mitgliedern des Departements, und verfundete den Personen, die in das Schloß gesommen waren, um es zu vertheidigen, daß er sich in die National-

versammlung begebe. Er stellte fich zwischen zwei Reihen von Rationalgarden, die ihm als Geleite bienen follten, und durchschritt die Gemacher und den Garten der Tuilerien; eine Deputation der Berfammlung, die von der Unfunft des Ronigs Runde erhalten hatte, ging ibm ents gegen. - "Sire, fagte der Prafident derfelben zu ihm, eifrig bemuht, zu Ihrer Sicherheit beizutragen, bietet die Berfammlung Ihnen und Ihrer Familie ein Afyl in ihrem Schoofe." Das Geleite fette fich wiederum in Bewegung, und hatte viele Dube, die Terraffe der Feuillants, die mit einer febr aufgebrachten, Schmaljungen und Drohungen ausstoßenden Bolfemenge, bebecft mar, ju überschrei-Der Ronig und feine Familie gelangten mit harter Noth in den Gaal der Berfammlung, in welcher fie die für die Minister bestimmten Stuble einnahmen. - "Meine Berrn, fagte der Ronig, ich bin hierher gefommen, um ein großes Berbrechen zu verhuten, und ich glaube, baß ich nur noch in Ihrer Mitte in Sicherheit bin." \_\_ "Sire, erwiederte Bergniaud, der auf dem Prafidentenftuhle faß, Gie fonnen auf die Festigleit ber Nationalversammlung rechnen; ihre Mitglieder haben geschworen, die Rechte des Bolfe und die bestelnenden Behorden mit ihrem Leben gu vertheidigen." Der Konig nahm hierauf neben dem Prafidenten Plat. Allein Chabot bemerkte, daß die Berfamm= lung in Gegenwart des Konigs nicht berathen fonne, und Ludwig XVI. begab fich mit feiner Familie und feinen Ministern in die Loge des Logographen, die fich hinter dem Prafidenten befand, und in der man alles felen und boren fonnte.

Seit der Entfernung des Königs aus dem Schlosse war jeder Beweggrund zum Biderstande verschwunden. Zudem waren die Vertheidigungsmittel durch den Abzug der Nationalgarden, die Ludwig XVI. geleitet hatten, verzingert worden. Die Gensdarmerie hatte ihren Posten unter dem Ruse: Es lebe die Ration! verlassen, die Nationalgarde hatte eine Hinneigung zu den Aufrührern. Allein die Feinde standen einander gegenüber, und obschon die Ursache des Kampses verschwunden war, so entspann sich der Kamps doch. Die Colonnen der Aufrührer umringten das Schloß. Die Marseiller und die Bretagner, die in der ersten Linie standen, hatten so eben das königs

liche Thor in der Rabe des Carroufele gefprengt, und maren in die Bofe des Schloffes eingedrungen. Un ihrer Spike ftand ein alter Unterofficier, mit Ramen Beftermann, ein Freund Danton's und ein febr entschloffener Dann. Er ftellte feine Truppe in Schlachtordnung auf, und naberte fich den Ranonieren, die, in Folge feiner Aufforderung, mit ihrem Gefchube zu ben Marfeillern überainaen. Die Schweizer hielten Die Fenfter Des Schloffes in regungelofer Saltung befest. Beide Eheile ftanden einander eine Beitlang gegenüber, ohne fich anzugreifen. Einige von den Sturmenden traten fogar vor, um Bruberschaft zu machen, und die Schweizer warfen zum Beichen des Friedens Patronen aus ben Fenftern. Die Ungreifer drangen bis in die Borhalle, in der fich andere Bertheidiger Des Schloffes befanden. Gine Barriere trennte sie. Hier entspann sich der Kampf; man bat jedoch nicht erfahren, auf welcher Geite der Angriff be= gann. Die Schweizer machten nun ein morderifches Feuer auf die Insurgenten, und Diefe gerftreuten fich. Der Carroufelplat wurde gefaubert; allein die Marfeiller und die Bretagner fehrten bald mit verftarfter Dacht jurud: Die Schweizer wurden mit Ranonen beschoffen und umringt. Gie bielten Stand, bis fie von dem Ronige den Befehl erhielten , das Reuer einzuftellen. Allein das erbitterte Bolf borte nicht auf, fie zu verfolgen, und frolinte ber blutigften Rache. Es war fein Rampf mehr, fondern ein Gemegel, und die Menge überließ fich im Schloffe allen Ausschweifungen des Gieas.

Die Versammlung fühlte sich während dieser Zeit von der lebhaftesten Unruhe gepeinigt. Die ersten Kanonenschüffe hatten sie in Bestürzung gesett. In dem Maaße, wie die Artilleriesalven häusiger wurden, verdoppelten sich ihre Besorgniffe. Einen Augendlich hielten sich die Mitglieder der Versammlung für verloren. Ein Officier stürzte in den Saal, und rief: "Auf eure Plage, Geseggeber, wir werden angegriffen!" Einige Abgeordnete erhoben sich, um wegzugelen. "Nein, Nein sagten die Andern, bier ist unser Posten." Auf den Tribunen rief man alsbald: "Es lebe die Nationalversammlung!" und die Versammlung antwortete mit dem Ruse: "Es

febe bie Nation !" endlich horte man braußen : "Sieg ! Sieg !"
rufen, und bas Schickfal ber Monarchie mar entschieden.

Die Berfammlung erließ alebald eine Proflamation, um die Ruhe wieder herzustellen, und das Bolf gu beschworen, die Gerechtigkeit, feine Behorden, die Rechte bes Menfchen, die Freiheit und die Gleichheit ju achten. Allein die Menge und ihre Saupter hatten die Allgewalt in Sanden, und beschloffen, fie zu benüten. Die neue Municipalitat fam , um ihre Gewalt anerfennen ju laf-Bor ihr ber trug man bren Paniere, auf welchen die Worte standen: Baterland, Freiheit, Gleich-heit. Ihre Unrede war gebieterifc, und ichloß mit dem Antrage, den Konig abzusegen und einen Nationalconvent zu berufen. Gine Deputation folgte auf Die andere, und alle außerten benfelben Bunich, oder, beffer gefagt, verkundeten benfelben Befehl. Die Berfammlung fah fich gezwungen, ihnen zu willfahren. wollte jedoch die Absetzung des Konigs nicht auf sich neh= men. Bergniaud bestieg die Rednerbuhne im Ramen der Commission der Zwolf, und sagte: ich komme, um Ihnen eine fehr ftrenge Maßregel vorzuschlagen; allein ich berufe mich auf Ihren Schmerz, um Ihnen zu Gemuthe ju fuhren, wie wichtig es ift, daß Gie diefelbe fogleich annehmen." Diefe Dagregel bestand in der Berufung eines Nationalconvents, in der Abfetung der Di= nifter und in ber Guspension des Ronigs. Die Bers fammlung nahm fie einmuthig an. Die girondiftischen Minifter wurden gurudberufen, die berüchtigten Defrete in Ausführung gebracht, ungefahr viertaufend nichtbeeidigte Priefter Deportirt, und Commiffare an die Beere geschickt, um sich ihrer zu versichern. Ludwig XVI., dem Die Bersammlung anfänglich den Pallast Luxemburg als Wohnung angewiesen batte, murde von dem allgewaltigen Gemeinderathe, unter dem Bormande, daß er fonft nicht für feine Verfon burgen tonne, als Gefangener nach dem Tempel gebracht. Endlich murbe ber 23. Geptember zur Eröffnung der außerordentlichen Berfaminlung, welche das Schicksal des Ronigthums entscheiden sollte, Allein das Konigthum mar ber That nach festgesett. am 10. Auguft unterlegen, an jenem Tage, an welchem Die Menge gegen die Mittelflaffe und den conftitutionellen

Thron fich emporte, wie am 14. Julius ber Mittelftand fich gegen die bevorrechteten Rlaffen und die abfolute Gewalt ber Rrone emport hatte. Der 10. August fab den Anfang der diftatorifchen und willführlichen Epoche der Revolution. Die Umftande murden immer fcmpieris ger; es entbrannte ein Rrieg von ungeheuerer Ausdehnung, ber einen Bumache von Energie erbeischte; und Diefe Eneraie, die ungeregelt mar, weil das Bolf fie aufbot, machte die Berrichaft der untern Rlaffe unruhig, bespotisch und graufam. Die Frage anderte jest ihre Ratur ganglich; fie erzielte nicht mehr die Freiheit, fondern das offentliche Bohl; und die Periode des Convents, von dem Ende der Berfaffung des Sahre 1791. bis jum Augenblicke, in weldem die Berfaffung des Jahres 3 das Direftorium einsette war nur ein langer Feldjug ber Revolution gegen Die Partheien und gegen Europa. Es fonnte mohl nicht anders "Rachdem die revolutionaire Bewegung einmal ein= getreten war, fagt Herr von Maistre, \*) konnten Frankreich und die Monarchie nur durch den Jakobinismus gerettet werden. Unfere Enfel, die fich fehr wenig um un= fere Leiden befummern, und auf unfern Grabern tangen werden, werden über unfere jegige Unwiffenheit lachen; fie werden fich leicht über die Ausschweifungen troften, welche wir geschen, und welche die Integritat bes schonften Ronigreichs bewahrt haben. "

Die Departemente billigten die Ereignisse des 10. August. Das Geer, das den Einfluß der Nevolution immer etwas später verspürte, war noch royalistisch constitutionell; da jedoch die Truppen den Partheien untergeordnet waren, so konnten sie nicht umbin, sich der herrschenden Meinung zu unterwerfen. Die Generale zweiten Rangs wie Dumouriez, Eustines, Biron, Kellermann, Laboursdonnaie waren geneigt, die neulichen Uenderungen zu billigen. Sie hatten noch keine Parthei ergriffen, und hoffsten von dieser Revolution Beforderung. Nicht so die beisden Obergenerale. Luckner schwankte unentschlossen zwischen dem Ausstande des 10. August, den er einen kleinen Borfall in Paris nannte, und seinem Kreunde Lafavette. Das Haupt der constitutionellen Pars

<sup>\*)</sup> Betrachtungen über Franfreich.

thei, und feinem Gibe bis ans Ende treu; wollte ber lettere den umgefturgten Ehron und eine vernichtete Berfaf-Er befehligte ungefahr 30,000 fung noch vertheidigen. Mann, Die feiner Gache und Perfon ergeben maren. batte fein Sauptquartier in ber Rabe von Gedan. ichloffen, zu Gunften ber Berfaffung einzuschreiten, befprach er fich mit der Municipalitat Diefer Stadt und bein Direftorium des Devartements der Ardennen, um einen burgerlichen Mittelpunft fur alle Departemente ju bilden. Die drei Commiffare Rerfaint, Antonelle, Veraldy, welche Die gesetgebende Bewalt an fein Beer abschicfte, wurden verhaftet, und in den Thurm ju Gedan geführt. 218 Grund diefer Dagregel murde angegeben: bag, ba ber Rationalversammlung Gewalt angethan morben fen, die Mitglieder, welche eine folche Gendung übernommen haben, nur die Saup. ter oder die Berfzeuge der Faction, melde die Nationalversammlung und den Konig unterjocht habe, fenn fonnen. Die Eruppen und die burgerlichen Behorben erneuerten hierauf den Gid ber Treue gegen die Berfaffung, und Lafanette fuchte ben Rreis der Emporung Des Beers gegen die Emporung ber Menge zu ermeitern.

Bielleicht bachte ber General Lafavette in Diefem Mugenblicke zu fehr an die Bergangenheit, an das Gefet, an die gemeinfamen Cide, und nicht genug an die wirklich außer-ordentliche Lage, in der sich Frankreich befand. Er fah die Bernichtung der theuersten Soffnungen der Freunde der Freiheit, Die Uebermannung des Graats burch ben Pobel, und die anarchische Berrichaft der Jakobiner; allein er fab nicht das Berhangniß einer Lage, die den Triumph biefer letten Boglinge der Revolution unumganglich nothwendig machte. Es war nicht wohl moglich, baß Die Burgerflaffe, die ftart genug gewesen war, um die alte Berrichaft und die bevorrechteten Rlaffen ju fturgen, Die aber nach tiefem Giege ausgeruht hatte, die Auswanberung und gang Europa guruckichlagen fonnte. Siegu be-Durfte es einer neuen Erschütterung, eines neuen Glaubens; es bedurfte einer gablreichen, beftigen, noch nicht ermudeten Rlaffe, die eine leidenschaftliche Borliebe fur den 10. August hatte, wie fruber der Burgerstand fur ben 14. Julius; Lafayette konnte fich ihr nicht zugesellen; er hatte sie unter der constituirenden Bersammlung, auf dem Marefelde, vor und nach dem 20. Junius bekampft. Er konnte nicht fortsahren, seine frühere Rolle zu spielen, noch auch die Existenz einer gerechten, allein von den Ereignissen verurtheilten Parthei vertheidigen, ohne das Schicksal seines Baterlandes und die Resultate einer Nevolution, der er so aufrichtig ergeben war, zu gefährden. Die Berslängerung seines Widerstands hätte einen Burgerkrieg zwischen dem Heere und dem Bolke erzeugt, und zwar in einem Augenblicke, in welchem es noch keineswegs gewiß war, daß die Bereinigung aller Kräfte zur Bekämpfung

des angreifenden Auslandes genügte.

Es war der 19. August, und von Cobleng am 30. Julius abmarschirt, ructte das Invafionsherr an der Mofel binan, und naherte fich der Granze auf diesem Punfte. Die Truppen maren, in Ermagung ber gemeinfamen Gefahr, geneigt, ber Bersammlung wieder ju gehorchen; Luciner, ber anfanglich Lafavette's Betragen gebilligt hatte, nahm vor der Municipalitat von Den feine Erflarung unter Beinen und Droben gurud, und Lafanette fab felbst ein, daß er einem ftarteren Geschicke weichen mußte. Er verließ fein Beer und nahm die Berantwortlichkeit diefer gangen Infurreftion auf fich. Bureau de Pufy, Latour = Maubourg, Alexander Lameth und einige Officiere feines Generalftabs begleiteten ihn. Er nahm feinen Weg durch die feindlichen Doften nach Solland, um fich von ba nach ben vereinigten Staaten, feinem zweiten Baterlande, zu begeben. Allein .er wurde entdeckt, mit feinen Gefahrten verhaftet, gegen alles Bolferrecht als Rriegogefangener betrachtet, und zuerft in Magdeburg, und fpater von ben Deftreichern in Olmus eingeferfert. Das Varlament von England that Schritte zu feinen Gunften; allein erft burch ben Bertrag von Campo - Formio befreite ihn Buonaparte aus feinem Kerter. In vierjahriger außerft harter Befangenschaft, allen Entbehrungen unterworfen, unbefannt mit dem Schieffale der Freiheit und feines Baterlandes, und nur die verzweiflungsvolle Bufunft eines Gefangenen vor Augen, behauptete er ben ftandhafteften Beldenmuth. Man wollte ihn um den Preis des Widerrufs gemiffer Dinge in Freiheit fegen; allein er wollte

lieber in seinem Kerker begraben bleiben, als ber heiligen Sache, die er ergriffen hatte, in irgend einem Punkte unstreu merben.

In unserer Zeit konnten sich Wenige eines so reinen Lebens, eines fo iconen Rarafters, einer fo langen und moblerworbenen Vovularitat ruhmen wie Lafanette. Nachbem er Die Freiheit in Umerifa an Basthington's Seite vertheibigt hatte, wollte er fie, gleich ihm, in Franfreich begrunden; allein diefe icone Rolle mar in unferer Revolution nicht moglich. Wenn ein Bolf ohne inneren Zwift Die Freiheit zu erringen fucht, und nur Fremde zu Feinden hat, fo kann es einen Befreier finden, und, wie in ber Schweiz einen Wilhelm Tell, in den Niederlanden einen Pringen von Dranien, in Amerifa einen Basbington, aus feiner Mitte hervorgeben feben; wenn es fie aber gegen den Willen der Seinigen und troß ber Befehdung Der Auswartigen, inmitten von Kaktionen und Rampfen, erringen will, fo fann es nur einen Cromwell und Bonaparte erzeugen, die fich nach den Rampfen und ber Er-Schopfung der Partheien zu Diftatoren der Revolution aufwerfen. Lafagette, der in der erften Epoche der Rrife eine bedeutende Rolle fpielte, erflarte fich mit Begeifterung fur ihre Resultate. Er murde der General des Mittel= ftandes, fowohl an der Spipe der Nationalaarde unter der constituirenden, als an der Gpipe des Beers unter der gesetzgebenden Berfammlung. Durch den Burgerstand hatte er fich erhoben; mit dem Burgerftande mußte er enden. Man fann von ihm fagen, daß er, obwohl er in Folge ber von ihm genommenen Stellung einige Rehler beging, ftets nur einen 3meck, die Freiheit, im Muge hatte, und fich nur eines Mittels, des Gefetes, bediente. wie er fich, noch jung, der Befreiung der zwen Belten widmete, fein ruhmvolles Betragen und feine wandellofe Beharrlichkeit, fichern ihm die Achtung ber nachwelt, bei welcher ein Mann keinen doppelten Ruf, wie in einer von Partheien bewegten Beit, fondern nur feinen mabren, eigenen bat.

Ueber die Resultate, welche die Revolution des 10. August haben sollte, uneinig, trennten sich ihre Urheber immer mehr. Die verwegene Parthei, die sich der Muniscipalität bemächtigt hatte, wollte durch die Municipalität

Paris, burch Paris die Nationalversammlung, und burch die Berfammlung Frankreich beherrichen. Nachdem fie Die Berfehung Ludwigs XVI. in den Tempel ausgewirft batte, ließ fie alle Statuen der Konige niederreißen, alle Sinnbilder der Monarchie vertilgen. Das Departement ubte eine beauffichtigende Gewalt über die Municipalitat; fie ließ es baber aufbeben, um unabhangig zu merben; bas Wefet forderte gemiffe Bedingungen, um activer Burger fenn ju fonnen; fie ließ Diefelben burch ein Defret ab-Schaffen, um die Menge Untheil an ber Regierung bes Staats nehmen ju laffen. Bu gleicher Beit verlangte fie Die Errichtung eines außerordentlichen Tribunals, das bie Berschworer bes 10. August richten follte. Da die Berfammlung fich nicht gefügig genug zeigte, und burch Proflamationen bem Bolfe gemäßigtere und gerechtere Gefinnungen einzufloßen suchte, fo empfing fie vom Stadt-haufe drohende Botichaften. "Als Burger, fagte ein Mitglied des Gemeinderaths, als Beamter des Bolfe, zeige ich Ihnen an, bag man um Mitternacht Die Sturmglocke lauten und den Generalmarich ichlagen wird; bas Bolf ift mude, vergebens auf Rache zu hoffen: furchten Gie, bag es fich felbst Gerechtigkeit verschaffe." - "Benn nach Berflug von zwei oder drei Stunden, fagte ein Anderer, ber Direftor des Geschwornengerichts nicht ernannt, und Diefes bas Berfahren nicht eröffnet bat, fo merden in Daris fdreckliche Dinge geschehen." Um diefe neuen Unfalle ju verhuten, fal fich die Berfammlung genothigt, ein außerordentliches Eriminalgericht ju ernennen. Tribunal verurtheilte einige Perfonen. Allein fein Berfahren ericbien bem Gemeinderathe, ber die ichrecklichften Unichlage gefaßt hatte, als ju langfam.

An der Spige des Gemeinderathes standen Marat, Panis, Sergent, Duplain, Lenfent, Lefort, Jourdeuil, Collot - d'Herbois, Billaud - Barennes, Tallien u. s. w. Allein das Haupt dieser Parthei war damals Danton; mehr als jeder Andere hatte er zum 10. August mitgewirkt. Während dieser ganzen Nacht war er von den Sestionen in die Kasernen der Marseiller und Bretagner, und von diesen in die Borstädte geeilt. Mitglied des revolutionairen Gemeinderaths, hatte er dessen Operationen geleitet, und

war hierauf zu Juftizminisier ernannt worden.

Danton mar ein riefenhafter Revolutionar. Rein Mittel schien ihm verwerflich, woferne es nur zweckdienlich war, und, nach feiner Meinung, vermochte man alles mas man magte. Danton, ben man ben Mirabeau des Pobels genannt bat, batte Aehnlichfeit mit diefem Eris bune ber bobern Rlaffen, abstoßende Buge, eine ftarke Stimme, gebieterifche Gebehrden, eine fuhne Beredtfamfeit, eine Berricherstirne. Ihre Lafter waren ebenfalls Diefelben; allein Mirabeau hatte jene eines Patriciers, Danton jene eines Demofraten; und die Rubnbeit, die in Dirabeau's Gedanken lag, fand fich auch bei Danton wieder, allein auf andere Urt, weil er in der Revolution einer andern Rlaffe und einer andern Epoche angehorte. von Schulden und Bedurfniffen gedrangt, jugellos in feinen Sitten, abwechselnd feinen Leidenschaften ober feiner Parthei frohnend, war er furchtbar in feiner Politik, wenn es fich von der Erreichung eines Zwecks handelte, und wurde wieder forglos, fobald er ihn erreicht hatte. Eine Difchung von entgegengesetten Laftern und Gigenschaften lag im Rarafter Diefes gewaltigen Demagogen. Dbschon er sich dem Sofe verkauft hatte, so mar er doch feineswegs niedertrachtig; benn es gibt Karaftere, Die fogar die Gemeinheit adeln. Er huldigte der Bernichtungstheorie, ohne graufam ju fenn; unerbittlich in Beziehung auf die Maffen, war er menschlich, edel fogar, gegen die Indivi-Duen.\*) Gine Revolution war in feinen Augen ein Gviel, bei welchem der Gieger das Leben des Befiegten gewann, wenn er es brauchte. Das Beil feiner Parthei galt ibm mehr als das Gefet, ja mehr als die Menschlichkeit: daburch erflaren fich feine Frevel nach dem 10. August, und feine Ruckfehr gur Dagigung, als er die Republik befestigt alaubte.

In diesem Zeitpunkte überschritten die Preußen, die in der oben angezeigten Ordnung zum Angriffe vorrückten, nach einem Marsche von 20 Tagen die Granze. Das heer bei Sedan war ohne Anführer, und unfahig, so über-

<sup>\*)</sup> Bur Beit als die Municipalität das Gemetel des 2ten September vorbereitete, rettete er alle die, welche vor ihn kamen; er ließ aus freiem Antriebe Duport, Barnave und Chr. Lameth, die gewissermaßen seine personlichen Gegner waren, aus dem Gefängnisse entschlüpfen.

legenen und fo gut organifirten Streitfraften die Gpite au bieten. Um 20. August wurde Longwy von den Preu-Ben berennt, am 21. bombardirt, und am 24. favitulirte es. Um 30. langte das feindliche Beer por Berdun an. berennte es, und begann bas Bombarbement. Satte man Berdun einmal gewonneu, fo ftand ber Beg nach ber Sauptstadt offen. Die Einnahme von Longwy und Die Unnaherung einer fo großen Gefahr verfetten Daris in die arofite Aufregung und Befturgung. Der aus den Diniftern bestehende Bollgiehungerath murde por den Musfouß ber allgemeinen Bertheidigung gerufen, um über Die ficherften Dagregeln, Die in einer fo gefahrlichen Lage ju ergreifen maren, ju berathen. Die Ginen wollten ben Reind unter den Mauern der Bauptftadt ermarten, die Andern fich nach Saumur gurucksiehen. "Ihr wift ja boch, fagte Danton , ale die Reihe gu fprechen an ihn fam, daß Frankreich in Paris ift; wenn Ihr die Sauptstadt dem Feinde preisgebt , fo überliefert Ihr ihm Euch und Frant-In Paris muffen wir und durch alle moglichen Mittel ju halten fuchen; ich fann ben Plan, nach welchem Ihr Euch aus der Sauptstadt entfernen follet, nicht billigen. Der zweite Borfdlag icheint mir nicht beffer zu fenn. moglich fann man daran benfen, unter ben Mauern ber Sauptftadt ju fampfen: der 10. August hat Franfreich in zwei Partheien getheilt, von denen die eine bem Ronigthume anhängt, und die andere die Republik will. lettere, beren wingige Minoritat im Stagte ihr Euch nicht verhehlen konnt, ift die einzige, auf deren fraftigen Biberftand gegen den Reind man gablen barf. Die andere wird fich weigern, in den Rampf ju ziehen; fie wird Paris ju Gunften der Fremden aufwiegeln, mabrend eure Bertheidiger, zwischen zwei Feuer gestellt, sich todten laffen werden, um fie juruckzuschlagen. Unterliegen fie, mas fich meines Erachtens nicht bezweifeln laßt, fo fend ihr und ift Franfreich verloren : fehren fte aber, gegen alle Erwartung, als Sieger ber Coalition jurud, fo wird diefer Sieg nichts. destoweniger eine Niederlage fur Guch fenn; benn er wird Euch taufende von Tapfern gefoftet haben, mahrend die Royaliften, jahlreicher als ihr, von ihrer Macht und ihrem Ginfluffe nichts verloren baben merben Meinung ift, daß man den Royaliften & urcht einjagen

muß, wenn man ihre Maßregeln vereiteln und das Bordringen des Feindes bemmen will." Der Ausschuß, der den Sinn dieser schrecklichen Worte begriff, gerieth in Bestürzung. "Ja, sage ich Euch, fuhr Danton fort, man muß ihnen Furcht einjagen!" Und da der Ausschuß durch sein Schweigen und seinen Schrecken diesen Vorschlag zurück wies, so verabredete sich Danton mit der Municipalität: er wollte seine Feinde durch den Schrecken zähmen, den Pobel mehr und mehr in das Spiel ziehen und zu seinem Mitschuldigen machen, und der Nevolution keine

andere Musflucht als ben Gieg laffen.

Dan hielt Sausdurchsuche mit dufterem und großem Geprange; und ferferte eine Menge von Personen ein, die vermoge ihres Standes, ihrer Deinungen oder ihres Betragens Berdacht erregten. Diefe unglucflichen Gefangenen wurden hauptfachlich aus den beiden diffidirenden Rlaffen der Geiftlichkeit und des Abels, die man der Berichworung unter der gefetgebenden Berfammlung bezuchtigte, gewählt. Alle maffenfahigen Burger murden auf dem Marsfelde in Regimenter eingetheilt; und gingen am 1. September nach der Grange ab. Man Schlug ben Generalmarid, lautete Die Sturmgloche, feuerte Die garmfanone ab; und Danton erschien in der Berfammlung, um ihr Bericht ju erstatten von den jur Bertheidigung des Baterlands ergriffenen Magregeln. "Der Ranonenhall, ben ihr bort, fagte er, ift fein garmfcuß; er ift ber Befell jum Sturmichritte gegen unfere Feinde. Bas thut Roth, um diefe Feinde zu besiegen, zu Boden zu schmettern? Rubnbeit, abermals Rubnbeit und ftets Rubnbeit." Die Nachricht von der Ginnahme Berduns traf in der Nacht vom 1. auf den 2. September ein: ber Gemeinderath wahlte diefen Augenblicf, in welchem das erschrockene Daris die Feinde ichon vor feinen Thoren gu feben glaubte, jur Ausführung feiner furchtbaren Entwurfe. Die Ranonen donnerten von neuem, die Sturmglocke icholl, Die Barrieren murben gefchloffen, und das Gemebel begann.

Die Gefangenen, die bei den Carmelitern, in der Abtei, in der Concicrgerie, in la Force u. f. w. faßen, wurden drei Tage lang durch eine Rotte von ungefahr 300 Mordern, welche der Gemeinderath leitete und besoldete, niedergemehelt. Mit kaltem Fanatismus wurgend, die hei-

ligen Formen bes Rechts jur Beschönigung bes Mords migbrauchend, bald Richter, bald Benter, ichienen Die Schlächter nicht fowohl Rache ju üben, als ein Sandwerk zu treiben; fie mordeten ohne leidenschaftliche Aufregung. ohne Gewiffensbiffe, mit der Ueberzeugung der Fanatifer und dem Gehorfame ber Benterefnechte. Wenn einige außerordentliche Umftande Gindruck auf fie machten, und menschliche Gefühle, Gerechtigkeit und Mitleid, in ihrer Bruft erweckten, fo ließen fie fich einen Augenblick rubren. und begannen bann ihr blutiges Geschäft von Reuem. Auf folde Art wurden einige Schlachtopfer gerettet, allein es waren ihrer nur wenige. Die Berfammlung wollte dem Gemegel Einhalt thun, und fonnte es nicht; Das Minifterium mar eben fo machtlos als die Berfammlung; nur die furchtbare Municipalitat vermochte alles und befahl alles; ber Maire Vetion mar außer Thatigkeit gefest; Die Golbaten, benen die Bewachung ber Gefangniffe anvertraut mar, furchteten fich, ben Dordern Widerftand zu leiften, und ließen ihnen freies Spiel; die Menge beforderte Die Grauel oder zeigte fich gleichgultig; Die übrigen Burger wagten nicht einmal, ihre Befturgung zu außern; und man fonnte fich wundern, daß ein fo großes und fo lange andauerndes Berbrechen befchloffen, ausgeführt und geduldet murde, wenn man nicht mußte, wie vieles der Kanatismus der Partheien verüben, und die Furcht ertragen Allein die Buchtigung diefes ungeheueren Frevels fiel endlich auf das Saupt feiner Urheber gurud. Die meiften von ihnen tamen in dem Sturme, den fie erregt, und durch die gewaltsamen Mittel, deren fie fich bedient hatten, um. Gelten entgeben Partheimanner bem Schickfale, das fie andern bereitet haben.

Der Bollziehungerath, den der General Gervan hinsichtlich der militarischen Operationen leitete, ließ die neuausgehobenen Bataillone nach der Gränze rücken. Er hatte die Absicht, einen geschickten Obergeneral nach dem bebrohten Punkte zu schicken; die Wahl war jedoch schwierig. Unter den Generalen, die sich zu Gunsten der neulichen politischen Ereignisse erklart hatten, schien Kellermann nur zu einer untergeordneten Besehlschaberstelle tauglich, und man begnügte sich, ihn an die Stelle des unzuverlässigen und unfähigen Luckner zu sehen; Custine war wenig bewandert in seiner Aunst, geeignet zu einem kuhnen Sandstreiche, nicht aber zur Leitung eines großen Heers, von welchem Frankreichs Schicksal abhing. Derselbe Borwurt geringer militarischer Tüchtigkeit traf Biron, Labourdonnaie und die Andern, die man mit den unter ihren Befehlen stehenden Corps in ihren alten Stellungen ließ. Es blieb nur noch Dumouriez, gegen welchen die Girondisten noch einigen Groll hegten, und der ihnen zudem durch seine ehrgeizigen Absichten und das Abenteuerliche seiner Neigungen und seines Karakters Berdacht einflöste, wiewohl sie seinen überlegenen Talenten Gerechtigkeit widerfahren ließen. Da er jedoch für den einzigen General galt, der einer so wichtigen Lage gewachsen war, so übertrug ihm der Bollziehungsrath den Oberbefehl über das

Mofelheer.

Dumouriez begab fich in aller Gile von bem Lager ben Maulde in jenes ben Gedan. Er versammelte einen Rriege= rath, in welchem man allgemein bafur ftimmte, baß man fich nach Chalons ober Rheims zuruckziehen, und durch die Marne beden folle. Weit entfernt, Diefen gefahrlichen Rath zu befolgen, der die Truppen entmuthigt, Lothringen, die drei Bisthumer und einen Theil ber Champagne preisgegeben und den Weg nach Paris geoffnet hatte, entwarf Dumouriez einen Plan, ber ben Dann von Genie verrieth. Er fal ein, bag man fich burch einen fubnen Marich in den Argonner = Bald werfen muffe, und daß man daselbst den vordringenden Feind unfehlbar aufhalten werde. Diefer Bald hatte vier Ausgange, einen bei le Chêne - Populeur jur Linken, einen andern bei Eroix au-Bois, einen britten bei Grandpré, Die beiden lettern im Centrum, und einen vierten bei les Iblettes jur Rechten; fie offneten ober ichloffen den Gingang nach Franfreich. Die Preußen waren nur feche Stunden (lieues) davon entfernt; Dumouries aber mußte swolf gurudlegen, und judem feinen Oceupationsplan verbergen, wenn er diefelben befegen wollte. Er that dies auf fehr geschickte und fehr fuhne Urt. Der General Dillon befegte les Teletres mit 7000 Mann; Dumouriez felbst langte zu Grandpre an, und errichtete daselbst ein Lager von 13,000 Mann; le Croix = au = Bois und le Chene = Populeux murden eben= falls mit einiger Mannschaft befest. Jest ichrieb Dumouriez an den Kriegeminister Gervan: Werdun ift genommen; ich erwarte die Preußen. Die Lager bei Grandpre und bei les Islettes sind die Thermopyten Frankreichs; allein ich werde

gludlicher fenn ale Leonidas."

In dieser Stellung konnte Dumouriez den Feind aufhalten, und die Berstärkungen, die man ihm aus allen Ebeilen Frankreichs zuschickte, abwarten. Die Batailsone der Freiwilligen begaben sich in Lager, die man im Innern errichtet hatte, und von denen man sie zu seinem Heere abschickte, nachdem sie einigermaßen organisitt worden waren. Beurnonville hatte an der Gränze von Flandern den Befehl erhalten, mit 9000 Mann aufzubrechen, und, am 13. September, zu Rethel, auf dem linken Flügel von Dumouriez, einzutressen. Duval sollte sich, am 7., mit 8000 Mann nach se Ehsne-Populeur begeben; endlich rückte Kellermann aus Meh, gegen den rechten Flügel von Dumouriez, mit 22,000 Mann heran, um ihn zu ver-

ftarten. Man brauchte alfo blos Beit zu gewinnen.

Der Bergog von Braunschweig ging, nach ber Ginnahme von Berdun, in drei Colonnen über die Daas. Der General Clairfait operirte auf feiner Rechten, und ber Pring von Sobenlohe auf feiner Linken. Da er fich nicht aetraute, Dumouries burch einen Fronteangriff aus feinen Stellungen zu werfen, fo fuchte er ibn zu umgeben. mouriez hatte die Unvorsichtigkeit begangen, alle feine Streitfrafte bei Grandpre und den Isletten ju poftiren, und le Chêne-Populeur fo wie la Ervir = au = Bois, die allerdings minder wichtige Poften waren, nur fcwach ju vertheidigen. Die Preußen bemachtigten fich derfelben, und waren auf dem Punfte, ibn in feinem Lager bei Grandpre ju umgehen und jur Niederlegung ber Baffen ju zwingen. Nach diefem Sauptfehler, der feine erften Manovers vereitelte, verließ ibn der Muth feineswegs. Er brach beimlich, in der Racht des 24. September, auf, ging über die Mione, was man ihm batte verwehren fonnen, bewertstelligte seinen Ruckzug auf eben fo geschiefte Urt, wie feinen Marich nach dem Argonner = Balde, und concentrirte fich in dem Lager von Saint - Menehould. Er hatte icon im Argonner = Balde den Marich der Preußen aufgehalten ; die Sabredjeit murde fchlimmer, je weiter fie vorructe; er brauchte sich nur noch bis zur Bereinigung mit Kellermann und Beurnonville zu halten, und der glückliche Erfolg des Feldzugs war gesichert. Die Eruppen waren friegerisch geworden, und das Heer belief sich nach Beurnonvilles und Kellermanns Ankunft, die den 17. erfolgte,

auf ungefahr 70,000 Mann.

Das preußische Beer war ben Bewegungen des Generals Dumourie; gefolgt. Um 20. griff es Rellermann bei Balmy an, um dem frangofifchen Beere den Rudfaug nach Chalons abzuschneiden. Auf beiden Seiten begann eine fehr lebhafte Ranonade. Die Preugen ruckten hierauf in Kolonnenordnung nach den Sohen von Balmy, um fie ju nehmen. Rellermann formirte fein Fugvoll gleichfalls in Rolonnen und befahl ihm, nicht zu feuern, fondern die Unnaberung des Feindes abzumarten, um ihn mit dem Bayonnette anzugreifen. Er ertheilte Diefen Befehl mit bem Rufe: Es lebe die Nation! und Diefer von einem Ende der Linie bis jum andern wiederholte Ruf machte die Preußen noch mehr als die fefte Saltung unferer Truppen ftutig. Der Bergog von Braunschweig ließ seine bereits etwas mantenden Bataillone eine ruckgangige Bewegung machen; die Ranonade dauerte bis jum Abende fort; die Desterreicher versuchten einen neuen Angriff, und wurden gurucfgeschlagen. Der Tag blieb une, und ber faft unbedeutende Erfolg bei Balmy wirfte auf unfere Eruppen und auf die Meinung in Frankreich wie der vollstandiafte Giea.

Bon dieser Zeit an datirte sich auch die Entmuthigung und der Ruckzug des Feindes. Die Preußen hatten diesen Feldzug, in Folge der Versprechungen der Ausgewanderten, wie einen militärischen Spaziergang unternommen. Sie hatten weder Magazine noch Lebensmittel; inmitten eines offenen Landes, stießen sie mit jedem Tage auf einen lebhafteren Widerstand; der unaufhörliche Regen hatte die Straßen aufgelockert, die Soldaten wateten bis an die Kniee im Kothe, und hatten seit vier Tagen keine andere Nahrung als gekochtes Korn erhalten. Auch hatten Krankbeiten, durch kreidiges Wasser, Entblößung und Naise erzzeugt, die größten Verheerungen bei dem Deere angerichtet. Gegen die Meinung des Königs von Preußen und der Ausgewanderten, welche eine Schlacht wagen und Chalons

nehmen wollten, rieth ber Bergog von Braunschweig jum Ruckzuge. Da das Schickfal der preußischen Monarchie von ihrem Beere abbing, und eine niederlage ben ganglichen Berluft des Beeres nach fich gieben mußte, fo fiegte Die Meinung des Bergogs von Braunfcweig. Dan fnupfte Unterhandlungen an; Die Preußen maßigten Die harten Forberungen, die fie anfanglich gemacht hatten, und verlangten nur noch, daß man den Ronig wieder auf den conftitutionellen Ehron feten folle. Allein der Convent hatte fich fo eben versammelt; die Republik mar proflamirt worden, und der Bollgiehungerath antwortete: Die frangofifde Republit fonne nicht eber auf irgend einen Friedensvorschlag boren, als bis die Preußen das frangofifche Gebiet ganglich aeraumt baben. Die Preugen begannen nun, am 30. September Abends, ihren Rudgug. Gie murden nur wenig geneckt durch Rellermann, den Dumouriez zu ihrer Berfolgung abschickte, mabrend er felbft nach Paris fic begab, um feines Giege fich ju erfreuen, und ben Ginfall in Belgien zu verabreden. Die frangofischen Truppen ruckten wieder in Berdun und Longwy ein, und ber Feind durchzog die Ardennen und Luxembourg, und ging gegen Ende Oftobere bei Cobleng über ben Rhein guruck. Diesem Reldauge hatten fich Die Frangosen eines allgemeinen Glucke zu erfreuen gehabt. In Flandern hatte fich ber Berjog von Sachfen - Tefchen, nach einem fiebentägigen Bombardement, das verinoge feiner Dauer und feiner Barbaren gegen alle Rriegsgebrauche verstieß, genottigt gefeben, Die Belagerung von Lille aufzuheben. Um Rheine hatte Cuftine Trier, Speier und Maing genommen; an den Alpen mar der General Montesquiou in Gavoyen, und der General Anfelm in die Graffchaft Nigga eingerückt. Muf allen Punkten fiegreich, hatten unfere überall die Offensive ergriffen, und die Revolution mar gerettet.

Wenn man das Gemalde eines aus einer großen Krife bervorgehenden Staats entwarfe und fagte: in diesem Staate gab es eine absolute Regierung, deren Gewalt besichrankt wurde; zwei bevorrechtete Klaffen, die ihr Uebersgewicht verloren, ein unermessliches Bolf, das durch die

Wirkung der Civilisation und der Aufklarung bereits frei, allein ohne politische Rechte war, und die legtern, in Folge hartnäckiger Verweigerung, selbst erringen mußte; wenn man beifügte: die Regierung hat sich dieser Revolution unsterworsen, nachdem sie sich ihr widersetzt hat; die bevorzechteten Klassen aber haben sie stets bekampft, so konnte

man aus diefen Ungaben Folgendes folgern.

Die Regierung wird Bedauern fublen, bas Bolf Diftrauen zeigen, und die bevorrechteten Rlaffen iwerden die neue Ordnung jede auf ihre Weise angreifen. Der Adel wird, ba er im Innern, wo er ju fcwach mare, feine Angriffe nicht ausführen tonnte, auswandern, um die fremden Dachte aufzureigen, fo daß diefe fich zu einem Angriffe ruften merben; die Geiftlichkeit, die im Auslande ihren Birfungefreis verlieren murde, wird im Inlande bleiben, und der Revolution Feinde ju erwerben fuchen. Bon außen bedroht, nach innen gefährdet, erbittert gegen die Ausmanderung, welche die Fremden bewaffnet, gegen die Fremden , die feine Unabhangigfeit angreifen , gegen die Geiftlichfeit, die das Land aufwiegelt, wird das Bolf die Geift= lichkeit, die Auswanderung und die Fremden als Feinde behandeln. Es wird zuerst die Beauflichtigung, bann die Berbannung der widerspenstigen Priefter; es wird die Confiscation der Ginkufte der Ausgewanderten, und endlich ben Krieg gegen das verbundete Europa gur Bereitelung feiner beabsichtigten Angriffe verlangen. Die erften Urbeber ber Revolution werden diejenigen von diefen Dag. regeln, welche das Gefet verleten, verdammen; die Forts seber der Revolution dagegen werden das Seil des Bater= landes von denfelben erwarten, und Zwiefpalt wird gwis ichen benen, welche die Verfaffung dem Staate, und benen, welche den Staat der Berfaffung vorziehen merben, ausbrechen. Durch feine Intereffen als Ronig, burch feine Reigungen und fein Gewiffen bewogen, eine folche Politif ju verwerfen, wird der Konig fur einen Mitschuldigen der Gegenrevolution gelten, weil es icheinen wird, ale beschüße er fie. Die Revolutionaire werden nun den Ronig burch Einschüchterung zu gewinnen fuchen, und wenn ihnen diefi nicht gelingt, feine Dacht fturgen.

Dieg war die Geschichte ber gesengebenden Berfammlung. Die innern Unruhen verantagten ben Beschluß

gegen bie Driefter; Die Drobungen von außen ienen gegen die Ausgewanderten; die Coalition der fremden Dachte Den Rrieg gegen Europa; Die erfte Niederlage unferer Becre, bas Lager von 20,000 Mann. Die den meiften diefer Defrete versagte Genehmigung brachte Ludwig XVI. bei den Girondiften in Berdacht; Die Spaltungen gwifchen den lebtern und den Constitutionellen, die dadurch entstanden, daß diefe fich als Gefengeber wie in Friedenszeiten, jene als Reinde wie in Rriegszeiten zeigen wollten, entzweiten Die Anhanger der Revolution. Fur die Girondiften lag die Freiheit in bem Giege, ber Gieg in ben Defreten. 20. Junius mar ein Berfuch, Die Annahme berfelben gu bewirken; ba er aber miglang, fo glaubten fie, bag man entweder auf die Revolution oder auf den | Thron verzichten muffe, und fie fuhrten ben 10. Auguft berben. Ohne bie Musmanderung, welche den Krieg, und ohne die firchliche Spaltung, welche bie Unruben berbeiführtel, batte fich ber Ronia mahricheinlich ber Berfaffung bequemt, und Die Repolutiongire batten nicht an die Republik denken konnen.

## Mational = Convent.

## Sechstes Kapitel.

Bom 20. September 1792 bis zum 21. Januar 1793.

Erste Maßregeln des Convents. — Art seiner Zusammensegung. — Eifersucht zwischen den Girondisten und der Bergparthei. — Stärke und Absüchten dieser beiden Partheien. — Robespierre; die Girondisten beschuldigen ihn des Strebens nach der Diktatur. — Marat. — Neue Anklage gegen Robespierre durck Louvet; Robespierre's Bertheidigung; der Convent geht zur Tagesordnung über. — Die Bergparthei, welche siegerich aus diesem Kampfe hervorgeht, verlangt die Berurtheilung Ludwigs XVI. — Meinungen der Partheien in dieser hinsicht. — Der Convent beichließt, daß Ludwig XVI. gerichtet werden solle und zwar durch ihn. — Ludwig XVI. im Tempel; seine Untworten vor dem Convente; seine Berkeidigung; seine Berurtheilung; Muth und heiterkeit in seinen letzten Augenblicken. Was er als König war, und was ihm als solcher mangelte.

Der Convent constituirte sich am 20. September 1792, und eröffnete seine Berathungen am 21. Schon in der ersten Sigung schaffte er das Königthum ab, und proklamirte die Republik. Am 22. eignete er sich die Revolution durch die Erklärung zu, daß sie nicht mehr vom vierten Sahre der Freiheit, sondern vom ersten Jahre der französsischen Republik an zu datiren sey. Nach diesen ersten Maßregeln, die von den beiden Partheien, welche sich gegen das Ende der gesetzgebenden Versammlung getrennt hatten, durch Zuruf und mit einem gewissen Wetteiser von

Begeifterung und bemofratischer Gefinnung angenommen murden, überließ fich ber Convent innern Streitigfeiten, ftatt feine Arbeiten ju beginnen. Die Girondiften und ber Berg wollten vor der Constituirung der neuen Revolution wiffen, wem von ihnen fie gehoren follte; und die ungeheueren Gefahren ihrer Lage beugten ihrem Rampfe nicht vor. Gie hatten mehr ale je die Ginmifchung Europas ju befürchten. Da Defterreich, Preußen und einige Rurften Deutschlands Frankreich vor dem 10. August angegriffen hatten, fo fonnte man mit allem Rechte glauben, daß nach dem Sturge ber Monarchie, nach der gefanglichen Einziehung Ludwigs XVI., und nach dem Gemetel bes Septembers auch die andern Couveraine fich gegen basfelbe erklaren werden. Im Innern hatte fich die Bahl ber Feinde der Revolution vergrößert. Bu den Unbangern der alten Regierung, der Ariftofratie und der Geiftlichkeit, maren noch die Unhanger des constitutionellen Konigthums gekommen; jene Manner, die wegen des Schickfals Ludmigs XVI. Die lebhaftesten Beforgniffe begten, und jene, melde die Freiheit ohne Regel und unter der Berrichaft ber Menge nicht für moglich hielten. Inmitten fo vieler Sinderniffe und Gegner, und in einem Mugenblice, in weldem felbft ihre Ginigkeit faum genügte, um den Rampf gegen das Ausland zu befteben, griffen fich die Gironde und ber Berg mit der unerbittlichften Buth an. Es ift freilich wahr, daß diefe beiden Partheien unvereinbar waren, und daß ihre Saupter fich einander nicht nabern fonnten: fo viele Grunde ju gegenseitiger Entfremdung lagen in ihrem nebenbuhlerischen Streben nach Berrichaft und in ihren Planen!

Die Girondisten hatten sich durch die Ereignisse genöthigt gesehen, Republikaner zu werden. Was am besten für sie taugte, war, constitutionell zu bleiben. Die Bieder-keit ihrer Absichten, ihre Abneigung gegen die Menge, ihr Widerwille gegen gewaltthätige Mittel, und besonders die Klugheit, die ihnen rieth, nur das Mögliche zu versuchen, alles machte ihnen diese Politik zum Gesehe; allein es stand nicht in ihrer Macht, so zu bleiben, wie sie sich anfänglich gezeigt hatten. Sie hatten sich dem Abhange genähert, der sie zur Republik hinriß, und sich nach und nach an diese Regierungsform gewöhnt. Obschon sie dieselbe nun-

mehr aufrichtig und eifrig zu begrunden suchten, fo begriffen fie bod, wie schwer es fenn murde, fie einzuführen und zu befestigen. Die Sache erschien ihnen als groß= artig und fcon, allein fie faben ein, daß es an Menfchen für die Sache fehlte. Die Menge befaß weder die Ein-sichten noch die Sitten, welche diese Art offentlicher Bermaltung erheischte. Die burch die constituirende Berfammlung bewirkte Revolution war mehr noch, weil fie moglich, als weil fie gerecht mar, legitim: fie hatte ihre Berfaffung und ihre Burger. Allein eine neue Revolution, welche Die untere Rlaffe jur Leitung bes Staats berief, tonnte nicht dauer= haft seyn. Sie mußte zu viele Interessen verlegen, und konnte nur augenblickliche Bertheidiger finden, da die untere Rlaffe zwar mabrend einer Rrife, allein nicht immer handeln und regieren fann. Gleichwohl mußte man sich auf fie ftuben, wenn man diefer neuen Revolution beitreten wollte. Die Girondiften thaten es nicht, und fanden fich dadurch in eine gang falfche Stellung verfest; fie verloren den Beiftand der Konstitutionellen, ohne fich jenen der Demofraten ju verschaffen, und beherrschten fo weder die niedern noch die hohern Regionen der Gefellschaft. Auch bildeten fie nur eine halbe Parthei, die bald gefchlagen wurde, weil fie nirgends fest wurzelte. Die Girondisten waren nach dem 10. August zwischen der Bolfeflaffe und ber Menge, mas die Monarchiften ober die Parthei Necker und Mounier nach dem 24. Junius zwischen den bevorrechteten Rlaffen und bem Burgerftande gemefen maren.

Der Berg, dagegen wollte die Republik mit dem Bolke. Berdunkelt durch das Ansehen der Girondisten, suchten die Haupter dieser Parthei jene zu sturzen, und sich an ihre Stelle zu drängen. Sie waren minder ausgeklärt, minder beredt, allein gewandter, entschlossener und keines-wegs ängstlich in der Wahl ihrer Mittel. Die äußerste Demokratie schien ihnen die beste der Regierungen zu seyn; und was sie das Bolk nannten, d. h. die untere Klasse, war der Gegenstand ihrer beständigen Schmeichelei und ihrer eifrigsten Bewerbung. Keine Parthei war gefährelicher, aber auch keine konsequenter; sie arbeitete für die-

jenigen, mit welchen fie fampfte.

Unmittelbar nach der Eröffnung des Convents hatten - Die Girondiften die rechte Seite eingenommen, der Berg

bagegen ben Gipfel ber linken Geite, woburch er ben Namen erhielt, mit welchem wir ihn bezeichnen. Die Girondiften maren die Starfften in der Berfammlung: im Allgemeinen maren die Wahlen der Departemente in ihrem Sinne ausgefallen. Gine große Angabl von ben Abgeordneten der geschgebenden Berfammlung mar wieder gewählt worden, und da in folder Zeit die Berbindungen vieles bewirken, fo tamen alle Mitglieder, Die mit ber Deputation der Gironde oder mit der Municipalität von Paris vor dem 10. August in Berbindung geftanden maren, mit benfelben Deinungen gurud. Undere famen ohne Guftem, ohne Parthei, ohne Unbanglichfeit, ohne Reindschaft : fie bildeten, mas man in jener Zeit die Ebene ober ben Gum pf nannte. Unpartheilich bei ben Rampfen ber Gironde und bes Bergs, trat biefe Parthei auf Die Seite Des Rechts, fo lange es ihr erlaubt mar, gemäßigt au fenn, b. b. fo lange fie fur fich felbft feine Beforgniffe

hegte.

Der Berg bestand aus den unter bem Ginfluffe ber Municipalität des 10. August gewählten Abgeordneten von Paris und aus einigen entschiedenen Republikanern ber Departemente; er verstarfte fich spater durch jene Manner, welche durch die Ereigniffe egaltirt, oder durch die Furcht jum Beitritte bewogen wurden. Allein obichon im Convente numerisch fcmach, war er in diefem Zeitpunkte gleichwohl felyr machtig: er herrschte in Paris; ber Ge-meinderath war ihm ergeben, und dem Gemeinderathe mar es gelungen, fich jur erften Staatsbehorde aufjufdwingen. Die Bergvarthei batte ben Berfuch gemacht, Die verschiedenen Departemente Franfreiche burch eine Berbindung zwifchen der Municipalitat von Paris und ben andern Municipalitaten jum Behufe ber Berabredung ihres Betragens und ihrer Plane ju beherrichen; allein fie hatte ihre Absicht nicht vollständig erreicht, und die Departemente waren größtentheils ihren Gegnern geneigt, Die fich ihr Wohlwollen zu erhalten fuchten durch Flugschriften und Beitungen, die ihnen der Minifter Roland jufchicfte, meß= halb ber Berg fein Saus ein Bureau bes offent-lichen Geiftes und feine Freunde Rantemacher nannte. Allein außer bem Bunde der Municipalitaten, den er fruber oder fpater zu Stande bringen mußte, batte

er auch den Bund der Jakobiner. Dieser Klub, der einflußreichste wie der alteste und ausgebreitetste, anderte seinen Geist bei jeder Krise, ohne seinen Namen zu andern; er war ein ganz sertiger Rahmen für die Herrschenden, welche die Dissidenten davon ausschlossen. Der Klub von Paris war der Brennpunkt des Jakobinismus, und belyerschte die andern Bereine fast unumschränkt. Die Mitglieder des Bergs hatten sich desselben bemächtigt; durch Anklagen und Berdrüßlichkeiten hatten sie die Girondisten aus demselben verdrängt, und die aus der Bürgerklasse genommenen Mitglieder durch Sansculotten ersest. Den Girondisten blieb nur noch das Ministerium, das, von der Municipalität gehemmt, in Paris machtlos war. Der Berg dagegen versügte über die ganze effektive Macht der Hauptstadt, über den öffentlichen Geist durch die Jakobiner, über die Sektionen und die Vorstädte durch die Sakobiner, über die Sektionen und die Vorstädte durch die Sansculotten, endsich über die Ausstlände durch die Municipalität.

Die erste Maßregel der Partheien, nachdem sie die Republik dekretirt hatten, war, sich zu bekämpfen. Die Girondisten waren über die September - Gräuel entrüstet, und sahen mit Schauber auf den Banken des Convents Manner, welche sie angerathen oder vorgeschrieben hatten. Zwei unter ihnen slößten ihnen besonderd Abneigung oder Eckel ein: Robespierre, von dem sie glaubten, daß er nach der Tyrannen strebe, und Marat, der sich, seit dem Beginne der Revolution, in seinen Blättern zum Apostel des Mords aufgeworfen hatte. Sie klagten Robespierre mit mehr Leidenschaftlichkeit als Alugheit an; er war noch nicht surchtdar genug, um sich eine Anklage wegen des Strebens nach der Diktatur zuzuziehen. Seine Feinde vergrößerten selbst seine Popularität und Wichtigkeit dadurch, daß sie ihm Plane zur Last legten, die damals unwahrscheinlich waren, und in keinem Kalle bewiesen werden konnten.

Robespierre, der in unserer Revolution eine so furchtbare Rolle gespielt hat, fing nun an, in erster Linie zu figuriren. Bis jest hatten ihn, trop aller seiner Anstrengungen, überlegene-Manner bei seiner eigenen Parthei verdunkelt: unter der constituirenden Bersammlung die berühmten Häupter derselben, unter der gesetzgebenden Bersammlung Brissot und Petion; am 10. August Danton. In diesen verschiedenen Zeitpunkten hatte er sich gegen

die Manner, deren Ruf oder Popularitat ihn in Schatten ftellten, erflart. Da er fich mitten unter ben beruhmten Versonen der erften Berfammlung nur durch die Gonderbarteit feiner Meinungen einigen Ruf erwerben fonnte, fo hatte er den übertriebenen Reformator gefpielt; mab= rend der zweiten Versammlung mar er constitutionell ge= worden, weil seine Rebenbubler Neuerer maren, und bei den Jakobinern hatte er ju Gunften des Friedens gefproden, weil feine Rebenbuhler den Krieg verlangt hatten. Seit dem 10. August bestrebte er sich in dem genannten Rlub, die Girondiften ju fturgen und Danton auszuftechen, ftets die Gache feiner Eitelfeit mit der Gache der Menae Diefer Menfch, der nur gewöhnliche Salente und einen eitlen Rarafter befaß, danfte es feiner Mittelmäßig= feit, daß er unter ben Letten erfchien, mas ein großer Bortheil in einer Revolution ift, und seiner feurigen Gigen= liebe, daß er nach dem erften Range trachtete, alles that, um fich ju bemfelben aufzuschwingen, und alles magte, benfelben zu behaupten. Robespierre hatte Eigen-Schaften fur die Tyranney: eine gwar feineswegs große, aber auch nicht gewohnliche Geele; ben Bortheil einer einsigen Leidenschaft, die Auffenseite des Patriotismus, ben verdienten Ruf der Unbestechlichkeit, ein ftrenges Leben, und feinen Widerwillen gegen Blut. Er lieferte den Beweis, daß man im Gewühle burgerlicher Unruhen nicht durch feinen Geift, fondern durch fein Betragen fein poli= tisches Glud macht, und daß die beharrliche Mittelmaßigfeit machtiger ift, als das Paufen machende Genie. muß auch fagen, daß Robespierre eine gute Stube hatte an einer unermeßlichen und fanatischen Gefte, deren Berr-Schaft er feit dem Ende der constituirenden Bersammlung ju begrunden gesucht, und deren Grundfate er vertheidigt Diese Gefte stammte aus dem 18. Jahrhunderte und reprafentirte gemiffe Meinungen beffelben. bol in der Politif mar die absolute Souverainetat des Gefellschaftsvertrage von 3. 3. Rouffeau, und in Glaubensfachen ber Deismus des Baubensbefenntniffes des favonifden Bifare; fpater gelang es ihr, ihre Unsichten in der Berfaffung von 93 und in dem Cultus des bochft en Befens einen Augenblick gu verwirklichen. Es berrichte in den verschiedenen Epochen

der Revolution mehr System und Fanatismus als man

alaubt.

Gen es, daß die Girondiften Robesvierre's Berrichaft abnten, fen es, daß fie fich durch ihren Groll binreißen ließen, fie flagten ibn des ichwerften Berbrechens in einer Republik an. Paris war durch den Faktionegeist aufgereat; die Girondiften verlangten ein Gefet gegen die, melde das Bolf ju Unordnungen und Gewaltthatigfeiten aufreigten, und wollten zugleich dem Convente eine unabhangige, aus den drei und achtzig Departementen gewählte Dacht verschaffen. Gie ließen eine Commiffion ernennen, welche den Auftrag erhielt, einen Bericht über diefen Gegenftand zu erstatten. Der Berg griff diese Dagregel ats beleidigend fur Varis an; die Gironde vertheidigte fie und sprach von bem Plane eines Triumvirate, ben die Deputation von Varis entworfen babe. "Ich bin in Varis geboren, fagte nun Dffelin; ich bin Abgeordneter diefer Stadt. Man fpricht von einer in ihrem Schoofe entstandenen Parthei, welche eine Diftatur, Triumvirn und Tribunen wolle. Ich erflare, baß der ein großer Ignorant oder ein großer Bosewicht seyn muß, der einen solchen Plan entworfen hat. Fluch treffe jeden von der Devutation von Paris, der es wagt, über einem folden Gedanken bu bruten! — Ja, Ja, riefl Rebecqui von Marfeille, ja es befteht in diefer Berfammlung eine Parthei, die nach der Diftatur trachtet, und bas Saupt Diefer Parthei, ich nenne ibn, ift Robespierre. Dich ift ber Dann, ben ich anklage." Barbaroux unterftutte diefe Unklage durch fein Beugniß; er war einer der haupturheber des 10. August gewesen, mar das Saupt der Marfeiller, und übte einen ungeheuern Ginfluß im Guben aus. Er verficherte, man habe ihn zur Zeit des 10. Auguft, als die beiden Partheien ber Sauptstadt fich um die Marfeiller beworben haben, ju Robespierre tommen laffen; dort habe man ihm gefagt, er folle fich an die Burger anschließen, welche die größte Popularitat erlangt haben, und Payne habe ihm nament= lich Robespierre als den tugendhaften Dann, der Frankreichs Diktator werden muffe, bezeichnet. Barbaroug war ein jum Sandeln geschaffener Mann. Die rechte Geite befaß einige Mitglieder, Die, wie er, ber Meinung maren, daß man die Gegner besiegen muffe, wenn man nicht von

ihnen besiegt werden wolle. Sie wollten, man folle sich bes Convents gegen den Gemeinderath bedienen, die Departemente der Stadt Paris enegegenstellen, und die noch schwachen Feinde nicht schonen, damit sie keine Beit erhielten, stark zu werden. Allein die Mehrzahl fürchtete einen Bruch, und war fraftigen Maßregeln abgeneigt.

Die Unflage gegen Robespierre hatte feine Folge, fiel jedoch auf Marat guruck, Der in feiner Zeitschrift: Der Bolfefreund die Diftatur angerathen und ben Mord gepredigt hatte. 218 er die Rednerbubne beftieg, um fich su rechtfertigen, ergriff eine Bewegung bes Abicheus Die Berfammlung. Berab, berab! fcbrie man von allen Gei-Marat verlor die Faffung nicht. Ale eine augenblickliche Stille eingetreten mar, fagte er : "Ich habe in Diefer Berfammlung eine große Menge verfonlicher Reinde. - Alle, alle! - Ich rufe fie zur Scham zuruck; ich ermalne fie, fich des wuthenden Geschreis und der unanftandigen Drohungen gegen einen Mann zu enthalten, welcher der Freiheit und ihnen felbst weit größere Dienste geleiltet bat, als fie glauben; mogen fie boch einmal boren fernen! " Und Diefer Dann trug, inmitten bes uber feine Rubnbeit und Raltblutigfeit erftaunten Convents, feine Unfichten über Proferiptionen und Diftatur por. Lange batte er fich von Reller ju Reller geflüchtet , um fich bem offentlichen Saffe und den gegen ihn gefdleuderten Berhaftbefehlen zu entziehen. Geine blutdurftigen Blatter tamen allein jum Borfchein; er forderte in benfelben Ropfe, und bereitete die Menge ju bem Gemegel des Septembere vor. Es giebt keine Thorheit, Die einem Menfchen nicht in ben Ropf fahren, und, mas noch folimmer ift, die fich nicht einen Augenblick verwirklichen fonnte. Marat hatte ver-Schiedene fige Ideen. Die Revolution hatte Reinde, und nach feiner Meinung durfte fie feine baben, wenn fie von Dauer fenn follte; defthalb ichien ihm nichts einfacher, als fie auszurotten, und einen Diftator ju ernennen, ber fich ausschließlich mit ber Erlaffung von Profcriptionen ju befaffen batte; laut predigte er diefe beiden Magregeln, ohne Graufamfeit, aber mit einem gewiffen Conismus; er fconte weder den Unftand, noch bas Leben ber Menfchen, und verachtete als Schwachfopfe alle, welche feine Entwurfe abicheulich nannten, ftatt Tiefe in benfelben zu finden.

Die Revolution hat Manner, die der That nach weit blutdurstiger waren als er, aufgewiesen; allein keiner hat einen unheilvolleren Einfluß auf seine Zeit ausgeübt. Er hat die ohnedies schon ziemlich lockere Moral der Partheien verschlechtert, und die beiden Ideen gehegt, die der Wohlfarthsausschuß später durch seine Commissare oder durch seine Regierung verwirklichte, die Ausrottung in Masse und die Diktatur.

Die Unflage gegen Marat hatte ebenfalls feine Folge: er flofite mehr Edel, aber weniger Saf als Robespierre ein. Ginige faben in ihm nur einen Narren; Undere betrachteten Diefe Debatten nur als Partheixwifte, nicht aber als einen das Wohl der Republit berührenden Gegenstand. Budem hielt man es fur gefahrlich, ben Convent zu fichten, oder eines feiner Mitglieder in Unflageftand ju fegen; Dief mar auch ein febr ichwieriger Schritt, felbst fur Die Vartheien. Danton rechtfertigte Marat feineswegs : "Ich liebe ibn nicht, fagte er; ich fenne fein Temperament aus Erfalyrung: er ift vulkanifd, zankfuchtig und ungefellig. Allein warum will man in dem, was er fcreibt, Die Sprache einer Faktion fuchen? Sat die allgemeine Aufregung eine andere Urfache, ale die Bewegung der Revolution felbst? Robespierre verficherte feinerseits, er tenne Matat wenia : er habe vor dem 10. August nur eine einzige Unterredung mit ihm gehabt, nach welcher Marat, deffen beftige Meinungen er nicht gebilligt, seine politischen Unfichten fo beschrantt gefunden babe, daß er in feiner Beit= schrift geschrieben, er, (Robespierre), habe meder die Unfichten noch die Rubnheit eines Staatsmannes.

Allein gegen ihn felbst herrschte eine weit größere Erbitterung, weil man ihn mehr fürchtete. Die erste, von Rebecqui und Barbarour gegen ihn erhobene, Anklage hatte keinen Erfolg gehabt. Bald nachher erstattete der Minister Roland einen Bericht über den Zustand von Frankreich und Paris; er sprach von dem Gemetel im September, von den Eingriffen der Municipalität, und von den Umtrieben der Auswiegler. "Wenn man, sagte er, die klügsten und unerschrockensten Bertheidiger der Freiheit verhaßt oder verdächtig macht, die Grundsätze des Aufruhrs und des Mords laut predigt und in den Versammlungen billigt, und wenn sich gegen den Convent selbst aufrührerisches

Geschrei erhebt, so kann ich nicht mehr zweiseln, daß Anhanger der alten Regierung, oder falsche Bolköfreunde, die ihren Wahnstinn oder ihre Laskerhaftigkeit unter der Maske des Patriotismus verbergen, den Plan zu einem Umsturze entworsen haben, bei welchem sie auf Trummern und Leichnamen sich zu erheben und sich mit Blut, Gold und Abscheulichkeiten zu sättigen hoffen." Er führte zur Bekräftigung seiner Angabe einen Brief an, in welchem der Bicepräsident der zweiten Sektion des Eriminalgerichts ihm anzeigte, daß er und die ausgezeichneisten Girondisten bedroht seyen; daß, nach dem Ausdrucke ihrer Feinde, noch ein neuer Aderlaß noth wendig sey, und daß diese Leute nur von Robespierre sprechen hören wollen.

Bei diefen Worten eilte Robespierre auf die Rednerbubne, um fich ju rechtfertigen. "Riemand", fagte er, mvird es magen, mich vor meinen Augen anzuklagen." -"Ich, ruft Louvet, einer ber entschloffenften Danner der Gironde. Ja, Robespierre, fahrt er fort, ihn mit festein Blicke betrachtend, ich flage dich an." Robespierre, der bis jest eine feste Baltung behauptet hatte, murde betroffen; er hatte fich einmal im Jakobinerklub mit diefem furchtbaren Wegner, ben er als geiftvoll, ungeftum, und ichonungelos fannte, gemeffen. Louvet nahm alebald bas Bort, und iconte in einer glanzenden Stegreifrede meber Sandlungen noch Namen; er begleitete Robespierre gu. den Jakobinern, nach der Municipalität, in die Wahlver= fammlung, und zeigte, "wie er die beften Patrioten verlaumdete, die niedertrachtigften Schmeicheleien an ein Paar bundert Burger verschwendete, die er zuerft das Bolf von Paris, dann überhaupt das Bolf, und dann den Couverain nannte; wie er die ewige Aufzählung feiner eigenen Berdienste, Bollfommenheiten und Tugenden wiederholte, und nachdem er von der Starfe, der Große, der Souverainetat des Bolfe Zeugniß gegeben hatte, nie unterließ, zu betheuern, daß er auch Bolfsmann fen. Er zeigte, wie er fich am 10. August verbarg, und dann die Berschworer Des Gemeinderaths beherrichte. Bierauf fam er ju den Septembergraueln, und rief: "Sie gehort Allen, Die Revolution des 10. August." Dann fügte er, an einige Beramanner des Gemeinderathe fich wendend, bei: "Allein die Revolution des zweiten Septembers gehort euch, gehort

ausschließlich euch! und habt ihr euch nicht felbft berfelben geruhmt? Gie felbst nannten und mit wildem Sohne nur Die Patrioten des 10. August! Sich selbst aber nannten sie mit wildem Stolze die Patrioten des 2. Septembers. 216! moge fie ihnen emig bleiben diefe Auszeichnung, ihres eigenthumlichen Muths so wurdig ist! Moge sie ihnen bleiben ju unferer dauernden Rechtfertigung und ju ihrer langen Schande! Diefe angeblichen Freunde des Bolts haben auf das Bolt von Paris die Grauelthaten, mit denen die erste Boche des Geptembere besudelt murde, maljen wollen; sie haben es auf unwurdige Urt verlaumdet. Das Bolt von Paris weiß das Rampfichwert zu fuhren, aber nicht den Meuchel= Dolch! Es ift mahr, daß man feine ganze Maffe vor dem Schloße der Tuilerien an dem herrlichen Tage des 10. August gesehen bat; es ift falfch, daß man es vor den Gefangniffen an dem schrecklichen Tage des 2. Septembers gesehen hat. Wie viele waren der henker im Innern der Kerker? Zweihundert, vielleicht feine zweihundert; und wie viele durch eine mahrhaft unbegreifliche Reugierde berbeigelocfte Buschauer fonnte man aufferhalb berfelben gablen? Sochftens boppelt fo viele. Allein, fagt man, wenn das Bolt an diefen Mordthaten feinen Untheil nahm, warum bat es diefelben nicht verbutet! - Warum? Weil Petions fcubende Gewalt gefeffelt mar; weil Roland vergebens fprach; weil der Juftigminifter Danton nicht fprach; weil die Prafidenten der acht und vierzig Gektionen Befehle erwarteten, die der Dberbefehlshaber nicht ertheilte; weil Municipalbeamte, mit ihren Scharpen geschmuckt, bei diefen verruchten Binrichtungen den Borfit führten. - Allein die gesetgebende Bersammlung? — Die gesetzgebende Bersammlung? Ber-treter des Bolfe, ihr werdet sie rachen! Die Unmacht, in die euere Borganger fich verfett faben, ift unter den vielen Berbrechen, megen welcher man die Rafenden, die ich anflage, bestrafen muß, das größte." Wieder auf Robespierre juructfommend, fprach Louvet von feinem Chrgeize, feinen Umtrieben, feinem außerordentlichen Ginfluffe auf den Pobel, und schloß diese donnernde Philippica mit einer Reihe von Thatfachen, deren jeder er die furchtbare Formel: Robespierre ich flage bich an, voranschickte.

Louvet verließ unter lautem Beifalle die Rednerbubne ; blaß und von dem Murren der Berfammlung begleitet, beftieg fie Robespierre, um fich ju rechtfertigen. Mus Befturjung oder aus Furcht vor Borurtheilen verlangte er eine Brift von 8 Tagen Als der Augenblick gekommen war, erschien er weniger als ein Ungeflagter, benn als ein Triumphator; mit Ironie wies er Louvet's Bormurfe auruck, und begann eine lange Apologie feiner felbft. Dan muß gestehen, daß er wenig Dube batte, Die Thatsachen ju mildern oder ju vernichten, ba fie febr unbestimmt Bon den Tribunen erscholl bestellter Beifall, und ber Convent felbit, ber in Diefer Unflage nur einen Streit der Eigenliebe erblicfte, und nach Barrere's Ausdruck, einen Einfagemenfchen, einen fleinen Unter= nehmer von Aufftanden nicht furchtete, mar geneigt, Die Debatten zu ichließen. Ale baber Robespierre feine Rede mit den Worten Schloß : "Bas mich betrifft, fo werde ich keine personlichen Folgerungen ziehen; ich habe auf ben leichten Bortheil verzichtet, auf die Berlaumdungen meiner Gegner durch furchtbarere Unflagen ju antworten; ich habe mich des angreifenden Theils meiner Rechtfertigung begeben; ich verzichte auf die gerechte Rache, die ich an meinen Berlaumdern mit Fug nehmen tonnte; ich verlange feine andere, ale die Ruckfelyr bes Friedens und ben Sieg ber Freiheit!" fo murde er beflaticht und ber Convent ging jur Tagebordnung über. Bergebens wollte ihm Louvet antworten; man ließ ihn nicht jum Borte fommen; eben= fo vergebens erbot fich Barbarour, als Unflager gegen ihn aufzutreten, und Lanjuinais bekampfte die Tagebordnung, ohne daß die Distuffion wieder aufgefaßt wurde. Die Girondiften felbft unterftutten die Tagebordnung. Ein erfter Fehlgriff mar, daß fie die Unflage erhoben, und ein zweiter, daß fie diefelbe nicht burchfuhrten. Der Bortheil blieb auf Geiten ber Bergvarthei, weil fie nicht besiegt murbe, und Robespierre murde ber Rolle, von ber er noch fo entfernt mar, naber gebracht. Man ift in Revolutionszeiten bald bas, wofür man gehalten wird, und die Bergparthei mablte ihn zu ihrem Rubrer, weil Die Girondiften ihn als folden verfolgten.

Bichtiger als diese personlichen Angriffe maren die Erorterungen über die Regierungsmittel und bas Betragen

der Behorden und der Partheien. Die Girondiften icheiterten nicht blos an den Individuen, fondern auch an dem Gemeinderathe. Reine ihrer Magregeln gelang; fie murden schlecht eingeleitet oder schlecht unterftust. Gie hatten Die Regierung verstarten, die Municipalitat mit andern Mitgliedern befegen, fich im Sakobinerklub behaupten nnd ihn beherrichen, die Menge gewinnen, oder ihrem Ginschreiten vorbeugen follen, und fie thaten nichts von allem bem. Giner von ihnen, Buzot, schlug vor, bem Convente eine aus den Departementen zusammengezogene Bache von 3000 Mann ju geben. Diefes Mittel, bas wenigftens die Unabhangigfeit der Berfammlung gesichert hatte, murde nicht fo lebhaft unterftust, daß die Unnahme beffelben zu erwarten gemefen mare. Go griffen die Girondiften die Bergparthei an, ohne fie ju fdmachen, den Bemeinderath, ohne ihn ju unterwerfen, die Borftadte, ohne ihre Thatigkeit zu hemmen. Gie erbitterten Paris, durch Das Beftreben, fich den Beiftand der Departemente zu ver-Schaffen, ohne diefen Beiftand ju erringen, und handelten fo gegen die Regeln der gewohnlichften Rlugheit; benn es ift sicherer, etwas zu thun als anzudrohen.

Ihre Gegner wußten diefen Umftand flug ju benugen. Sie verbreiteten im Geheimen eine Meinung, welche die Sache ber Girondiften gefahrden mußte; namlich die, daß fie die Republif in den Guden verlegen, und den ubrigen Theil des Reiches preisgeben wollen. Run fing man an, ihnen den nachher fo verderblichen Borwurf des Foderalismus ju machen. Die Gicondiften verachteten ihn, weil sie seine Gefahren nicht ahnten; allein er mußte in dem Mage, wie fie schwacher und ihre Feinde fuhner mur= den, Glauben finden. Bas ihn verantagt hatte, mar der Plan, sich hinter der Loire ju vertheidigen, und die Regierung nach dem Guden ju verlegen, falls der Rorden von den Feinden überzogen, und Paris eingenommen wurde; und ferner die Borliebe, die fie fur die Provingen zeigten, fo wie ihre Erbitterung gegen die Aufwiegler ber Bauptftadt. Nichts ift leichter, ale eine Magregel, durch Die Beranderung ber Beit, in welcher fie beabsichtigt morden ift, zu entstellen, und in der Difbilligung der Bugel-lofigkeiten einer Stadt die Abficht ju finden, alle andern Stadte des Staats gegen fie ju verbunden. Go wurden

nun die Girondisten der Menge als Foderalisten bezeichnet. Während sie den Gemeinderath denuncirten und Robespierre und Marat anklagten, ließ der Berg die Ein heit und Untheilbarkeit der Republik beschließen. Dieß war eine Art, sie anzugreisen und Berdacht auf ihr Haupt zu wälzen, obschon sie diesen Borschlägen ihre Justimmung mit so viel Eiser ertheilten, daß sie zu bedauern schienen,

fie nicht felbst gemacht zu haben.

Allein ein den Debatten Dieser beiden Partheien dem Unscheine nach fremder Umftand fam dem Berge noch mehr ju ftatten. Bereits ermuthigt durch die unflugen Berfuche, die gegen ihn unternommen worden waren, harrte er nur auf eine Gelegenheit, um feinerseits die Offensive zu ergreifen. Der Convent mar diefer langen Erorterungen mude: jene feiner Mitglieder, welche nicht dabei betheiligt waren, ja felbst diejenigen Danner der beiden Partheien, die nicht in erfter Linie standen, fuhlten das Bedurfniß der Gintracht, und wunschten, daß man fich mit ber Republit be-Schäftigen mochte. Es erfolgte ein Scheinbarer Baffenstill= ftand, und die Aufmerksamkeit der Berfammlung richtete fich einen Augenblick auf die neue Berfaffung, von welcher der Berg jedoch ihre Blide wieder ablentte, Schicffal des abgesetten Fürsten zu entscheiden. Die Saupter der außersten Linken wurden biebei von mehreren Beweggrunden geleitet: sie wollten nicht, daß die Girondisten und die Gemäßigten der Ebene, welche den Berfaffungsausschuß, jene durch Petion, Condorcet, Briffot, Bergniaud, Benfonné, Diefe durch Barrere, Gienes, Thomas Danne leiteten, die Republik organisirten. Gie batten die Regierung des Burgerstandes begrundet, und fie nur ein wenig demofratischer als jene von 1791 gemacht, mabrend fie felbst die Regierung der Menge einzuführensuchten. Allein fie konnten ihren 3med nur durch die Erlangung der Berrichaft erreichen, und die Berrichaft fonnten fie nur durch die Berlangerung des revolutionaren Buftandes Franfreiche erlangen. Deben Diefem Bedurfniffe, Die Errichtung der gesethlichen Ordnung zu verhindern durch einen furchtbaren Staatoftreich, wie die Berurtheilung Ludwigs XVI. mar, die alle Leidenschaften aufregen, und die heftigen Partheien an fie, als die unbeugfamen Suter der Republit, fetten mußte, begten fie die Boffnung, die Gefinnungen der Girondisten, die ihren Wunsch, Ludwig XVI. zu retten, nicht verbargen, noch augenfälliger zu machen, und sie so in der Meinung der Menge zu stürzen. Es gab ohne Zweifel unter der Bergparthei viele Männer, die bei dieser Gelegenheit ganz nach ihrem besten Wissen und Gewissen, und lediglich als Republifaner handelten, in deren Augen Ludwig XVI. als Berbrecher gegen die Revolution erschien; und ein entthronter König war in der That gefährlich für eine werdende Demokratie. Allein diese Parthei hätte mehr Milde gezeigt, wenn sie nicht zu gleicher Zeit die Gironde und Ludwig

XVI. hatte fturgen muffen.

Seit einiger Zeit bereitete man außerhalb bes Kreises der Bersammlung die Gemuther auf seine Berurtheilung vor. Der Jakobinerklub ergoß sich in Schmähungen gegen ihn; man streute die schimpflichsten Gerüchte über seinen Karakter auß; man forderte seine Berurtheilung zur Befestigung der Freiheit. Die Bolksgesellschaften der Departemente schrieben in gleichem Sinne Abressen an den Convent; die Sektionen erschienen vor den Schranzken der Bersammlung, und man ließ durch den Sitzungssaal, auf Tragbahren, Menschen, die am 10. August verwundet worden waren, und die um Rache gegen Ludwig Capet schrien, defiliren. Man bezeichnete Ludwig XVI. nur noch mit diesem Namen des alten Haupts seines Geschlechts, und glaubte seinen Königstitel durch seinen Familiennamen verdrängt zu haben.

Partheigrunde und Volkshaß vereinigten sich gegen diesen unglücklichen Fürsten. Die, welche zwey Monate früher den Gedanken, eine andere Strafe als jene der Absehung über ihn zu verhängen, zurückgestoßen hatten, waren jest von starrem Erstaunen ergriffen: so schnell verliert man zur Zeit einer Krise das Recht, seine Meinung zu vertheidigen! Die Entdeckung des eisernen Schrankes verstärkte hauptsächlich den Fanatismus der Menge und die Machtlosigkeit der Vertheidiger des Konigs. Nach dem 10. August hatte man in den Burcaux der Civilliste Urkunden gefunden, welche die geheimen Verbindungen Ludwigs mit den unzufriedenen Prinzen, den Ausgewanderten und Europa bewiesen. In einem Verichte, den die gesetzgebende Versammlung hatte erstatten

laffen, batte man ihn ber Abficht, ben Staat zu verrathen und die Revolution zu fturgen, beschuldigt. Man hatte ihm vorgeworfen, daß er am 16. April 1701 bem Bifchofe von Clermont gefdrieben habe; er werde, wenn er feine Dacht wieder erlange, den alten Buftand ber Regierung und ber Geiftlichfeit wieder einführen; daß er fpater ben Rrieg nur vorgeschlagen babe, um den Unmarich feiner Be-freier zu beschleunigen; bag er in Correspondeng mit Leuten geftanden fen, die ihm geschrieben haben: Der Rrieg wird alle Machte zwingen, fich gegen die Aufrührer und die Frevler, welche Frantreich tyrannisiren, zu vereinigen, damit ihre Beftrafung bald ein abidredendes Beifviel für alle die bieten moge, die fich fortan ver= fucht fühlen tonnten, ben Frieden der Reiche ju ftoren. Sie tonnen auf 150,000 Mann, theils Preufen, theils Defterreicher und Reiche-truppen, und auf ein Beer von 20,000 Ausgemanderten rechnen; daß er mit feinen Brudern, deren Benehmen er durch feine offentliche Schritte migbilligt habe, im Einverstandniffe gestanden fen; endlich, daß er nie aufgehort habe, die Revolution zu befampfen.

Neue Aftenftucke, welche alle diese Unflagen verftartten, kamen zum Boricheine. In den Tuilerien befand fich, hinter einem Relde des Getafels, in der Mauer eine Soblung, Die durch eine eiserne Thure verschloffen mar. Diefer gebeime Schrant murde bem Minifter Roland entdecft, und man fand in demfelben Aftenftucke über alle Complotte und Intriguen des Sofs gegen die Revolution; über Plane, welche die Berftarfung der conftitutionellen Gewalt des Konigs vermittelft der Bolfshaupter, und die Burucffuhrung der alten Berrichaft vermittelft der Ariftofraten erzielten; über Talons Umtriebe; über die Berbindungen mit Mirabeau; über die Annahme von Bouille's Borichlagen unter ber conftituirenden Berfammlung und über einige neue Unschlage unter der gefengebenden Berfamm= lung. Diefe Entdeckung vergrößerte die Erbitterung gegen Ludwig XVI. Mirabeau's Bufte wurde im Jafobinerflub gertrummert, und der Convent verschleverte Die in feinem

Sigungefaale aufgestellte.

Seit einiger Zeit mar in der Berfammlung die Rede von dem Prozeffe Diefes Furften, der nach feiner Abfetung nicht mehr gerichtlich verfolgt werden fonnte. fein Tribunal, das fein Urtheil hatte fprechen, feine Strafe, die man über ihn hatte verhangen konnen: auch konnte man bei dem Beftreben, Ludwig XVI. auf geschliche Urt zu verurtheilen, nur zu falfchen Deutungen der ihm bewilligten Unverleglichfeit feine Buflucht nehmen. Das größte Unrecht der Partheien besteht, nachst ihrer Ungerechtigkeit, darin, daß fie nicht ungerecht icheinen wollen. Der Gefetgebungsausschuß, der mit der Abstattung eines Berichts über die Frage, ob Ludwig XVI. gerichtet, und zwar von dem Convente, gerichtet werden fonne, beauftragt worden mar, fprach fich bejahend aus. Der Abgeordnete Mailhe erhob fich im Namen des Ausschuffes gegen die Lehre ber Unverletlichkeit; ba aber biefe Lebre in ber fruberen Eroche der Revolution gelberricht hatte, fo belbauptete er, Ludwig XVI. fen ale Konig und nicht ale Privatmann unverletlich aemelen. Er behauptete weiter, die Nation, die ihre Burgichaft binfichtlich ber Sandlungen ber Gewalt nicht verlieren tonne, habe einen Erfat fur Die Unverletlichfeit bes Monarchen in der Verantwortlichkeit feiner Minifter gefunden, und da, wo Ludwig XVI. als bloßer Private gehandelt, habe er, weil seine Berantwortlichkeit auf Ries mand habe fallen fonnen, aufgehort unverleglich ju feyn. So beschränkte Mailhe die Ludwig XVI. zuerkannte constitutionelle Schutzwehr auf die königlichen Handlungen. Er trug darauf an, daß Ludwig XVI. gerichtet werde, da die Absetzung feine Strafe, fondern eine Regierungsveranderung gemefen fen; daß er fraft der Beftimmungen des Strafgesetbuches binfichtlich der- Berrather und der Berichworer gerichtet merden folle, und zwar durch den Convent, ohne Befolgung des Berfahrens ber andern Berichtshofe, weil der Convent das Bolf reprafentire, das Bolf alle Intereffen umfaffe, alle Intereffen die Gerechtigfeit bilden, und folglich die Berletung ber Gerechtigkeit von Seiten Des Nationalgerichtshofs eben fo unmöglich ale feine Unterwerfung unter Formen unnut fen. Dieß mar die Berkettung der Trugschluffe, vermittelft melder ber Ausschuß ben Convent in einen Gerichtshof umwandelte. Robespierre's Parthei, welche nur

Staatsgrunde geltend machte, und die Formen als tru-

gerifch verwarf, zeigte fich viel consequenter.

Die Erorterung begann am 13. November, feche Tage nach bem Berichte bes Ausschuffes. Die Unhanger ber Unverletlichkeit erklarten zwar Ludwig XVI. nicht für unfouldig, behaupteten aber, daß er nicht gerichtet werden tonne. Un ihrer Spige ftand Moriffon: er fagte, bie Unverleglichkeit fen allgemein; die Berfaffung babe weit mehr ale geheime Reindseligkeiten, namlich einen offenen Angriff von Seiten Ludwigs XVI., vorgesehen, und für biefen Fall nur die Absehung ausgesprochen; die Nation habe in diefer Beziehung ihre Souverainetat befchrantt; ber Convent habe ben Auftrag erhalten, die Regierung gu andern , nicht aber Ludwig XVI. ju richten ; der Convent muffe fich nicht nur an die Regeln der Berechtigfeit, fondern auch an die Rriegegebrauche binden, die nur mabrend bes Rampfes geftatten, fich eines Reindes zu entledigen, ber nach dem Giege wieder unter dem Gefete ftebe; judem habe die Republit fein Intereffe, Ludwig XVI. ju verurtheilen; fie muffe fich binfichtlich feiner auf Dagregeln allgemeiner Sicherheit beschranten, ihn entweder gefangen Dief mar die balten, oder aus Franfreich verbannen. Meinung der rechten Seite des Convents. Die Chene theilte die Unficht des Ausschuffes; allein der Berg verwarf fowohl die Unverletlichkeit Ludwigs XVI. als das gerichtliche Berfahren gegen ibn.

"Burger, sagte Saint Just, ich mache mich anheischig zu beweisen, daß Morissons Meinung, welche dem Könige die Unverleglichkeit bewahrt, und jene des Ausschusses, welche ihn als Burger gerichtet wissen will, gleich falsch swelche ihn als Burger gerichtet wissen will, gleich falsch sind. Ich behaupte, daß der König als Feind gerichtet werden muß; daß wir ihn nicht sowohl richten als bekampsen mussen; daß, da der Bertrag, der die Franzosen vereinigt, ihn nicht berührt, die Formen der Procedur nicht dem burgerlichen Gesege, sondern dem Gesege des Bölserrechts entnommen werden mussen; daß Langsamseit und Bedächtlichkeit hier in der That allen Negeln der Klugbeit widerstreiten, und daß nach der Unstlugheit, die den Lugenblick der Begründung unseres Rechtszustandes versschiebt, die verderblichste jene wäre, welche uns in Beziesbung auf ten König zögern machte." Die ganze Frage

auf Erwägungen von Feindseligkeiten und Politik zuruckführend, fügte Saint Just bei: "Dieselben Menschen,
welche Ludwig richten werden, haben eine Republik zu
grunden: die, welche der gerechten Bestrafung eines Konigs einige Wichtigkeit beilegen, werden nie eine Republik
grunden. Burger! wenn das römische Wolk nach sechshundert Jahren der Tugend und des Hasses gegen die
Konige; wenn Großbritannien, nach Eromwell's Tode,
troß seiner Energie, die Könige wieder ausleben sah, was
mussen unter und nicht die guten Burger, die Freunde
der Freiheit, fürchten, wenn sie das Beil in euern handen zittern, und ein Bolk, schon am ersten Tage seiner
Freiheit, das Andenken an seine Fesseln ehren sehen?"

Diese heftige Parthei, welche nicht sowohl ein Urtheil fallen als einen Staatoftreich ausfulyren, fein Gefet, keine Form befolgen, sondern Ludwig XVI. als einen besiegten Gefangenen ju Boden ichlagen; und die Feindfeligkeiten felbst nach bem Siege noch fortsegen wollte, bildete eine fehr fcwache Minoritat im Convente; allein außerhalb beffelben fand fie eine ftarte Stuge an ben Jakobinern und an dem Gemeinderathe. Schreckens, den fie bereits einflofte, murden ihre morderifden Aufforderungen von dem Convente gurudigewiefen, und die Unbanger ber Unverletlichkeit machten ihrerfeits fowohl die Motive des Staateintereffes, als die Regeln ber Gerechtigkeit und ber Menschlichkeit mit Muth geltend. Gie behaupteten, Diefelben Menschen fonnen nicht jugleich Richter und Gefeggeber, Unflager und Gefchworne feyn. Gie verlangten judem, man folle die Republit mit dem Glange großer Tugenden, mit dem Glange des Edelmuths und der Berzeihung, schmucken: fie verlangten, man folle dem Beispiele des romifchen Bolles folgen, das feine Freiheit eroberte, und fie funfhundert Jahre lang bewahrte, weil es fich großmuthig zeigte, weil es die Tarquine verbannte und nicht ermorden ließ. Standpunkte der Politik aus zeigten fie die Folgen einer Berurtheilung binfictlich ber anardischen Parthei, Die fie Puhner machen, und hinfichtlich Europas, deffen neutrale Machte fie in die Berbindung gegen die Republik bineinziehen murde.

Allein Robespierre, ber mabrend biefes langen Droseffes eine Rubnheit und eine Beharrlichkeit, die feine Allmacht ahnen ließen, zeigte, erschien auf ber Rednerbubne, um Saint Juft's Unficht ju unterftugen, und bem Convente ben Vorwurf ju machen, bag er auf bas Neue in Zweifel giebe, mas die Insurreftion entschieden babe, und daß er die niedergeschlagene Parthei der Royalisten burch Das Mitleid und Die Deffentlichkeit einer Bertheidigung wieder aufrichte; "die Berfammlung, fagte Robespierre, "bat fich ohne ihr Wiffen bewegen laffen, die eigentliche "Frage gang aus ben Augen ju verlieren. Sier fann von "feinem Prozeffe die Rede fenn; Ludwig ift kein Angeflagter, ihr feid feine Richter, ihr feid nur Staatsmanner, "und konnt nichts anderes feyn. Ihr habt fein Urtheil "fur oder gegen einen Menfchen ju fallen, fondern eine "Magregel bes offentlichen Wohls zu ergreifen, eine Sand-"lung nationaler Boraubficht ju uben. Ein entthronter "Ronig fann nur baju bienen, die Rube bes Staates ju "ftoren und die Freiheit zu erschuttern, oder beide zu be-"festigen.

"Ludwig war König; die Republik ist gegründet; in "diesen zwei Worten liegt die Lösung der großen Frage, die "euch beschäftigt. Ludwig kann nicht gerichtet werden; er ist "schon gerichtet, er ist verurtheilt, oder die Republik ist "nicht losgesprochen." Er verlangte, der Convent solle Ludwig XVI. für einen Verräther gegen die Franzosen, für einen Verbrecher gegen die Menschheiterklären, und ihn, kraft der Insurerektion, auf der Stelle zum Tode verurtheilen.

Durch diese maßlosen Borschläge, durch die Popularität, welche sie außerthalb des Kreises des Convents erlangten, machte der Berg die Verurtheilung gewissermaßen unvermeidlich. Indem er einen außerordentlichen Borsprung vor den übrigen Partheien gewann, zwang er diese, ihm, obgleich von serne, zu folgen. Die Mehrheit des Convents, aus einem großen Theile der Girondisten, die Ludwig XVI. für unverlestlich zu erklären nicht wagten, und aus der Ebene zusammengesetzt, entschied, auf Petions Vorschlagzgegen die Meinung der Fanatiker des Bergs und der Anshänger der Unverlestlichseit, daß Ludwig XVI. von dem Convente gerichtet werden solle. Nobert Lindet erstattete

hierauf, im Namen der Commission der Einundzwanzig, seinen Bericht über Ludwig XVI. Man entwarf die Alte, welche die Thatsachen enthielt, die man ihm aufburdete, und der Convent forderte den Gefangenen vor seine Schranken.

Ludwig war feit vier Monaten in den Tempel eingeschlossen; er mar daselbst nicht frei, wie die gesetzgebende Berfammlung anfänglich, als fie ihm den Pallaft Luremburg zur Wohnung angewiesen, gewollt hatte. Der argwohnische Gemeinderath bewachte ihn strenge; allein in fein Schickfal ergeben, auf alles gefaßt, ließ er weder Ungeduld, noch Betrubniß, noch Empfindlichkeit blicken. hatte nur einen Diener, Clery, bei fich, ber jugleich jener feiner gangen Ramilie mar. Babrend ber erften Monate feiner Berhaftung murde er von der lettern nicht getrennt, und fand im Umgange mit ihr noch einigen Troft; er ermuthigte die beiden Gefahrtinen feines Unglucks, feine Gemablin und feine Schwefter, unterrichtete ben jungen Dauphin, und ertheilte ihm die Lehren eines unglücklichen Mannes und eines gefangenen Ronigs. Er las viel, und fam oft auf die Geschichte Englands von Sume gurud, in welcher er viele abgesette Monarchen, und unter andern einen durch das Bolk verurtheilten Ronig fand. Mensch sucht immer Geschicke, die bem seinigen gleichen. Allein die Troftungen, die ihm der Anblick feiner Familie gewährte, dauerten nicht lange: man trennte ihn von ihr, fobald von feinem Prozeffe die Rede mar. Der Gemeinde= rath wollte verhuten, daß die Gefangenen ihre Rechtfertigung verabredeten; die Aufficht, die er über Ludwig XVI. führte, murde daber mit jedem Tage icharfer und harter.

Mittlerweile erhielt Santerre den Befehl, Ludwig XVI. vor die Schranken des Convents zu führen. Er begab sich in den Tempel, begleitet von dem Maire, welcher dem Könige seine Sendung mittheilte, und ihn fragte, ob er herabkommen wolle. Ludwig zögerte einen Augenblick, und sagte dann: "dieß ist neue Gewaltthätigkeit; ich muß mich sügen." Und er entschloß sich, vor dem Convente zu erscheinen, den er nicht rekusierte, wie einst Karl I. seine Richter. Sobald man seine Annaherung meldete, sagte Barrere: "Repräsentanten, ihr send im Begriffe, einen "Akt der Nationalgerechtigkeit zu üben. Eure Haltung

mentspreche euren neuen Runktionen." Dann wandte er fich gegen die Bulynen und fagte: "Burger, erinnert euch van das furchtbare Schweigen, welches Ludwig begleitete, rale er von Varennes juruckgebracht wurde, an das Schweingen, welches der Berold bes Gerichts der Bolfer über Die "Ronige ift." Ludwigs Saltung bei feinem Gintritte in ben Saal war fest; er überschaute die Bersammlung mit sicherem Blide. Er ftand vor den Schranfen, und der Prafident fagte mit bewegter Stimme gu ibm: "Ludwig, die fran-Bofifche Ration flagt Gie an. Gie werden die Afte boren, welche den Thatbeftand enthalt. Ludwig, fegen Gie fich." Ein Stuhl mar fur ihn bereit; er fette fich auf ihn. Wahrend eines langen Berbors zeigte er große Ruhe und Geiftesgegenwart, beantwortete jede Frage auf paffende, und meift auf ruhrende und siegreiche Urt. Er wich die Bor= wurfe über fein Benehmen vor dem 14. Julius durch die Bemerfung guruck, daß damals feine Dacht noch nicht beschränft gewesen sen; die Borwurfe über fein Benehmen vor der Reife nach Barennes durch das Defret der conftituirenden Berfammlung, der feine Untworten genügt baben; über fein Benehmen nach dem 10. August endlich dadurch, daß er alle öffentlichen Sandlungen auf die ministerielle Berantwortlichfeit ichob, und alle heimlichen Schritte, Die man ihm perfontich jufdrieb, laugnete. Diefes Ablaugnen fonnte in den Augen der Mitglieder des Convente Thatfachen nicht vernichten, die meift durch Aftenftude, welche Ludwig XVI. eigenhandig geschrieben oder unterzeichnet hatte, erwiesen waren; allein Ludwig machte von bem naturlichen Rechte jedes Angeflagten Gebrauch. Go er= fannte er das Dasenn des eifernen Schranfes und aller ihm vorgelegten Schriften nicht an. Ludwig XVI. berief fich auf ein ichugendes Gefet, welches der Convent nicht anerkannte, und diefer fuchte Gewißheit über die contrerevolutionairen Bersuche, die Ludwig XVI. nicht eingestehen wollte, zu erlangen.

Als Ludwig in den Tempel zurückgefehrt war, beschäftigte sich der Convent mit seinem Begehren, ihm einen Bertheidiger zu gönnen. Bergebens widersetzten sich einige Mitglieder des Bergs; der Convent beschloß, daß Ludwig einen Beistand haben solle. Dieser bezeichnete Target und Tronchet; der erstere lehnte es ab. Nun erbot sich der ehrwurdige Malesherbes dem Convente, Ludwig XVI. ju vertheidigen. "Zweimal, fchrieb er, bin ich in den "Rath des Mannes, der mein Gebieter mar, gerufen mor-"den, jur Beit als Jeder nach diefer Ehre ftrebte; ich bin sihm den gleichen Dienft jest fouldig, wo dieß eine Runtstion ist, die Biele gefahrlich finden." Sein Begehren wurde ihm bewilligt. Ludwig XVI. wurde in seiner vers laffenen Lage durch Diefen Beweis von Ergebenheit gerührt. Mle Malestherbes in fein Bimmer trat, ging er auf ihn ju, Schloß ihn in seine Arme, und fagte mit Thranen im Auge ju ihm. "Ihre Aufopferung ist um so edelmuthiger, als Gie Ihr Leben in Gefahr fegen und das meinige nicht retten." Malesherbes und Tronchet beschäftigten fich ohne Unterlaß mit feiner Bertheidigung, und gefellten Berrn Defeze bei; fie fuchten den Muth des Ronigs ju beleben, fanden aber fein Gemuth ber Soffnung wenig ju-"Ich bin überzeugt, fagte er, daß fie mich tod= "ten werden: allein es fen; beschäftigen wir uns mit meis mem Prozesse, als ob ich ihn gewinnen murde; und ich mwerde ihn in der That gewinnen, weil ich ein flecken= Mofes Undenfen hinterlaffen merde."

Endlich fam der Tag feiner Bertheidigung. Gie wurde von herrn Defeze vorgetragen. Ludwig mar anwesend: Die größte Stille berrichte in der Berfammlung und auf den Tribunen. Berr Defege machte ju Gunften Des foniglichen Angeklagten alle Grunde der Gerechtigkeit und Un= schuld geltend. Er berief sich auf die ihm bewilligte Un-verleglichkeit, und fagte, daß er als Konig nicht gerichtet werden fonne; daß die Reprafentanten des Bolfe, als Rlager, nicht feine Richter fenn fonnen. Damit fagte er nichte, was nicht von einem Theile der Berfammlung bereits behauptet worden mare. Allein er bemuhte fich haupt= fachlich, das Betragen Ludwigs XVI. ju rechtfertigen, und ihm ftete reine und tadellofe Absichten beigumeffen. Er fcbloß mit diesen feierlichen Worten: "Bort jum Boraus die Ge-"Schichte, welche der Nachwelt fagen wird: Ludwig, der "den Ehron in einem Alter von zwanzig Sahren beftieg, "brachte auf denselben das Benfpiel ber guten Gitten, ber "Gerechtigkeit und der Sparfamkeit; er brachte auf den-"felben feine Schwache, feine verderbliche Leidenschaft: er "war der beständige Freund des Bolks. Das Bolk wollte

, die Ausschedung einer verderblichen Aussage, Ludwig hob "sie auf; das Bolk wollte die Abschaffung der Dienstbar"keit, Ludwig schaffte sie ab; das Bolk forderte Refor"men; er gewährte sie; das Bolk wollte seine Gesetze an"dern, er willigte ein; das Bolk wollte, das Millionen
"von Franzosen ihre Rechte wieder erlangten, er gab sie
"ihme zurück; das Bolk wollte die Freiheit, er gab sie
"ihm. Man kann Ludwig den Ruhm nicht streitig ma"chen, dem Bolke durch seine Auspreferungen eintgegen ge"kommen zu seyn; und man schlägt euch vor, ihn — Bur"ger, ich vollende meinen Sas nicht; ich schweige vor der
"Geschichte; bedenkt, daß sie euer Urtheil richten, und daß
"ihr Richterspruch auch jener der Nachwelt seyn wird."

Bufunft zu blicken.

Die Girondisten wunschten Ludwig XVI, ju retten, fürchteten aber den Bormurf des Royalismus, den ihnen ber Berg bereits machte. Wahrend Des gangen Progeffes war ihr Benehmen ziemlich zweideutig: fie magten fich weder fur noch gegen den Angeflagten auszusprechen, und ihre Mäßigung gereichte ihnen jum Berderben, ohne ihm ju nugen. In Diefem Augenblicke war feine Sache, welche nicht mehr die Sache feines Thrones, fondern feines Lebens mar, die ihrige. Man mar im Begriffe, durch einen Alt. ber Gerechtigkeit, oder durch einen Gewaltstreich, ju ent= fceiden, ob man ju einer gefehmäßigen Regierung gurudfehren, oder die revolutionaire verlangern folle. Triumph der Gironde oder des Berge lag in der einen ober in ber andern diefer Entscheidungen. Der Berg mar in großer Bewegung. Er behauptete, man beobachte Formen, die der Tod der republikanischen Energie seven, und die Bertheidigung Ludwigs XVI, fei ein vor den Augen ber Nation eröffneter Unterricht in der monarchischen Regierung. Die Jafobiner unterstüßten ihn mit Macht, und Deputationen erschienen vor den Schranken, um den Tod des Ronigs ju verlangen.

Unterdeffen schlugen die Girondisten, die es nicht gewagt hatten, die Unverleglichkeit zu behaupten, ein geeignetes Mittel vor, um Ludwig XVI. dem Tode zu entreißen; sie verlangten nämlich, man solle vom Spruche des Convents an das Bolk appelliren. Die äußerste Rechte protestirte noch gegen die Umwandlung der Bersammlung in einen Gerichtshof. Da aber die Befugniß des Convents fruber entschieden worden mar, fo richteten fich alle Unftrengungen nach einer andern Seite. Salles folug vor; Ludwig XVI. für schuldig zu erklaren, und den Urversamm= lungen die Unwendung der Strafe zu überlaffen. Bugot fürchtete, der Convent mochte fich dadurch den Bormurf ber Schwache zuziehen, und war der Meinung, Diefer muffe Die Strafe felbit bestimmen, und von seinem eigenen Ilrtheile an das Bolf appelliren. Diese Unficht wurde lebhaft befampft von dem Berge und felbst von einer großen Rahl gemäßigter Glieder des Convents, welche in der Bufammenberufung ber Urversammlungen die Gefahr eines Burgerfriegs erblickten. Die Berfammlung batte einftimmig erklart, daß Ludwig schuldig fen, als die Frage über Die Berufung an bas Bolf gestellt murde. Zweihundert vierundachtzig ftimmten fur, vierhundert vierundzwanzig gegen; gebn rekufirten fich. Run tam die fcbreckliche Frage Der gu verhangenden Strafe. Die Gabrung in Paris hatte den bochffen Grad erreicht: man bedrohte die Deputirten fogar an ber Pforte des Sigungefaals; man furchtete neue Ausschweifungen von Seiten des Bolfes; der Jakobinerklub wie-Derhallte von muthenden Schmabungen gegen Ludwig XVI. und gegen die rechte Seite. Die Bergparthei, bisher die schwächste im Convente, suchte durch Schrecken die Dajoritat zu erlangen, entschloffen, Ludwig XVI., auch wenn ihr bieß nicht gelange, zu opfern. Endlich nach einem vierstundigen namentlichen Aufrufe fagte der Prafident Bergniaud: "Bur-"ger, ich will das Refultat der Abstimmung befannt ma-Wann die Gerechtigkeit gesprochen bat, muß die "Reihe an die Menschlichkeit fommen." Der Botanten waren fiebenhundert einundzwanzig. Die abfolute Stimmenmehrheit betrug dreitjundert und fechezig. Die Todesftrafe murde mit einer Mehrheit von fecheundzwanzig Stimmen ausgesprochen. Die Meinungen hatten fich vermifcht: Girondiften hatten fur ben Tod geftimmt, jedoch mit einer Brift; Die meiften Mitglieder Der rechten Geite hatten für Gefangenhaltung ober Berbannung, einige Bergmanner wie die Girondiften gestimmt. Gobald das Dicfultat der Abstimmung befannt war, fagte ber Prafident mit dem Ausdrucke des Schmerzes: "Ich erflare im Da-"men bes Convente, daß die Strafe, Die er uber Ludwig

"Capet verhangt, ber Tod ift." Die Bertheibiger erfcbienen vor ben Schranken: fie waren febr bewegt. Gie fuchten die Berfammlung jum Mitleide ju ftimmen, und machten auf die fleine Grummengahl, welche das Urtheil entschieden hatte, aufmerkfam. Allein diefe Frage mar fon erortert und gelost. "Die Gefete merden nur burd einfache Stimmenmehrheit gegeben, batte ein Mitglied bes Bergs gefagt. - Ja, batte eine Stimme geantwortet, allein die Defrete fann man gurudnehmen, das Leben eines Den= iden aber nicht. Malesberbes wollte fprechen, aber er tonnte nicht. Schluchzen erfticte feine Stimme, und er ließ nur einige flebende und abgebrochene Worte boren. Sein Schmerz rubrte die Berfammlung. Die Girondiften betrachteten das Friftgefuch als ein lettes Sulfemittel; allein auch in diefem Punkte scheiterten fie, und das un-

felige Urtheil murde gesprochen.

Ludwig verfah fich darauf. 216 ihm Malesherbes. in Thranen fdwimmend, die Nachricht des Todesurtheils brachte, fand er ihn im Dunkeln, die Ellenbogen auf einen Tifch geftugt, das Geficht in ben Sanden, und in tiefe Betrachtung versunten. Bei bem Gerausche, bas er machte, ftand Ludwig XVI. auf, und fagte ju ibm : "Seit zwei Stunden suche ich zu erforschen, ob ich mat)= "rend meiner Regierung den geringften Borwurf von mei-"nen Unterthanen verdient habe. Wohlan, Berr von Da-"lesherbes, ich fcmore es Ihnen mit der gangen Wahr-"baftigfeit meines Bergens, als ein Menfc, ber im Be-"griffe ift, vor Gott ju erscheinen, ich habe ftets bas 2Bolt "des Bolfe gewollt, und nie habe ich einen Diefem Wohle "entgegengefesten Bunfch gehegt." Malebherbes fchmei= delte ihm mit der hoffnung, daß das Friftgesuch nicht werde verworfen werden, allein Ludwig glaubte es nicht. Er begleitete Malesherbes und bat ibn, er mochte ibn feinen letten Augenblicken nicht verlaffen. Malesberbes versprach ihm, wieder zu kommen; auch erschien er mehrmale, er konnte aber nie bis zu ihm gelangen. Ludwig fragte oftere nach ibm, und war über fein Ausbleiben betrubt. Er horte ohne Befturjung die Berkundigung feines Urtheile, das ihm der Juftigminifter eröffnete. Er verlangte brei Tage Beit, um vor Gott ju erscheinen, Den Beistand eines Geistlichen, den er nannte, und freien Berkehr mit seiner Gemahlin und seinen Kindern. Nur die

beiden letten Gesuche murden ihm bewilligt.

Der Augenblick der Zusammenkunft mar herzzerreißend für diefe troftlofe Familie; jener der Trennung mar noch fcmerglicher. 218 Ludwig fie verließ, verfprach er, fie am folgenden Tage wieder ju feben; als er aber in fein Bimmer juruckgekehrt mar, fuhlte er, daß die Prufung Bu hart ware, und fagte, mit großen Schritten auf und ab gehend: Rein, ich gehe nicht. Dieß war fein letster Rampf: er dachte nur noch an feine Borbereitung jum Tode. In der Nacht vor feiner Binrichtung fchlief er rubig. Um 5 Uhr durch Clery, feinem Auftrage gemaß, geweckt, traf er feine letten Verfügungen. Er nahm bas Abend= mabl, beauftragte Clery mit feinen letten Worten, und übergab ihm alles, mas ihm zu vermachen gestattet war, einen Ring, ein Siegel, einige Saare. Schon wirbelten Die Eromineln, icon ließ fich bas bumpfe Betofe aufaefahrener Kanonen und verworrener Stimmen boren. End. lich fam Santerre. "Sie fuchen mich, fagte Ludwig; ich "bitte Gie um eine Minute" Er überaab fein Teftament einem Municipalbeamten, forderte feinen But, und faate mit fefter Stimme: Geben mir.

Der Bagen brauchte eine Stunde, um vom Tempel Revolutionsplate ju gelangen. Gine doppelte Gaffe von Goldaten faumte die Strafe; über 40,000 Mann ftanden unter den Baffen; duftere Stille berrichte in Paris. Unter ben Burgern, die der Sinrichtung beiwohnten, horte man weder Meußerungen von Beifall noch von Bedauern; alle fcmiegen. Mit feftem Eritte ftieg er die Stufen des Schaffots binan, empfing knieend ben Segen des Prieftere, der ibm, wie man versicherte, fagte: Gobn bes beiligen Ludwige fteige gum Simmel empor! Er ließ fich, obgleich mit Biberftreben, Die Bande binden, fchritt dann lebhaft nach der linken Geite des Schaffots bin und fagte: "Ich fterbe unschuldig; nich verzeihe meinen Feinden; und bu, ungludliches Bolt -. In diefem Augenblicke murde bas Beichen jum Wirbeln gegeben, ber Larm ber Trom= meln übertonte feine Stimme, die drei Scharfrichter ergriffen ihn. Um gehn Uhr gehn Minuten mar er nicht mehr.

Go ftarb in einem Alter von 39 Jahren, nach einer der Auffuchung des Guten geweihten Regierung von 16 und einem halben Jahre, der befte, aber auch der ichwachste ber Monarchen. Seine Borfahren batten ihm eine Revolution vermacht. Dehr als irgend einer berfelben mar er geeignet, ihr vorzubeugen, ober fie ju beenden; benn er war fabig, por ihrem Husbruche ein reformirender, und nach demfelben ein fonftitutioneller Ronig ju fenn. Er ift vielleicht ber einzige Furft, ber, wie überhaupt feine Leidenschaft, fo auch jene der Gewalt nicht batte, und der die beiden Eigenschaften, welche gute Ronige bilden, Furcht vor Gott und Liebe jum Bolle, in fich vereinigte. Er fiel als Dyfer von Leidenschaften, die er nicht theilte, von jenen seiner Umgebungen, die ihm fremd waren, und von jenen der Menge, die er nicht aufgeregt Das Andenken weniger Konige ift fo empfehlens= werth. Die Geschichte wird von ihm fagen, daß er, ben etwas mehr Geelenftarte, ein einziger Ronig gewesen mare.

## Siebentes Kapitel.

Vom 21. Januar 1793 bis zum 2. Juni.

Politische und militärische Lage Frankreichs. — England, Holland, Spanien, Neapel, und alle Kreise des deutschen Reichstreten der Coalition bei. — Dumouriez unternimmt nach der Eroberung Belgiens einen Kriegszug nach Holland. — Erwill die constitutionelle Monarchie wieder herstellen. — Unställe unserer Heere. — Kampf des Bergs und der Gironde; Berschworung vom 10. März. — Ausstand der Bendes; dessen Fortschritte. — Abfall des Generals Dumouriez. — Die Girondisten werden als seine Mitschuldige angeklagt; neue Berschwörungen gegen sie. — Riedersehung der Commission der Iwöst, zur Bereitelung der Pläne der Verschwörer. — Ausstand vom 27. und 31. May gegen die Commission der Iwöst; sie wird ausgehoben. — Ausstand vom 2. Juny gegen die zweiundzwanzig angesehensten Sirondisten; sie werden verhaftet. — Gänzliche Riederlage dieser Parthei.

Der Tod Ludwigs XVI. machte die Partheien unversichnlich, und vermehrte die außeren Feinden der Nevolution. Die Republikaner hatten gegen ganz Europa, gegen die zahlreichen Klaffen der Mißvergnügten und gegen sich selbst zu kämpsen. Allein die Bergparthei, welche damals die Bolksbewegung leitete, glaubte, sie sen zu weit gegangen, als daß sie unterlassen durfte, die Dinge auf das Aeußerste zu treiben. Die Feinde der Revolution in Schrecken sehen; den Fanatismus des Bolks durch Reden, drohende Gesahren, und Ausstände entflammen; alles, sowohl die Regierung als das Bohl der Republik, auf dasselbe beziehen; ihm im Namen der Freiheit, Gleichheit, und Brüderschaft den glühendsten Enthusiasmus einhauchen; es in diesem gewaltsamen kritischen Zustande erhalten, um sich seiner Leidenschaften und Kräfte zu bedienen: dies war der Plan

Dantons und der Mitglieder der Bergparthei, die ihn ju ihrem Fuhrer erforen hatten. Danton war es, der die Gahrung des Bolks mit den wachsenden Gefahren der Republif vergrößerte, und, unter dem Namen einer revolutionairen Regierung, den Despotismus der Menge an die Stelle der geschlichen Freiheit segen ließ. Robespierre und Marat gingen noch viel weiter als er; sie wollten zu einer bleibenden Regierung erheben, was Danton nur als einen vorübergehenden Zustand betrachtete. Diefer war nur ein politisches Haupt, während jene wahre Seltirer, der erste mit mehr Ehrgeis, der zweite mit mehr

Fanatismus, maren.

Die Bergparthei hatte durch die Kataftrophe vom 21. Januar einen großen Gieg über die Girondiften errungen, Die eine weit moralischere Politif hatten, als fie, und die Republik retten wollten, ohne fie mit Blut zu beflecken. Allein der Geift der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der fie beseelte, nuste ihnen nicht nur nichts, fondern icha-Dete ihnen fogar. Dan ftreute aus, fie fenen Feinde des Bolfe, weil fie gegen die Ausschweifungen deffelben eiferten; fie fegen Mitfduldige Des Eprannen, weil fie Ludwig XVI. hatten retten wollen; fie verrathen die Republik, weil fie Daffigung empfahlen. Die Bergpar-- thei verfolgte fie im Schoofe Des Convents mit diefen Borwurfen, vom 21. Januar an bis jum 31. Mai und 2. Junius, mit der hartnackigsten Erbitterung. Lange Zeit wurden die Girondiften von dem Centrum unterftugt, das fich mit der rechten Seite gegen den Mord und die Unarchie, mit der linfen fur die Magregeln des offentlichen Wolls verband. Diefe Maffe, welche eigentlich den Geift Des Convents bildete, zeigte einigen Muth, und hielt der Macht des Bergs und des Gemeinderathe das Gegengewicht, fo lange fie in ihrer Mitte jene unerschrockenen und beredten Girondiften batte, die alle Reftigfeit und alle edelmuthigen Entschluffe ber Berfammlung in ihr Gefangniß und auf das Schaffot nahmen.

Es herrichte einen Augenblick Eintracht zwischen den verschiedenen Partheien der Berfammlung. Lepelletier Saint = Fargeau wurde von einem ehemaligen Leibgardisten, mit Namen Paris, erdolcht, weil er fur den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatte. Bereint durch die gemeinsame Ge-

fahr, fcwuren die Mitglieder des Convents auf feinem Grabe, ihre Feindschaften ju vergeffen; allein diefe zeigten fich bald wieder. Man verfolgte zu Meaux gerichtlich einige von den Mordern des Geptembers, deren Bestrafung die achtbaren Republifaner verlangten. Der Berg befurchtete, man mochte fein vergangenes Betragen untersuchen, und feine Begner mochten eine Berurtheilung benüten, um ihn offener anzugreifen; er wirfte daber die Ginftellung des gericht= lichen Berfahrens aus. Diefe Straflofigfeit machte die Rubrer der Menge noch fubner; und Marat, der ju diefer Zeit einen unglaublichen Ginfluß auf ben Pobel ubte, beste diefen auf, einige Raufleute ju plundern, die er bes Buchers mit den Lebensmitteln bezuchtigte. Er erhob fich in feinen Blattern und im Jafobinerflub mit Beftigfeit gegen die Ariftofratie der Burger, der Sandelsleute und der Staatsmanner (fo nannte er die Girondiften), das beißt gegen Alle, welche fich bei ber Ration ober in ber Berfaminlung der Megierung der Ohnehofen und der Berg. parthei noch widerfetten. Es lag etwas Schreckliches in bem Fanatismus und der unbezwinglichen Sartnacfigfeit Diefer Geftirer. Den Girondiften gaben fie vom Beginne des Convents an den Ramen Rantemacher, megen der ministeriellen und etwas heimlichen Mittel, durch die fie in den Departementen das verwegene und offene Betragen der Jakobiner befampften.

Much flagten fie diefelben regelmäßig im Rlub an: "In "Rom fagte ein Redner taglich: Rarthago muß ver-"tilgt mer den. Wohlan! ein Satobiner befteige tag-"lich diefe Bubne, und spreche bloß die Worte: "Rantemacher muffen vertilgt merben. "wer fonnte uns widersteben? Bir befampfen bas Ber-"brechen und die vergangliche Dacht bes Reichthums, aber "wir haben die Bahrheit, die Gerechtigfeit, die Armuth "und die Tugend fur und. - Bei folden Waffen werden "die Jafobiner bald fagen: wir find nur vorübergezogen, und "icon waren fie nicht mehr." Marat, weit fubner als Robespierre, der feinen Bag und feine Entwurfe noch unter gewiffen Formen verbarg, mar ber Beschüger aller Ungeber und Ungrebiften. Biele Mitglieder des Berge beschuldigten ihn, daß er ihre Sache durch seine wuthenden Rathichlage und feine unzeitigen Ausschweifungen gefahrde;

allein das ganze Sakobiner-Bolk unterstützte ihn felbst gegen Robespierre, der bei seinen Zwisten mit ihm selten den Bortheil errang. Die im Februar in dem Bolksfreunde freunde gegen einige Kausleute als warnendes Beisspiel empfohlene Plunderung erfolgte, und Marat wurde beim Convente angeslagt, der ihn nach einer sehr sturmischen Sigung in Antlagestand setzte. Allein diesem Defrete wurde keine Folge gegeben, weil die ordentlichen Gerichtshöfe in keinem Anselven standen. Diese doppelte Probe von Kraft auf der einen, und von Schwäche auf der andern Seite hatte im Laufe des Februar statt. Bald führten noch entscheidendere Ereignisse die Girondisten

ihrem Berderben zu.

Die militarifche Lage Frankreichs mar bis jest beruhigend gemefen. Dumouriez hatte fo eben dem glangenden Argonner - Feldjuge durch die Eroberung Belgiens Die Krone aufgesett. Rach bein Ruckzuge ber Preugen hatte er fich nach Paris begeben, um dafelbit den Ginfall in die öfterreichischen Niederlande zu verabreden. Um 20. Oftober 1792 jur Urmee furuckgefebrt, batte er ben Ungriff am 28. begonnen. Der beim Beginne bes Kriegs fo ungeitig, mit fo geringer Dacht und fo schlechtem Erfolge versuchte Plan wurde wieder aufgefaßt, und mit größeren Mitteln ausgeführt. Dumourieg marschirte, an ber Spige der 40,000 Dann ftarten Urmee von Belgien, von Balenciennes gegen Mons, unterftust auf feiner Rechten durch die Ardennen = Armec, die, un= gefahr 16,000 Mann ftart, unter General Balence stand, und sich von Givet gegen Namur bewegte, und auf der Linken durch die Mordarmee, die, 80,000 Mann ftart, unter General Labourdonnane von Lille gegen Tournay ruckte. Bor Mons poftirt, erwartete das ofterreichische Beer die Schlacht in feinen Berschanzungen; Dumouries ichlug es auf das Saupt, und der Gieg bei Jemmapes offnete den Frangofen Belgien, und begrundete Europa das Hebergewicht unferer Baffen wieder. Sieger am 6. November rudte Dumouries am 7. in Mons, am 11. in Bruffel, am 28. in Luttich ein; Balence nahm namur; Labourdonnage bemachtigte fich Untwerpens, und in der Mitte des Dezembers mar die Invafion ber Niederlande ganglich vollendet. Das frangofische Heer, Meister der Maas und der Schelde, bezog Winterquartiere, nachdem es die Oesterreicher, die es hinter den Niederrhein hatte werfen konnen, hinter die

Roer gejagt hatte.

Bon diefem Augenblicke an begannen die Feindfeligkeiten zwischen Dumouries und den Jafobinern. Gin Defret Des Convents vom 15. Dezember Schaffte die belgischen Gebrauche ab, und gab diefem Lande eine demofratische Organisation. Die Jakobiner ichieften ihrerseits Agenten nach Belgien, um die Revolution bafelbft fortzupflangen und Clubs nach dem Mufter der Muttergefellschaft zu er= richten; und die Flammlander, die und mit Begeifterung empfangen hatten, erfalteten burch die Requisitionen, mit denen man fie heimfuchte, durch die allgemeine Plunderung und die unerträgliche Anarchie, die im Gefolge ber Jakobiner erschienen. Die gange Parthei, welche die ofterreichische Berrichaft befampft batte und unter Frankreichs Bittigen frei zu werden hoffte, fand unfere Berrichaft harter, und bereute es, daß fie und herbeigerufen oder unterstütt Dumourieg, welcher Plane gur Erringung der Unabhangigfeit der Flammlander und gur Befriedigung feines eigenen Chraciges entworfen hatte, tam nach Paris, um fich gegen diefes unvolitische Benelmen in Beziehung auf eroberte Lander ju befdweren. Er anderte fein bisheriges zweideutiges Betragen. Er hatte nichts verfaumt, um gegen feine ber beiden Faftionen anguftogen, und fich in der Mitte zwischen ihnen zu halten: er hatte fich an feine angeschloffen, in der Soffnung, fich der rechten Geite durch feinen Freund Genfonne, und des Berges Durch Danton und Lacroir ju bedienen, und beiden durch feine Siege ju imponiren. Bei diefer zweiten Reife aber fuchte er den Jafobinern Schranfen ju fegen, und Ludwig XVI. du retten. Da ihm dieß nicht gelang, begab er fich jur Armee, um ben zweiten Keldzug zu eröffnen, fehr migveranugt und entichloffen, neue Giege gur Beendigung der Revolution und zur Umanderung ihrer Regierung zu benügen. Diegmat follten alle Grangen Frankreichs von den europaifchen Dachten angegriffen werben. Das Rriegsaluck der Revolution und die Katastrophe vom 21. Januar hatten die meiften ber noch unentschiedenen oder neutralen

Regierungen bewogen, der Coalition beigutreten.

Alls das Rabinet von St. James den Tod Ludwigs XVI. erfuhr, ichicfte es den Minifter Chauvelin jurud, deffen Unerkennung es ichon nach dem 10. August und der Absegung des Konigs verweigert hatte. Als der Con-vent fal, daß England sich der Coalition bereits angeschlossen hatte, und folglich alle seine Bersprechungen, sich neutral zu halten, eitel und illusorisch waren, erklarte er, am 1. Februar 1793, dem Ronige von Großbritannien, fo wie dem Statthalter von Solland, der feit 1788 dem Rabinete von St. James ganglich untergeordnet mar, den Rrieg. England, das bis jest den außern Schein der Reutralitat bewahrt hatte, ergriff diefe Gelegenheit, um auf dem Rriegeschauplage ju erscheinen. Schon lange ju einem Bruche geneigt, benütte Ditt alle feine Bulfequellen, und ichloß, im Laufe von feche Monaten, fieben Alliang = und feche Subsidien = Bertrage ab. \*) England wurde fo die Geele der Coalition gegen Frankreich ; feine Flotten maren fegelfertig; das Ministerium batte eine außerordentliche Steuer von 80 Millionen erhalten, und Ditt wollte unfere Revolution benügen, um Großbritanniens llebergewicht ju sichern, wie Richelieu und Mazarin Englande Rrife im Jahr 1640 benutt hatten, um Die frangofische Berrschaft in Europa zu begrunden. Nur Ruckfichten auf englische Intereffen leiteten das Rabinet von St. James. Die Befestigung feiner Gewalt im eigenen Lande; die ausschließliche Berrichaft in beiden Indien und auf den Meeren; die Bollendung der Coloniglrevolution, die gegen England begonnen hatte, und an deren Ausdehnung, befonders auf Gudamerita, ihm gelegen fenn mußte, um swiften den beiden von einander unabhangig gewordenen Welten jum Mittelgliede ju Die-

<sup>\*)</sup> Diese Verträge waren folgende: 4. Marz, Artikel zwischen Großbritannien und Hannover; 25. Marz, Allianzvertrag von London zwischen Rußland und Großbritannien; 10. April, Substidenvertrag mit Sardinien; 25. May, Allianzvertrag von Masdrid mit Spanien; 12. Juliuß, Allianzvertrag von Reapel mit beiden Sicilien; 14. Juliuß, Allianzvertrag im Lager vor Mainz mit Preußen; 30. August, Allianzvertrag won London mit dem Kaiser; 21. September, Gubidienvertrag mit dem Markgrafen von Baden; 26. September, Allianzvertrag von London mit Portugal. In diesen Verträgen gab England beträchtliche Subsidien, besonders Oestreich und Preußen.

nen; dieß maren die Folgen, die es von diefem großen

Stoffe auf bem Continente erwartete.

Das Kabinet von St. James beschäftigte sich nun mit einer zweiten Anwerbung für die Coalition. In Spanien war so eben ein Ministerwechsel erfolgt: der berüchtigte Godoy, Herzog von Alcudia, später Friedensfürst, war durch eine Intrise Englands und der Ausgewanderten an die Spisse der Regierung gestellt worden. Diese Macht brach mit der Republik, nachdem sie sich vergebens für Ludwig XVI. verwendet, und das Leben des Königs zur Bedingung ihrer Neutralität gemacht hatte. Das ganze deutsche Reich nahm Theil an dem Kriege: Baiern, Schwaben und der Kurfurst von der Pfalz schlossen sich an die kriegführenden Kreise des Reichs an. Reapel solgte dem Beispiele des heiligen Stuhls, der sich schon erklärt hatte; und es blieben nur noch die Schweiz, Schweden, Danemark und die Turkei neutral. Rußland war noch mit der

zweiten Theilung Volens beschäftigt.

Die Republik fah ihre Flanken von den friegerischfien Truppen Europas bedroht. Bald mußte fie 45,000 Defterreicher und Sardinier an den Alven , 50,000 Spanier an den Pyrenaen, 70,000 Defterreicher oder Reichstruppen, nebst 38,000 Englandern und Bollandern, am Niederrhein und in Belgien; 33,400 Defterreicher zwischen der Dofel und der Maas; 112,600 Preugen, Defterreicher und Reichstruppen am Mittel = und Oberrhein befampfen. vielen Reinden die Stirne bieten zu fonnen, befahl der Convent eine Mustebung von 300,000 Mann. Auf Diefe Magregel der außern Bertheidigung folgte eine Partheimaßregel fur das Innere. In dem Augenblicke, in welchem die neuen Bataillone Paris verließen, und vor der Berfammlung erschienen, verlangte ber Berg die Errichtung eines außerordentlichen Tribunals, um die Revolution, welche die Bataillone an der Grange vertheidigen follten, im Innern ju unterftuben. Diefes, aus 9 Mitglieder beftebende, Tribunal follte ohne Gefdwornengericht und Berufung richten. Die Girondiften erhoben fich mit aller ihrer Macht gegen eine fo willführliche und furchtbare Unftalt, aber vergebens; denn fie fchienen die Feinde der Republit ju begunftigen, mabrend fie ein ju ihrer Beftrafung bestimmtes Tribungt verwarfen. Alles mas fie erlangten, war, baf fie bie Gefchwornen dem Tribunale ein= verleibten, und feine Thatigfeit lahmten, fo lange fie eini-

gen Ginfluß behaupteten.

Die Bauptanstrengungen ber Berbundeten maren gegen die ausgedehnte Grange vom Nordmeere bis Buningen gerichtet. Der Dring von Roburg follte, an der Grife ber Defterreicher, Die frangofifche Urmee an ber Roer und an der Maas angreifen und in Belgien eindringen, mabrend auf dem andern Punfte die Preußen gegen Cuftine marfdiren, ibm eine Schlacht liefern, Daing berennen, und nach der Ginnahme Diefer Feste ben fruberen Ginfall erneuern murden. Diefe beiden Overationsarmeen murden in den Zwischenstellungen von bedeutenden Streitfraften unterftugt. Dit chrgeizigen und reaftionairen Entwurfen zu einer Beit beschäftigt, in welcher er nur an Die Gefahren Frankreiche batte benten follen, beschloß Dumouriez, tros des Convents und Europas, das Konigthum von 1791 wieder berguftellen. 2Bas weder Bouille fur den unumfdrankten Ehron, noch Lafagette für den conftitutionellen, in weit gunftigerer Beit, vermocht hatten, hoffte Dumourieg gang allein fur eine vernichtete Constitution und ein Ronigthum ohne Parthei auszuführen. Statt zwischen den Faftionen neutral ju bleiben, mas die Umftande einem Generale, und felbft einem ehrgeizigen, jum Gefete machten, jog er es vor, mit ihnen ju brechen, um fie ju beherrichen. Er gedachte fich außerhalb Franfreiche eine Parthei ju bilben, vermittelft ber batavischen Republikaner, Die ber Statthaltericaft und bem englischen Ginfluffe abgeneigt waren, in Solland einzudringen, Belgien von den Jafobinern zu befreien, diese beiden Lander in einen unabhangigen Staat zu vereinigen, und fich zu ihrem politischen Proteftor aufzuwerfen, nachdem er allen Ruhm eines Eroberere errungen haben murde. Er wollte, um die Partheien einzuschuchtern, feine Truppen gewinnen, gegen die Bauptftadt marichiren, den Convent auflofen, die Bolfegefell= Schaften schließen, die Constitution vom Jahre 1791 wieder berftellen, und Franfreich einen Ronig geben.

Diefer mahrend des heftigen Zusammenstofies der Revolution mit Europa unausfuhrbare Entwurf schien dem feurigen und abenteuerlichen Dumouriez leicht. Statt die bedrohte Linie von Mainz bis zur Roer zu vertheidigen, warf er sich auf die linke Seite der Operationslinie, und drang an der Spige von 20,000 Mann in Holland ein. Er wollte durch einen schnellen Marsch in den Mittelpunkt der vereinigten Provinzen dringen, die Festungen von der Seite angreisen, und in Nimwegen zu 23,000 Mann unter General Miranda, der sich wahrscheinlich alsdann Mastrichts bemachtigt hatte, stoßen. Eine Armee von 40,000 Mann sollte die Desterreicher beobachten, und seine rechte Flanke decken.

Dunouriez betrieb seine Expedition gegen Holland mit Nachdruck; er nahm Breda und Gertruydenburg, und schiefte sich an, über den Biesbos zu gehen, und sich Dortrechts zu bemächtigen. Allein unterdessen erlitt die Armee des rechten Flügels die beunruhigenosten Unfalle an der Niedermaas. Die Desterreicher ergriffen die Offensive, setzen über die Roer, schlugen Miazinsky bei Aachen, zwangen Miranda, die Blokade von Mastricht, das er unnügerweise bombardirt hatte, aufzuheben, gingen über die Maas, und schlugen bei Luttich unser Heer, das sich zwischen Eirstemont und Löwen zurückgezogen hatte, gänzlich in die Flucht. Dumouriez erhielt vom Bollziehungsrathe den Besehl, Holland in aller Eile zu verlassen, und das Commando der belgischen Armee zu übernehmen; er mußte geshorchen, und einem Eheile seiner albernsten aber auch theuersten Hoffnungen entsagen.

Die Jafobiner maren durch die Nachricht diefer Unfalle viel untenksamer geworden. Da fie fich keine Riederlage ohne Berrath, besonders nach den glanzenden und unerwarteten Giegen Des letten Feldjugs, benten fonnten, fo Schrieben fie militairisches Diggeschick Partheicombinationen Sie flagten die Girondiften, die Minifter und Die Generale an, die nach ihrer Berinuthung gemeinschaftliche Sache gemacht hatten, um die Republif zu verrathen, und schwuren ihren Untergang. Gifersucht vermischte fich mit Argwohn, und fie wunschten eben fo febr eine ausschließliche Berrichaft zu erringen, ale das bedrohte Gebier zu vertheidigen; fle fingen mit den Girondiften an. Da fie die Menge noch nicht an den Gedanken gewohnt hatten, die Reprafentanten ju profcribiren, fo nahmen fie anfanglich ihre Buflucht ju einem Complotte, um fie fich vom Salfe gu ichaffen; fie beschloffen, fie im Convente, in welchem man sie alle versammelt finden wurde, zu vernichten, und

bestimmten bie Racht bes 10. Mary jur Ausführung bes Complotte. Die Berfammlung hatte fich wegen ber Gefahren der öffentlichen Sache fur vermanent erflart. Um Borabende beschloß man bei den Jakobinern und Cordeliers. Die Barriere ju foliegen, Die Sturmglode ju lauten und in zwei Saufen gegen den Convent und die Minifter gu marichiren. Bur verabredeten Stunde brach man auf; allein mehrere Umftande vereitelten den Plan der Berfchmo-Gewarnt begaben fich die Girondiften nicht in die nachtliche Sigung, die Gektionen erklarten fich gegen das Complott, und der Kriegsminister Beurnonville marschirte gegen fie an der Gpige eines Batgillons von Brefter Roberirten: alle diese unvorhergeschenen Sinderniffe und Der . unaufhorliche Regen zerftreuten die Berfchworer. Um folgenden Tage benuncirte Bergniaud ben Infurrektionsausfouß, der diesen Mordanschlag entworfen hatte, verlangte, der Bollziehungerath folle beauftragt werden, Rachforschungen über die Berschworung des 10. Marg anzustellen, Die Protofolle der Rlubs ju untersuchen, und die Mitglieber des Infurrettionsausschuffes zu verhaften. "Bir fchrei= rten, rief er aus, von Berbrechen ju Umneftien, und von Umneftien ju Berbrechen. Biele Burger baben co "dahin gebracht, daß fie Meutereien mit der großen In-"furreftion der Freiheit verwechseln, die Aufreizungen der "Rauber für Musbruche energischer Seelen, und ben Straf-"fenraub fogar als eine Dagregel allgemeiner Gicherlieit betrachten. Bir haben die Entwicklung jenes fonderbaren "Sufteme ber Freiheit gefeben, nach welchem man euch "fagt: ihr feid frei, aber denkt wie wir, oder wir bezeichmen euch ber Rache des Bolls; ihr feid frei, aber beugt "das Saupt vor bem Gogen, welchem wir Beibrauch oftreuen, oder wir bezeichnen euch der Rache des Bolle; eihr feid frei, aber gefellt euch ju uns, um die Danner nau verfolgen, deren Redlichkeit und Ginficht wir furchten, noder mir bezeichnen euch der Rache des Bolfe! Burger, mes fteht ju befurchten, daß die Revolution, wie Saturn, mach und nach alle ihre Rinder verschlinge, und am Ente "ben Despotibinus mit allen ihn begleitenden Uebeln erzeuge." Diese prophetischen Worte machten einigen Gindruck auf die Berfammlung; allein die von Bergniaud vorgeschlagenen Magregeln murden nicht angenommen.

Die Jafobiner murben durch den schlechten Erfolg ihres erften Unternehmens gegen ihre Gegner einen Augenblick ftugig; allein der Aufstand in der Bendee machte fie wieder fubn. Der Krieg in der Bendee mar ein unvermeidliches Ereigniß in der Revolution. Um Meere und der Loire gelegen, von wenigen Strafen durchschnitten, mit Dorfern, Beilern und Cbelliofen befat, hatte fich biefes Land in feinem alten Feudalzuftande erhalten. Bendee gab es weder Aufflarung noch Civilifation, weil es feinen Mittelftand gab; und es gab feinen Mittelftand, weil es feine oder wenige Stadte gab. Die Rlaffe der Bauern hatte baber feine andern Joeen, als die ihr von ben Prieftern mitgetheilten, eingesogen, und ihr Intereffe von jenen des Adels nicht geschieden. Diese einfachen, robusten, ber alten Ordnung ber Dinge ergebenen, Menfchen begriffen nichts von einer Revolution, die als das Resultat von Meinungen und Bedurfniffen, welche ihrer Lage ganglich fremd waren, erschien. Die Adeligen und die Priefter, febr gahlreich in diesem Lande, waren nicht ausgewandert; und hier bestand eigentlich die Parthei der alten Regierung, weil hier ihre Lehren und ihre gesellschaftlichen Berhaltniffe sich fanden. Fruber oder fpater mußten Franfreich und die Bendee, zwei fo verschiedene Lander, die nur die Gprache mit einander gemein batten, fich befriegen, mußten ber Kanatismus der Monarchie und jener der Bolfssouverainetat, der Fanatismus des Priefterthums und jener der menschlichen Bernunft, ihre Paniere gegen einander erheben, und den Triumph der alten oder der neuen Civili= fation berbeiführen.

Theilweise Unruhen waren schon mehrmals in der Bendée ausgebrochen. Im Jahre 1792 hatte der Graf de la Rouairie einen allgemeinen Ausstand vorbereitet, der wegen der Verhaftung des Grafen nicht gelungen war; allein noch war alles zu einer Insurrestion bereit, als man die Resrutirung der 300,000 Mann bewerkstelligte. Diese Aushebung gab die Losung dazu. Die zum Dienste ausgeforderte Mannschaft schlug die Gensdarmerie bei Saint = Florens, und wählte, auf verschiedenen Punkten, zu Führern den Fuhrmann Cathelineau, den Marincossisier Charette, und den Wildmeister Stofflet. Mit Hulfe von Geld und Wassen, welche England lieserte, verbreistete sich die Insurrestion in Rurzem über das ganze Land;

neun hundert Gemeinden erhoben fich beim Gelaute ber Sturmglocfe; und nun vereinigten fich die abeligen Sauptlinge Bonchamps, Ledcure, la Rochejacquelin, d'Elbee, Talmont mit den übrigen. Die Linientruppen und die Bataillone der Nationalgarde, welche gegen die Infurgenten marichirten, wurden geschlagen. General Marce wurde bei Saint - Bincent von Stofflet geworfen ; General Gauvilliers bei Beaupreau von d'Elbee und Bonchamps; General Quetineau bei Aubiers von la Rochejacquelin; und General Ligonnier bei Cholet. Meifter von Chatillon, Breffuire, Bibiers geworden, wollten die Bendeer, ebe fie ihre Bortheile weiter verfolgten, fich eine Art Organifation geben. Gie bilderen drei Corps, jedes von gehn bis zwolf taufend Dann, nach ber Gintheilung des Gebiets der Ben-Dee in brei Militair = Commando's: Das erfte, unter Bon= champs, befeste die Ufer der Loire, und erhielt den Ramen Urmee von Anjou; bas zweite, im Centrum poftirt, bildete die große Urmee unter D'Elbee; britte, in der niedern Bendee, bieg die Gumpf = Urmee, und ftand unter Charette. Die Aufruhrer ernannten ein Confeil, um über die Operationen ju enticheiden, und mablten Cathelineau jum Generaliffimus. Unordnungen und diefe Gintheilung bes Landes geftatteten, Die Injurgenten in Regimenter einzutheilen, und auf ihre Relder gurud ju fchicken, oder wieder unter die Rabnen su rufen.

Die Nachricht von diesem furchtbaren Aufstande bewog den Convent, noch strengere Magregeln gegen die Priester und die Ausgewanderten zu ergreifen. Er erklarte die Priester und die Abeligen, die an einem Auflause Theil nehmen wurden, des Schußes der Gesetze für verlustig, und entwaffnete alle die, welche zur privilegirten Klasse gehort hatten. Die alten Ausgewanderten wurden auf immer verbannt; sie durften bei Todesftrase nicht zurückstehren: ihre Güter wurden eingezogen. Auf der Thure jedes Hauses mußten die Namen aller Bewohner stehen; und das Nevolutions Tribunal, welches vertagt worden war, begann sein furchtbares Amt.

Bu gleicher Beit erfuhr man, Schlag auf Schlag, neue militairifche Unfalle. Dumouriez zog, zur Armee von Belgien zurückgefehrt, feine Streitkrafte zusammen, um bem

ofterreichischen Generale, Pringen von Roburg, die Gpige ju bieren. Seine Truppen maren muthlos und litten Mangel an allem; er fdrieb an den Convent einen drobenden Brief gegen die Jafobiner, die ihn anflagten. Nach= Dem er feinem Beere wieder einen Ebeil feines alten Bertrauens durch einige einzelne Bortheile eingefloßt hatte, maate er eine allgemeine Schlacht, und verlor fie. gien wurde geraumt, und amifchen die Deiterreicher und Die Sakobiner gestellt, von jenen geschlagen, von Diefen verfolgt, nahm Dumouries ju dem ftrafbaren Mittel eines Abfalle feine Buflucht, um feine alten Entwurfe gu verwirflichen. Er bielt Bufammenfunfte mit dem Dberften Mack, und traf mit den Desterreichern die Berabredung, daß er gegen Paris marichiren wolle, um die Monarchie wieder herzustellen, mabrend er fie felbst an der Grange laffen und ihnen mehrere feste Plage als Garantie übergeben werde. Bahricheinlich wollte Dumouriez ben jungen Berzog von Chartres, ber fich mabrend diefes gangen Feldjuge ausgezeichnet batte, auf den constitutionellen Thron feben; ber Pring von Roburg hoffte bagegen, daß die Gegenrevolution, einmal fo weit gedieben, noch weiter fchreiten, und die Wiedereinfegung des Cohne Ludwigs XVI fo wie die Wiederherstellung der alten Monarchie berbeiführen werde. Gine Gegenrevolution bleibt eben fo menig fteben als eine Revolution; einmal begonnen, muß fie fich erschopfen. Die Jafobiner wurden bald von den Absichten des Generals Dumouries unterrichtet; er verbarg fie eben nicht fehr forgfaltig, fen es, daß er feine Truppen auf die Probe ftellen , und feine Reinde fchreden wollte, fen es, daß er fich feinem angeborenen Leicht= finne überließ. Um fich noch fester zu überzeugen, schickte ber Jakobinerklub drei seiner Mitglieder, Proly, Pereira und Dubuiffon als Deputation an ihn ab. Bor Dumourieg gelaffen, erhielten fie von ihm mehr Gingeftandniffe als sie erwartet hatten. "Der Convent, sagte er, ist eine "Wersammlung von 735 Eyrannen. Go lange mir 4 Boll "Gifen bleiben, werde ich nicht dulden, daß er mit feinem "neulich geschaffenen Revolutionstribunale regiert und Blut "vergießt. Bas die Republik betrifft, fugte er bingu, "fo ist fie ein leeres Wort; drei Tage habe ich an fie ge-"glaubt: feit Jemmapes habe ich alle Bortheile bedauert, "die ich fur eine fo ichlechte Sache errungen babe. Es

"giebt nur ein Mittel, das Baterland ju retten, namlich "die Biederherftellung der Berfaffung von 1791. und die "Einsebung eines Ronige." - "Denten Gie baran, Ge-"neral? fagte Dubuiffon ju ihm: die Frangofen verabicheuen "das Konigthum und icon den Namen Ludwig." - "Und "was liegt baran, ob diefer Konig Ludwig, Jafob oder "Philipp heißt!" - "Und Ihre Mittel, welche find fie?" -"Meine Armee - ja, meine Armee; fie wird die Gache "bewerkstelligen, und von meinem Lager, oder von einem "feften Plage aus, wird fie erflaren, daß fie einen Konig "will." - "Allein Ihr Entwurf gefahrdet das Schicffal "ber Gefangenen im Tempel." - "Man fonnte ben leg-"ten Bourbon, ja felbft die Bourbonen in Coblen; todten, "und Frankreich murde barum boch einen Ronig erhalten; "und wenn Paris noch diefen Mord ju den Graueln fügte, "durch die es fich bereits entehrt hat, fo murde ich augen-"blicklich gegen Paris marschiren." - Rachdem fich Dumouriez mit fo wenig Borficht ausgesprochen hatte, schritt er jur Ausführung feines unthunlichen Entwurfe. Er befand fich in einer malyrhaft fcmierigen Lage: feine Gol= Daten begten viele Unbanglichkeit an ihn, allein sie waren auch ihrem Baterlande ergeben. Er mußte fefte Plate überliefern, beren er fich noch nicht bemachtigt hatte; und es ftand zu vermuthen, daß die ihm untergebenen Generale, aus Treue gegen die Republif oder aus Ehrgeig, gegen ihn handeln werden, wie er felbst gegen Lafavette gehandelt hatte. Sein erfter Bersuch war nicht fehr aufmunternd. Nachdem er bei St. Amand festen Fuß gefaßt hatte, wollte er fich ber Seftungen Lille, Conde und Balenciennes bemachtigen; allein Diefes Unternehmen icheiterte. Diefer schlechte Erfolg bewog ihn ju jogern, und erlaubte ihm nicht, die Initiative des Angriffe ju ergreifen.

Nicht so ber Convent: er handelte mit einer Schnelligfeit, Ruhnheit, Festigseit, und besonders mit einer Bestimmtheit in seinem Zwecke, die ihm den Sieg sichern mußten. Wenn man weiß, was man will, und es schnell und
aufrichtig will, so erlangt man es immer; das war es,
was Dumouriez fehlte, was seine Kuhnheit sesselte und
seine Anhanger wankend machte. Sobald der Convent
von seinen Anschlägen Kunde erhalten hatte, forderte er
ihn vor seine Schranken; er weigerte sich zu gehorchen,

ohne jedoch die Fahne des Aufruhre ichon aufzupflanzen. Der Convent ichicfte alsbald die vier Reprafentanten Camus, Quinette, Lamarque, Bancal und den Rriegeminifter Beurnonville ab, um ihn vor feine Schranken gu führen, oder in der Mitte feines Beers ju verhaften. Dumouriez empfing die Commiffare an der Spige feines Generalstabs; fie überreichten ihm das Defret des Convents; er las es und gab es ihnen mit der Bemerkung gurud, daß ber Buftand feines Beeres ihm nicht erlaube es ju verlaffen. Er bot feine Entlaffung an, und verfprach in ruhigerer Beit felbst Richter zu verlangen, und von feinen Abfichten fo wie von feinem Betragen Rechenschaft abzulegen. Commiffare forderten ihn auf, fich zu unterwerfen, und beriefen fich auf bas Beispiel der alten romischen Feldheren. "Wir greifen immer fehl in unfern Citaten, antwortete er, "und entstellen die romische Geschichte, wenn wir unsere "Berbrechen mit bem Beispiele ihrer Tugenden entschuldigen. "Die Romer haben Tarquin nicht getodtet; die Romer "batten eine geregelte Republif und gute Gefete; fie bat= "ten weder einen Jafobinerflub, noch ein Revolutionetri= "bunal. Wir leben in einer Zeit der Anarchie; Tiger wo'-"len meinen Ropf, und ich mag ibn Tigern nicht geben." -"Burger - General, fagte hierauf Camus, wollen Gie dem "Defrete des Nationalconvents gehorchen, und fich nach "Paris verfügen?" - "Richt in Diefem Augenblicke." -"Bohlan! ich erklare Ihnen, daß ich Gie Ihres Umtes "entfete; Gie find nicht mehr General, und ich befehle, daß man sich Ihrer bemachtige." - "Das ist zu start!" sagte Dumouriez, und ließ die Commissaire durch deutsche Bufaren ergreifen, und den Defterreichern als Beißeln Nach diefer aufruhrerischen Sandlung war nicht mehr zu zogern. Dumouriez machte einen neuen Bersuch gegen Condé; er gelang aber nicht beffer als ber erfte; er wollte die Urmee in seinen Abfall verwickeln, fie verließ ihn aber. Roch lange follten die Soldaten die Republif ihrem Generale vorziehen: Die Anhanglichkeit an Die Revolution ftand noch in ihrer gangen Glut, Die burgerliche Gewalt noch in ihrer gangen Starte. Dumouries erlitt, als er fich gegen den Convent erklarte, daffelbe Schicffal, das Lafavette, als er fich gegen die gefeggebende Berfammlung, und Bouillé, als er fich gegen die conftituirende Berfammlung erklart, erlitten hatten. Wenn in dieser Zeit ein General Bouille's Festigkeit mit Lafanette's Baterlandsliebe und Popularität, sowie mit den Siegen und Hilfsmitteln des Generals Dumouriez gepaart hatte, so ware er doch unterlegen wie sie. Die Nevolution sollte bei der ihr verliehenen Bewegung starker sehn als die Parthenen, als die Generale und als Europa. Dumouriez ging mit dem Herzoge von Chartres, dem Obersten Thouvenot und zwei Schwadronen von Berchiny in das ofter-reichische Lager über; der Nest seines Heers begab sich in das Lager bei Famars, und vereinigte sich mit den von

Dampierre befehligten Truppen.

Als der Convent Die Berhaftung der Commiffare erfulr, feste er fich in Permaneng, erffarte Dumourieg für einen Berrather am Baterlande, ermachtigte jeden Burger, ihn aufzugreifen, fette einen Preis auf feinen Ropf, Defretirre den beruchtigten 2Bohlfahrtsausschuß, und verbannte den Bergog von Orleans und alle Bourbone aus Republik. Dbaleich die Girondisten bei diefer Gelegenheit Dumouriez eben fo lebhaft angegriffen hatten, Manner des Berge, fo bezüchtigte man fie boch ber Mitfould an feinem Abfalle, und fugte diefe neue Befdwerde ju den vielen andern. Ihre Feinde wurden von Sag gu Dag machtiger, und in Augenblicken offentlicher Gefahr waren fie besonders furchtbar. Bieber batten fie in dem Rampfe, ber fich zwischen ben beiden Bartheien entsvonnen batte, überall gefiegt. Gie batten die Ginftellung des gerichtlichen Berfahrens gegen die Urheber ber Geptembergrauel bewirft, ber angemaßten Gewalt der Gemeinde Geltung verschafft, zuerst die Procedur gegen Ludwig XVI., dann feine Berurtheilung jum Tode erlangt, durch ibre Umtriebe es dahin gebracht, daß die Plunderungen im Tebruar und die Berschworung des 10. Marg ungeftraft geblieben maren, das Revolutionstribunal trop der Giron= diften befretiren laffen, Roland durch Placfereien aller Urt aus dem Ministerium vertrieben, und fo eben über Dumouries triumphirt: es blieb ihnen nur noch übrig, ben Girondiften ihre lette Buflucht, Die Nationalverfammlung, ju entziehen: dieß begannen fie am 10. Apeil, und dieß vollendeten fie am 2. Junius.

Robesvierre verfolgte namentlich im Convente Briffot, Guadet, Bergniaud, Petion, Gensonné; Marat flagte fie in den Bolfegesellschaften an. Er fcbrieb in der Eigen= Schaft eines Prafidenten ber Jafobiner eine Adreffe an die Departemente, in welcher er den Donner der Bittfdriften und der Unflagen gegen die Berrather und die ungetreuen Abgeordneten, meldeben Egrannen burch eine Appellation Bolt oder durch Ginfperrung hatten retten gewollt, ju Bulfe rief. Die rechte Geite und die Ebene Des Convents fuhlten, daß es Noth that, fich zu vereini-Marat wurde vor das Revolutionstribungl gestellt. Diefe Radricht brachte Die Rlubs, Die Menge und den Gemeinderath in Barnifch. Der Maire Vache fam im Namen von 55 Seftionen und bes Generalrathe, um, ale Gegenmagregel, die Ausstoßung der angesebenften Girondiften ju verlangen. Der junge Boper Fonfrede verlangte Die Berbannung feiner Collegen zu theilen, und Die Mitglieder der rechten Seite und der Ebene erhoben fich und riefen: Alle! alle! Diefe Bittfdrift mar, obgleich fie für verlaumderisch erklart murde, ein erfter Ungriff Des Bolfe gegen ben Convent, und bereitete Die Gemuther auf den Sturg der Gironde vor.

Die Unflage gegen Marat schüchterte Die Jafobiner feinebwege ein. Sie begleiteten ihn vor das Revolutionstribunal. Marat wurde frei gesprochen und im Triumphe in die Bersammlung getragen. Bon diesem Augenblicke an waren die Bugange des Gaals von verwegenen Ohnehofen befett, und die Buhorer des Jafobinerklubs bemachtigten fich der Tribunen des Convents. Die Rlubiften und Robespierre's Striderinnen unterbrachen unaufhörlich die Redner der rechten Seite, und ftorten die Berathungen, mabrend man außerhalb des Rreifes der Berfammlung nach allen Belegenheiten hafchte, fich der Girondiften zu entledigen. Benriot, Befehlshaber Der Gektion der Dhnehofen, reigte die Bataillone, die im Begriffe maren, nach der Bendée aufzubrechen, ju einem folden Schritte auf. Guader fal ein, daß man fich nicht langer auf Rlagen und Reten be-Schränken durfte; er bestieg die Rednerbubne und fagte: "Burger, mabrend die tugendhaften Manner fich begnu-"gen, über das Ungluck des Baterlands ju feufgen, find

"die Berfchworer bemuht, es ins Berberben ju fturgen. "Gie fagen wie Cafar: laffen wir fie fprechen, und handeln mir. Boblan! handelt auch ihr. Das "Hebel liegt in der Straflofigfeit der Berfchworer Des "10. Mark; das llebel liegt in der Anarchie; das llebel "liegt in dem Dafenn der Parifer Behorden, diefer eben "fo fehr nach Geld als nach Berrichaft lechzenden Behor-"ben; noch ift es Beit, noch fonnt ihr die Republif und geuren gefährdeten Ruhm retten. 3ch fchlage vor, "Parifer Behorden zu caffiren, binnen 24 Stunden Die "Municipalitat durch die Prafidenten der Gefrionen au "erfegen, Die Gubftituirten Des Convents in furgefter Frift "in Bourges ju verfammeln, und diefes Defret durch außer-"orbentliche Gilboten in die Departemente ju fchicken." Diefer von Guadet geftellte Untrag überrafchte den Bera einen Augenblick. Satte man die vorgeschlagenen Dafregeln auf der Stelle angenommen, fo mare es um die Berrichaft bes Gemeinderathe und um die Plane ber Berfcmorer gefchelen gemefen; allein es ift auch mabrichein= lich, daß die Partheien in Barnifch gebracht, der Burgerfrieg weiter verbreitet, der Convent von der Berfammlung ju Bourges aufgelost, jeder Mittelpunkt der Thatigfeit vernichtet worden, und die Revolution nicht ftart genug gegen die innern Rampfe und Europa's Angriffe gemefen mare: Dieg befürchtete Die gemäßigte Parthei ber Berfammlung. Gie fürchtete die Unarchie, falls man dem Gemeinderathe nicht Schranfen fette, und Die Gegenrevo= lution, falls man die Menge ju febr beschranfte, und batte gerne das Gleichgewicht swiften den beiden Ertremitaten Des Convents ju halten gefucht. Aus diefer Parthei waren der Sicherheits - und der Boblfahrtbausschuß gebildet; an ihrer Gvipe ftand Barrere, der, wie alle Manner von richtigem Berftande und schwachem Rarafter, ein Freund der Mäßigung war, fo lange die Furcht ibn nicht jum Werkzeuge der Graufamkeit und Tyrannen machte. Statt der von Guadet beantragten entscheidenden Magregeln, foling er vor, eine außerordentliche Commiffion von zwolf Mitgliedern zu ernennen, bas Betras gen der Municipalitat ju untersuchen, die Urheber der gegen die Nationalvertretung angezettelten Complotte aufjufuchen, und fich ihrer Verfonen ju verfichern. Diefer

Mittelweg wurde gewählt; allein er ließ den Geminderath bestehen, und der Gemeinderath mußte über den Convent

triumphiren.

Die Commiffion der Zwolf verbreitete durch ihre Rachforfcungen Befturjung unter den Mitgliedern des Ge-meinderathe; fie entdectte eine neue Berfchworung, die am 22. May ausbrechen follte, und ließ einige Berfchworer verhaften, unter andern den Gubstituten des Gemeindeprofuratore, Bebert, den Berfaffer des Pere Ducheene, den man im Schoofe der Municipalität ergriff. Unfanglich betroffen, machte fich ber Gemeinderath schlagfertig. Bon diefem Augenblicke an war nicht mehr von Complotten, fondern von Aufftanden die Rede. Ermuthigt burch ben Berg, umgab fich ber Generalrath mit den Aufwieglern der Sauptftadt; er ließ das Gerucht ausstreuen, die Zwolf wollen den Convent reinigen und bas Tribunal, das Marat frei gesprochen habe, burch ein gegenrevolutio= naires Gericht erfeten. Die Jafobiner, die Cordeliers, die Gektionen fetten fich in Permaneng. Um 26. May fing die Bewegung an, fich fuhlbar zu machen; am 27. wurde fie fo ftart, daß der Gemeinderath den Angriff beginnen fonnte. Er erfcbien in dem Convente und verlangte Deberte Freilaffung und die Abschaffung der Commiffion der 3molf; er mar begleitet von Abgeordneten der Gektionen, Die denselben Bunfch ausdruckten; jahlreiche Bolkshaufen umzingelten ben Saal. Die Geftion ber Cité magte fogar ju verlangen, man folle die Bwolf vor das Revolutionstribunal ftellen; Ifnard, der Prafident der Berfammlung, erwiederte ihnen in feierlichem Cone: "Bort mas ich euch fagen werde: Benn je durch einen jener Aufftande, Die fich feit dem 10. Darz erneuern, und von denen die Behorden der Berfammlung feine Runde gegeben haben, die Nationalvertretung angegriffen murde; fo erfla e ich euch im Namen von gang Frankreich, daß Paris vernichtet werden murde; ja gang Franfreich murde diefen Frevel rachen, und bald murde man untersuchen, auf welchem Ufer der Seine Paris existirt tat." Diese Untwort gab Das Beichen ju einem großen Tumulte. "Ich erflare es euch auch, rief Danton, fo viel Unverschamtheit fangt an, und bu drucken; wir werden euch widersteben." Und nach ber rechten Seite fich wendend, fügte er bei: "Reinen

Baffenftillstand mehr gwifden dem Berge und den Ric-

berträchtigen, die ben Enrannen retten wollten."

Die größte Bermirrung berrichte jest im Gaale; Die Eribunen erhoben ein lautes Gefdrei gegen die rechte Geite; ber Berg brach in Drobungen aus; jeden Augenblick famen neue Deputationen von außen an, und ber Convent fab fid von einer unermeflichen Bolfemenge umgeben. Ginige Sektionaire von Mail und Butte = des = Moulins batten fich, von Raffet befehligt, in den Bangen und an ben Thuren aufgestellt, um ben Convent ju vertheidigen. Girondiften miderftanden, fo lange fie tonnten, den Deputationen und dem Berge. Bedroht im Rreife ber Berfammlung, von außen belagert, benügten fie Diefe Gewaltthatigkeit, um den Unwillen des Convents zu erregen; allein der Minifter des Innern, Garat, entzog ihnen Diefes Bulfemittel; gerufen, um über den Buftand von Paris Bericht zu erstatten, verficherte er, der Convent babe nichts su befürchten; und die Meinung Garate, der fur unpartheilich galt, und fich von feiner Berfohnungspolitik ju zweideutigen Schritten verleiten ließ, ermuthigte die Mitglieber bes Bergs. Ifnard mußte ben Prafidentenftuhl verlaffen, den fofort Berault von Gedelles einnahm, und bieß mar fur ben Berg bas Beichen jum Giege. Der neue Prafident erwiederte ben Bittstellern, Die Ifnard bisber im Baume gehalten hatte: "Die Macht ber Bernunft "und die Macht des Bolks find daffelbe. Ihr verlangt von "und eine Beborbe und Gerechtigfeit. Die Reprafentanten "bes Bolls werden euch willfahren." Es war fehr fpat; Die rechte Seite hatte den Muth verloren; einige ihrer Mitglieder waren weggegangen; Die Bittfteller hatten fich von ben Schranken' auf die Gibe ber Reprafentanten begeben, und vermischt mit den Dannern des Berge ftimmten fie hier alle in larmendem Tumulte für die Absehung der Zwolf und die Freigebung der Gefangenen. Es war eine halbe Stunde nach Mitternacht, als diefer Befdluß unter bem raufdenden Beifalle ber Bubnen und des Bolfe gefaßt murde.

Bielleicht hatte die Gironde, weil denn doch das Uebergewicht der Starke nicht auf ihrer Seite war, wohl daran gethan, wenn fie auf diese Berathung nicht zuruckzesommen ware. Die Bewegung des vorigen Tags konnte keine

andere Folge haben, als die Aufhebung ber Bwolf, falls nicht andere Urfachen fie verlangerten. Allein da Die Erbitterung einen fo boben Grad von Beftigfeit erreicht hatte, fo mußte der Streit geschlichtet werden; die beiden Dartheien mußten fich bekampfen, weil fie fich nicht mehr bulben fonnten; fie mußten von Niederlage zu Gieg und von Sieg zu Riederlage fcbreiten, fich taglich mehr erhiben, bis der Starfere über den Schwachern entschieden triumphirte. Um folgenden Tage gewannen die Mitglieder ber rechten Geite bas Schlachtfeld im Convente wieder; fie ließen ben Beschluß des vorigen Tags als unter Tumult und mit Broang erlaffen, und folglich als ungefehlich aurudnehmen, und die Commiffion wurde wieder eingefest. "Geftern, fagte nun Danton, hattet ihr einen großen Aft "der Gerechtigfeit geubt. Allein ich verfunde es euch, wenn "die Commiffion die tyrannische Gewalt behalt, welche fie "geubt hat; wenn die Beborden des Bolfs nicht wieder "in ihr Umt eingesett werden; wenn die guten Burger "fürder willführliche Berhaftungen ju befürchten haben, "bann werden wir beweifen, bag wir unfere Feinde an Rubnbeit und revolutionairer Thatfraft eben fo gut ju "übertreffen miffen, als wir fie bisber an Rlugheit und "Beisheit übertroffen haben." Danton icheute fich, ben Rampf zu beginnen, und furchtete den Triumph bes Beras nicht minder als jenen der Gironde: auch wollte er bald dem 31. Mai vorbeugen, bald feine Folgen maßigen; allein er fab fich gezwungen, fich mabrend des Rampfes mit ben Geinigen ju vereinigen, und nach bem Giege ju fcweigen.

Die Galprung, welche durch die Auftebung der Commission der Zwolf in etwas beschwichtigt worden war, wurde bei der Kunde ihrer Wiedereinsetzung drohend. Die Buhnen der Sestionen und der Bolksgesellschaften wiedershallten von Schmähungen, von Allarmrusen und Aufforderungen zur Emporung. Aus dem Gefängnisse entlassen, erschien Hebert wieder im Gemeindehause. Man setzte ihm eine Krone auf, allein er legte sie auf die Buste des Brutus, und eilte zu den Jasobinern, um nach Rache gegen die Zwolf zu schreien. Nun vereinigten sich Robespierre, Marat, Danton, Chaumette und Pache, um eine neue Bewegung zu organisiren. Die Insurrestion wurde no jener des 10, August gemodelt: am 29, Mai bereitete

bie Gemuther auf dieselbe vor. Am 30. versammelten sich Mitglieder der Wahlversammlung, Commissäre der Klubs, Deputirte der Sektionen im bischöflichen Pallaste, erklärten sich für insurgirt, kassirten den Generalrath der Gemeinde, septen ihn aber bald wieder ein, nachdem sie ihn einen neuen Eid hatten schwören lassen. Man wählte Henriot zum Oberbesehlshaber der bewaffneten Macht, und sagte den Ohnethosen täglich vierzig Sous zu, so lange sie nämlich unter den Waffen stehen wurden. Nachdem diese Beschlüsse gefaßt sind, zieht man, den 31., am frühen Morgen, die Sturmglocke, schlägt den Generalmarsch, zieht die Truppen zusammen, und marschirt gegen den Convent, der seit einiger Zeit seine Sizungen im Schlosse

der Tuilerien bielt.

Die Berfaminlung mar ichon lange in ihrem Lokale; fie hatte fich beim Schalle ber Sturmglocke versammelt. Der Minifter bes Innern, Die Bermalter bes Departemente, und ber Maire von Paris maren nach einander vor die Schranken gerufen worden. Garat hatte über die Gabrung in Paris Bericht erftattet, und, wie es ichien, nichte Schlimmes von derfelben befürchtet. Phuillier hatte, im Namen des Departements, verfichert, daß es nur ein moralischer Aufstand fen. Der Daire Dache fam aulest, und erstattete einen beuchlerischen Bericht über Die Operationen der Aufrührer: er versicherte, er habe alles aufgeboten, um die Ordnung zu erhalten, habe die Bache bes Convents verdoppeln laffen, und verboten, die garmkanone abzufeuern: allein in demfelben Augenblicke borte man fie in der Ferne donnern. Große Ueberrafdung und beftige Unruhe ergriffen die Gemuther ber Berfammelten. Cambon ermabnte den Convent gur Ginigfeit, und forderte Die Buhnen jum Schweigen auf: "In diefen außerordent= lichen Umftanden, fagte er, giebt es fein anderes Mittel, die Plane der Heberwollenden ju vereiteln, als dem National= convente Achtung ju verschaffen." - "Ich verlange, fagte Thuriot, daß die Commiffion ber 3wolf auf der Stelle aufgehoben wird." - "Und ich, fagte Tallien, daß das Schwert des Gefenes die Berfchworer, felbft die, welche im Schoofe des Convents figen, trifft." Threrfeits verlangen bie Girondiften, daß man den fuhnen Benriot vor Die Schranken fordere, weil er die garmkanone ohne ben

"Benn ein Befehl bes Convents habe abfeuern laffen. Rampf beginnt, fagte Bergniaud, fo wird er, welches auch fein Musgang fenn mag, den Untergang ber Republit nach fich ziehen. Dogen alle Mitglieder fcmoren , daß fie auf ihrem Poften fterben wollen." Die gange Berfammlung erhebt fich, und pflichtet dem Borichlage bei. Danton eilt auf die Rednerbuline: "Bebt die Commiffion ber 3molf auf, ruft er; die Ranone hat gedonnert. Benn ihr politifche Gefengeber feid, fo werdet ihr, weit entfernt, ben Musbruch von Paris ju tadeln, benfelben vielmehr jur Forderung bes Wohls ber Republit, burch bie Berbefferung eurer Brethumer und die Aufhebung eurer Commission, benüben." Als er einiges Murren borte, fuhr er fort: "Un die Manner, benen die Natur einige politische Talente verliehen bat, wende ich mich, und nicht an jene einfaltigen Menschen, die nur von ihren Leidenschaften zu fpreden wiffen. Ich fage ihnen: Ermaget Die Große eures Amerts; er besteht barin, daß ihr bas Bolt gegen feine Feinde, die Ariftofraten, fo wie gegen feinen eigenen Born befdutt. Wenn alsdann einige mahrhaft gefährliche Menfchen, gleichviel welcher Parthei fie angehoren, eine burch die von euch geubte Gerechtigkeit unnut gewordene Bewegung verlangern wollten, fo wurde Paris felbit fie in das Nichts zuruckschleudern. Ich verlange kaltblutig die reine und einfache Aufhebung ber Commiffion in politischer Beziehung." Die Commission wurde auf der einen Seite heftig angegriffen, auf ber andern fcwach vertheidigt. Barrere und der Bollfahrtsausschuß, welche die Schopfer berfelben maren, schlugen vor, fie aufzuleben, um wieder Frieden zu stiften, und die Berfammlung nicht ber Gnade ber Menge preiszugeben. Die Gemäßigten bes Bergs wollten bei dieser Dagregel fteben bleiben, als die Depu-Die Mitglieder bes Departements, tationen anfamen. jene ber Municipalitat, und tie Commiffare ber Geftionen erhielten die Erlaubniß, vor die Schranten ju treten, und verlangten nicht bloß die Aufhebung der Commiffon der Zwolf, sondern auch die Bestrafung ihrer Mitglieder und aller Baupter ber Gironde.

Die Tuilerien waren von den Aufruhrern blofirt, und die Anwesenheit ihrer Commissare im Schoose des Convents ermuthigte die extremen Mitglieder des Bergs, welche bie Gironde vernichten wollten. Robespierre, ihr Saupt und Redner, nahm bas Wort und fagte: "Burger, vergeuden wir diefen Tag nicht mit leerem Gefchrei und unbedeutenden Maßregeln. Diefer Tag ift vielleicht der lette, an welchem ber Vatriotismus die Eprannen befampfen mird. Mogen die treuen Bertreter des Bolfe fich vereinigen, um beffen Glud ju fichern!" Er brang in ben Convent, nicht sowohl den von dem Wohlfahrtsausschuffe vorgeschlagenen, ale ben von den Bittstellern bezeichneten 2Bea einzuschlagen. Als er fich in lange Deflamationen gegen feine Gegner ergoß, fo rief ihm Bergniaud ju: "Schließen Sie boch!" - "Ja, ich werde schließen und gegen euch! gegen euch, Die ihr nach der Revolution des 10. August Die Urbeber derfelben auf Das Blutgerufte bringen wolltet ! aegen euch, die ihr nicht aufgehort habt, die Bernichtung von Paris ju fordern! gegen euch, die ihr ben Eprannen retten wolltet! gegen euch, die ihr euch mit Dumouriez verschworen habt, gegen euch, die ihr dieselben Patrioten, beren Ropf Dumouriez verlangte, mit Erbitterung verfolgtet! gegen euch, beren ftrafbare Rache eben jenes Gefdrei bes Unwillens, bas ihr euern Schlachtopfern jum Berbrechen anrechnen wollt, veranlaßt bat! Wohlan! mein Schluß ift ein Unflagedefret gegen alle Miticuldige Des Berrathere Dumouries und gegen die Manner, welche von den Bittstellern bezeichnet werden!" Erot ber Beftigkeit Diefes Musfalls errang Robespierre's Parthei ben Gieg nicht. Der Aufftand war nur gegen die Bwolf gerichtet; und der Wohlfahrtsausschuß, der ihre Aufhebung vorschlug, flegte über den Gemeinderath. Die Berfammlung nahm Barrere's Befchluß an, der die 3wolf faffirte, die offentliche Dacht in beständige Requisition fente, und, um die Bittsteller zu befriedigen, dem offentlichen Wohlfahrtbaudfcuffe auftrug, den von ihnen angezeigten Complotten nachzuspuren. Sobald die den Sigungsfaal umringende Menge von diefen Magregeln Runde erhielt, außerte fie lauten Beifall, und zerftreute fich.

Allein die Berschwörer wollten bei diesem halben Siege nicht stehen bleiben: sie waren am 31. Mai weiter gegangen als am 29.; sie gingen am 2. Junius weiter als am 31. Mai. Der moralische Aufstand, wie sie sich ausdrückten, wurde personlich, das heißt er richtete sich

nicht mehr gegen eine Gemalt, sondern gegen Deputirte; er entschlupfte Danton und dem Berg und fiel Robespierre, Marat und dem Gemeinderathe ju. Schon am Abende bes 31. fagte ein jatobinischer Abgeordneter: "erft die Salfte fen gethan, man muffe vollenden, und das Bolf nicht erfalten laffen." Benriot erbot fich bem Rlubbe, Die bemaffnete Dacht ju feiner Berfugung ju ftellen. Der Infurreftioneausschuß fonstituirte fich ohne Sehl in Der Rabe ber Berfammlung. Der gange erfte Junius murde ber Vorbereitung einer großen Bewegung gewidmet. Der Gemeinderath fcbrieb den Seftionen: "Burger, bleibt auf ben Beinen; Die Gefahren des Baterlands machen es euch jum hochften Gefege." Um Abende begab fich Marat, der Saupturheber des 2. Junius, in das Stadthaus, stieg felbst in ben Glockenthurm, und jog die Sturmglocke; er forderte Die Mitalieder des Raths auf, nicht von der Stelle gu gehen, bis fie das Unflagedefret gegen die Berrather und Die Staatsmanner ausgewirft batten. Ginige Abgeordnete vereinigten fich im Convente, und die Berfchworer erfchie-nen, um das Defret gegen die Proferibirten zu verlangen; allein fie waren noch nicht ftart genug, um diefe aus dem Schoofe des Convents ju reißen.

Die ganze Nacht verftrich mit Borbereitungen; Die Sturinglocke scholl; ber Generalmarich murbe gefchlagen; Bolfelhaufen rotteten fich jufammen. Um Conntage, morgens gegen 8 Uhr, erfchien Benriot vor dem Generalrathe, und erflarte seinen Mitschuldigen, im Ramen bes insurgirten Boles, daß man die Baffen nicht eher niederlegen werde, als bis man die Berhaftung ber verschwornen Deputirten erlangt habe. Er ftellte fich bierauf an die Spige der unermeglichen Menschenmaffe, Die fid) auf dem Plage des Stadthaufes versammelt hatte, redete fie an, und gab bas Beichen jum Aufbruche. Es mar beinahe 10 ilhr, als die Insurgenten auf dem Carroufelplage anlangten. Benriot umftellte das Schloß mit den ergebenften Saufen, und bald mar der Convent von 80,000 Menschen umringt, von benen bie meiften nicht wußten, mas man von ihnen wollte, und eher geneigt maren, die Deputirten ju vertheidigen, ale anzugreifen.

Die meisten Geachteten hatten sich nicht in die Berfammlung begeben. Muthig bis and Ende, waren einige

aefommen, um dem Sturme jum lettenmale ju tropen. Gleich nach der Eröffnung der Gigung beftieg der unerschrockene Laniuinais die Rednerbuhne : "Ich verlange, fagte er, das "Wort, um über ben Generalmarich, ben man in Paris "ichlagt, ju fprechen." Sogleich unterbricht man ihn burch bas Gefdrei: herunter! herunter! er mill ben Burgerfrieg! er will die Gegenrevolution! er verlaumdet Paris! er hobnt bas Bolf! -Erot der Drohungen, ber Befchimpfungen und der larmenden Rufe des Berge und der Buhnen zeigt Lanjuinais die Plane des Gemeinderathe und der Aufruhrer an; fein Muth machet mit ber Gefahr. "Ihr behauptet, fagte er, "daß wir Paris verlaumden! Paris ift rein, Paris ift gut, "Paris ift von Tyrannen unterbruckt, welche nach Blut "und Berrichaft durften." Diefe Borte geben die Lofung ju dem heftigften Tumulte; Mitglieder der Bergparthei fturgen nach der Rednerbuhne, um Lanjuinais herabzureißen; allein biefer flammert fich fraftig an, und ruft noch mit dem edelften Muthe: "Ich verlange, daß man "alle revolutionairen Behorden von Paris abfete; ich ver-"lange, daß alles, mas fie feit drei Tagen gethan haben, "für nichtig erklart werde; ich verlange, daß alle die, welche "fich eine neue gesetwidrige Gewalt anmaßen wollen, des "Odubes der Gefete fur verluftig erflart werden, und "daß jeder Burger die Erlaubniß erhalte, auf fie Jago ju "machen." Raum hatte er geendigt, fo erfdienen die infurgirten Bittfteller, um feine Berhaftung, fo wie jene feiner Collegen ju verlangen. "Burger, fagten fie am "Schluffe ihrer Rede, bas Bolt ift der ewigen Berfchiebung "seines Glucks mude; es lagt diefes Gluck noch einen Augen-"blicf in euern Banden; rettet es, oder wir erflaren euch, "daß ce fich felbft retten wird!"

Die rechte Seite verlangt die Tagesordnung über das Gesuch der Aufrührer. Der Convent geht zur Tagesordnung über. Alsbald gehen die Bittsteller mit drohender Hattung ab; die Manner verlassen die Buhnen; man ruft zu den Baffen, und außen entsteht ein großer Larm. Rettet das Bolt, sagte ein Mann des Bergs, rettet eure Amtsgenossen badurch, daß ihr die provisorische Berhaftung derselben dekretirt.

Nein, nein, antwortete die rechte Seite und sogar ein

Theil ber linken. - Bir merben alle ihr Loos theilen, ruft Lareveillere-Lepaug. Beauftragt, einen Bericht zu erstatten, und erschrocken über die Große ber Gefahr, folug ber Bohlfahrtsausschuß, wie am 31. Dai, eine icheinbar vermittelnde Dagregel vor, um den Infurgirten zu willfahren, ohne die Geachteten ganz aufzu-opfern. "Der Ausschuß, sagte Barrere, wendet sich an "die Baterlandeliebe und an die Großmuth der ange-"flagten Mitglieder: er verlangt von ihnen die Gufpen-"fion ihrer Gewalt, und ftellt ihnen vor, daß dieß das "einzige Mittel ift, den Spaltungen, welche die Republik "betrüben, ein Ende ju machen, und wieder Frieden ju "ftiften." Einige von ihnen pflichteten diefer Dagregel bei. Ifnard sufpendirte fich felbst; Lanthenas, Duffaulr und Fauchet ahmten fein Beifpiel nach; Lanjuinais that es nicht: "Bis ju diesem Augenblicke, fagte er, glaube ich eini= "gen Muth gezeigt zu haben; erwartet von mir weder "Sufpenfion noch Abdankung." Seftig unterbrochen, fügte er bei: "Wann die Alten opfern wollten, fo befrangten "fie das Opfer, das fie jum Altare fuhrten, mit Blumen "und Bandern: der Priefter opferte es, aber holinte es nicht." Barbaroug mar eben fo fest als Lanjuinais. "Ich habe "gefchworen, auf meinem Posten zu sterben, sagte er; ich "werde meinen Schwur halten." Die Berschworer bes Berge erhoben fich felbft gegen den Borfchlag des Ausschuffes. Marat behauptete, man muffe rein feyn, um opfern gu fonnen, und Billaud = Barennes verlangte die gerichtliche Berfolgung, und nicht die Guspension der Girondisten.

Bahrend dieser Debatte tritt ein Deputirter von der Bergparthei, Lacroix, rasch in den Saal, eilt auf die Rednerbuhne und erklart, daß er so eben an der Thure beschimpft worden sen, daß man ihn verhindert habe, hinauszugehen, und daß der Convent nicht frei sen. Sehr viele Mitglieder der Bergparthei entrusten sich gegen Henriot und seine Truppen. Danton sagt, man musse die beleidigte National-Majestat fraftig rachen. Barrere schlägt dem Convente vor, sich dem Bolke zu zeigen: "Repräsentanten, sagte er, befehlt eure Freiheit, "suspendirt eure Sigung, laßt die Bajonette, die euch um"geben, sich vor euch senken." Der ganze Convent erhebt sich und sest sich in Bewegung, vor ihm seine Huissick,

an feiner Gripe ber Prafibent, bebecft jum Beichen ber Trauer. Er fommt an einen Musgang, Der auf den Carouffelplat fubrt, und findet Benriot ju Pferde mit gejogenem Gabel. "Bas verlangt bas Bolf?" faate ber Drafident Berault de Gechelles ju ibm; "ber Convent ift "nur mit feinem Gluce beschäftigt." - "Berault, ant-"wortere Benriot, bas Bolf hat fich nicht erhoben, um "Phrafen anguhören; es verlangt, daß man ihm vierund-"zwanzig Schuldige ausliefere" - "Dan liefere und alle-"aus," rufen bic, welche ben Prafidenten umgeben. Ben= riot wendet fich nun nach den Seinen um und ruft: Ranoniere ju euren Studen! 3mei Ranonen werden auf den Convent gerichtet; Diefer weicht gurict, gehr in den Garten, durchschreitet ibn, und zeigt fich an meh= rern Ausgangen, Die er gleichfalls verschloffen findet. Heberall fteben die Goldaten unter den Baffen: Marat durcheilt ihre Reihen, und wiegelt und muntert die Infurgenten auf: "Reine Schwache, fagt er ju ihnen, ver-"laßt eure Poften nicht, bis man fie euch ausgeliefert "bat." Der Convent fehrt nun in den Gigungefaal jurud, niedergebeugt von feiner Ohnmacht, überzeugt von Der Ruplofigfeit seiner Bemuhungen, und ganglich unter-Die Berhaftung der Geachteten wird nicht langer befampft. Ein mahrer Diftator der Berfammlung, enticheibet Marat unumschranft über bas Schicffal ihrer Mitglieder. "Duffault, fagt er, ift ein alter Schwager, "unfahig, ein Partheihaupt ju werden; Lanthenas ift-"arm an Geift, und verdient nicht, daß man an ihn dentt; "Ducos hat blos einige irrige Meinungen gehabt, und taugt "nicht zu einem gegenrevolutionairen Saupte. 3ch ver-"lange, daß man fie ausnehme, und burch Balage erfete." Und man streicht Duffault, Lauthenas, Ducos von der Lifte meg, und fugt Balage bei. Go murde das Berzeichniß geschloffen, ohne daß auch nur die Balfte der Berfammlung Theil an bem Beschluffe genommen hatte

Hier folgen die Namen diefer beruthmten Geachteten. Man defretirte die Berhaftung der Girondisten Gensonné, Guadet, Briffot, Gorsas, Petion, Vergniaud, Salles, Barbarour, Chambon, Buzot, Birotteau, Lidon, Rabaud, Lasource, Lanjuinais, Grangeneuve, Lechardy, Lesage, Louvet, Balazé, des Minister der auswärtigen Un-

gelegenheiten Lebrun, des Minister der Steuern Clavières, und der Mitglieder der Commission der Zwolf, Kervelegan, Gardien, Rabaud-Saint-Etienne, Boileau, Bertrand, Bigée, Molleveau, Henri Lariviere, Gomaire und Bergoing. Der Convent gab ihnen Haubarrest, und stellte sie unter den Schutz des Bolles. Bon diesem Augenblicke an wurde die Ordre, vermöge welcher die Berfammlung gefangen gehalten wurde, aufgehoben, und die Menge verlor sich; allein von diesem Augenblicke an gab

es feinen freien Convent mehr.

So unterlag die Parthei der Gironde, eine durch große Talente und muthige Bergen ausgezeichnete Parthei, eine Parthei, welche die junge Republik durch Abscheu vor dem Blute, durch haß gegen das Berbrechen, durch Biderwillen gegen die Gefetlofigkeit, durch Liebe jur Ordnung, jur Gerechtigkeit und jur Freiheit ehrte, eine Parthei, Die eine schlimme Stellung hatte swiften bem Mittelftande, deffen Revolution fie befampfte, und zwischen der Menge, deren Regierung fie zuruckstieß. Berurtheilt, nicht zu han-deln, konnte diese Parthei nur eine sichere Niederlage durch einen muthigen Rampf und einen ichonen Tod verherrlichen. In diefem Zeitpunfte konnte man ihr Ende mit Gewißheit vorhersehen: sie war von Posten zu Posten verjagt worden: aus dem Jakobinerklub durch das Eindringen des Berge; aus dem Gemeinderathe durch Petion's Austritt; aus dem Minifterium durch den Rucftritt Roland's und feiner Collegen; aus dem Beere durch den Abfall des Dumouries. Es blieb ihr nur noch ber Convent; hier verfcante fie fich, hier fampfte, hier unterlag fie. Ihre Feinde versuchten abwechselnd Complotte und Aufftande gegen fie. Die Complotte veranlagten Die Ginfetjung ber Commiffion der Zwolf, die der Gironde einen augenblicflichen Bortheil zu verleihen ichien, allein ihre Gegner nur um fo mehr erbitterte. Diefe fetten bas Bolt in Bewegung, und raubten den Girondiften querft ihre Gemalt durch die Bernichtung der Commission der 3wolf, dann ihr politisches Dafenn burch Die Mechtung ihrer Saupter.

Die Folgen bieses unglücklichen Ereignisses tauschten die Boraussicht Aller. Die Dantonisten glaubten, ber Partheizwist werde ein Ende nehmen, und der Burgerfrieg brach aus. Die Gemäßigten des Wohlfahrtsausschusses

wähnten, der Convent werde seine ganze Gewalt wieder erlangen, und er wurde unterjocht. Der Gemeinderathy glaubte, der 31. Mai werde ihm die Zügel der Herrschaft in die Hände geben, und sie sielen Robespierre und einigen seinem Glücke oder der außersten Demokratie ergebenen Männern zu. Endlich war den überwundenen, und folglich den feindlichen, Partheien eine Parthei weiter beizufügen; und wie man nach dem 10. August die Republik gegen die Constitutionellen geschaffen hatte, so erschuf man nach dem 31. Mai das Chreckenssystem gegen die Gemäßigten der Republick.

## Achtes Kapitel.

Vom 2. Juni 1793. bis zum April 1794.

Aufstand der Departemente gegen den 31. Mai; fortdauernde Unfälle an den Gränzen; Fortschritte der Bendeer. — Die Bergparthei dekteitt die Verfassung von 1793 und suspendirt sie alsbald wieder, um die revolutionaire Regierung zu bechaupe ten und zu verstärken. — Aushebung des Bolks in Masse; Geseh der Verdäcken. — Siege der Vergparthei im Innern und an den Gränzen. — Tod der Königin, der zwei und zwanzig Sirondissen u. s. w. — Wohlfahrtsausschuß; seine Macht, seine Mitglieder. — Republikanischer Kalender. — Die Wacht, seine Mitglieder. — Republikanischer Kalender. — Die Sieger des 31. Mai theisen sich. — Die ultrarevolutionaire Faktion des Gemeinderaths und der Gebertisten läßt den Katholicismus abschaffen und den Cultus der Vernunst dekretiren; ihr Kannss mit dem Bohlfahrtsausschuß; ihre Niederlage. — Die gemäßigte Parthei des Berges oder der Dantonisten will die revolutionaire Diktatur vernichten und die gesesliche Regionung begründen; ihr Sturz. — Der Wohlsahrtsausschuß bleibt allein und siegreich zurück.

Es stand zu vermuthen, daß die Girondisten ihre Niederlage nicht verschmerzen, und daß der 31. Mai das Zeiden zum Aufstande der Departemente gegen den Berg und
ben Pariser Gemeinderath geben werde. Sie konnten nur
noch diesen letten Bersuch wagen, und wagten ihn. Allein

bei biefer entscheidenden Dagregel bemertte man benfelben Mangel an Einflang, ber ihre Sache in ber Nationalverfammlung verdorben hatte. Es ift zweifelhaft, daß die Girondiften gefiegt hatten, felbft wenn fie einig gewefen maren, und besonders, daß fie durch ihren Triumph die Revolution gerettet hatten. Bie hatten fie burch gerechte Gefete bewirken fonnen, was der Berg durch gewaltsame Magregeln bewirkte? Wie hatten fie die außeren Reinde ohne Kanatismus besiegen, Die Partheien ohne Schrecken im Baume halten, die Menge ohne Maximum ernahren, Die Beere ohne Requisition verproviantiren fonnen? Satte der 31. Mai in umgekehrtem Ginne ftatt gehabt, fo hatte man mahricheinlich damals gefeben, mas fpater erfolgte, Die Erschlaffung ber revolutionairen Thatigfeit, Die Ber-Doppelung der Angriffe Europa's, Die Erneuerung der Reindfeligfeiten von Geiten aller Partheien, Die Prarialtage ohne die Moglichkeit, die Menge juruckzudrangen, die Bendemiairetage ohne die Moglichfeit, die Royalisten zuruckzudrangen; den Ginfall der Berbundeten, und, nach der damale üblichen Politif, Die Berftuckelung Franfreiche. Die Republik mar nicht ftark genug, um fo viele Ungriffe abwehren zu fonnen, wie fie dieß fpater nach der Reattion des Thermidor that.

Wie dem auch fen, die Girondiften, die entweder hat= ten vereinigt bleiben, ober vereinigt fampfen follen, thaten dieß nicht, und nach dem 2. Junius fügten fich alle Gemaßigten der Varthei dem Berhaftungedefrete; alle Undern Unter den erfteren waren Bergniaud, Genentfloben. fonné, Ducos, Fonfrede u. a.; unter ben letteren Petion, Barbaroug, Guadet, Louvet, Bujot, Lanjuinais. begaben fich nach Evreux im Eure- Departemente, in meldem Busot viel Ginfluß hatte, und von ba nach Caen in Calvados. Diefe Stadt machten fie jum Mittelpunfte des Aufftande. Die Bretagne faumte nicht, auf ihre Geite ju treten. Die Infurgenten, welche fich ben Namen Berfammlung der ju Caën vereinigten Departemente beilegten, bildeten ein Beer, ernannten den General Wimpfen jum Befehlshaber deffelben, verhafteten Die jur Bergparthei gehorenden Commiffare Des Convents, Moinme und Prieur von der Marne, und trafen alle Unstalten, um gegen Paris zu marschiren. Bon Caen reiste

ein junges icones und muthiges Dlabden, Charlotte Corday, ab, um Marat, den Baupturbeber des 31. Mai und Des 2. Junius zu beftrafen: fie glaubte die Republif baburch ju retten, daß fie fich fur Diefelbe aufopferte. Allein Die Enrannei beruhte nicht auf einem Menschen, sondern auf einer Parthei und auf der gewaltsamen Lage der Republif. Nachdem Charlotte Cordan ihren edelmuthigen, aber nublofen Plan ausgeführt batte, ftarb fie mit ungetrübter Beiterfeit, mit bescheidenem Muthe und mit dem froben Bewußtseyn, ein edles Wert vollführt ju haben.\*) Allein der ermordete Marat murde fur die Menge ein meit gro-Berer Gegenstand bes Enthusiasmus, ale der lebende Marat gewesen war. Dan rief ibn auf den öffentlichen Platen an; feine Bufte murde in allen Bollegefellichaften aufgestellt, und der Convent fal fich gezwungen, ihm die Ehre bes Vantheons ju bewilligen.

Bu gleicher Zeit emporte sich Lyon, Marfeille und Bordeaux griffen zu den Waffen, und mehr als sechzig Departemente pflanzten die Fahne der Emporung auf. Bald führte dieser Angriff einen allgemeinen Aufstand aller Partheien herbei, und die Royalisten bemächtigten sich großentheils der Bewegung, welche die Girondisten begonnen hatten. Die Royalisten suchten besonders die Emporung von Lyon zu leiten, und diese Stadt zum Mittelpunkte der Bewegungen des Südens zu machen. Lyon war der alten Ordnung der Dinge sehr ergeben. Seine Seide-Manufakturen, seine Gold und Silberstickereien, sein Sandel mit Lupusartikeln machten es von den höheren

<sup>&</sup>quot;) hier folgen einige Antworten dieses edelmüthigen Madchens vor dem Revolutionstribunale. — Belche Absichten hatten Sie, als Sie Marat tödteten? — Den Unruhen in Frankreich ein Ende zu machen. — hatten Sie diesen Entschluß schon lange vorher gefaßt? — Seit dem Borfalle des 31. Mai, des Tags der Berbannung der Bolksvertreter. — Sie hatten also durch die Zeitungen erfahren, daß Marat ein Anarchist sev? — Ja, ich wußte, daß er Frankreich verführte. — Ich habe, fügte sie mit ungemein starker Stumme bei, einen Menschen getödtet, um hunderttausende zu erten; einen Bösewicht, um Unschuldige zu retten; ein wildes Ther, um meinem Baterlande Ruhe zu verschaffen. Ich war Republikanerin vor der Revolution, und nie hat es mir an Energie gesehlt.

Rlaffen abhangig. Es mußte fich taber frullzeitig gegen eine gesellschaftliche Beranderung erflaren, welche die alten Berhaltniffe verructe, und durch die Erniedrigung des Abels und der Geiftlichkeit seine Manufakturen zu Grunde richtete. Auch hatte Lyon schon im Jahre 1790, unter ber constituirenden Bersammlung, als die ausgewanderten Prinzen in der Mabe, am Bofe von Turin, maren, infurreftionelle Berfuche gemacht. Diefe von den Brieftern und den Abeligen geleiteten Berfuche maren unterdruckt worden, allein ber Geift war berfelbe geblieben. Bier, wie anderswo, hatte man nach dem 10. August die Revolution der Menge bewirken und ihre Regierung begrunden wollen. Chalier, ein fanatischer nachahmer Marat's, ftand an der Spipe ber Safobiner, der Ohnehofen und ber ftabtifchen Behorde von Lyon. Seine Berwegenheit mar nach ben Geptembergraueln und nach dem 21. Januar geftiegen. Gleichwohl war noch nichts entschieden zwischen ber republifanischen niedern Rlaffe und der ropaliftifchen Mittelflaffe, von welchen jene ben Gis ihrer Macht in ber Municipalitat, diefe in den Geftionen batte. Da aber der Streit gegen Ende Dai's hefriger entbrannte, fo folug man fich, und die Gektionen ficaten. Die Municipalitat murde belagert und erfturmt. Chalier entflot, wurde aber ergriffen, und nach einiger Beit hingerichtet. Da die Geftionaire das Soch des Convents noch nicht abzuschütteln magten, fo entschuldigten fie fich bei bemfelben mit ber Behauptung, daß die Jafobiner und die Municipalbeamten fie in die Nothwendigkeit, diese zu bekampfen, versett hatten. Der Convent, der sich nur durch die großte Berwegenheit retten fonnte, und verloren mar, sobald er nachgab, wollte nichts horen. Ingwischen ereigneten sich die Junius = Borfalle, der Aufstand in Calvados verlautete, und die ermuthigten Lyoner icheuten sich nicht mehr, die Fahne des Aufruhrs ju erheben. Gie festen ihre Stadt in Bertheidigungeftand, errichteten Befestigungemerte, bildeten ein Beer von 20,000 Mann, nahmen die Ausgewanderten in ihre Mitte auf, übertrugen den Befehl über ihre Streitfrafte dem Ronaliften Precy und dem Marquis von Birieux, und verabredeten ihre Operationen mit dem Ronige von Gardinien.

Der Lyoner Aufruhr mar fur den Convent um fo furchtbarer, als diefe Stadt fich vermoge ihrer centralen Lage auf ben Guden ftutte, welcher die Baffen ergriff, mabrend der gange Weften fich ebenfalls in Bewegung feste. Bu Marfeille hatte die Nachricht vom 31. Mai die Anhanger der Girondiften in Sarnisch gebracht; Rebecqui hatte fich in aller Gile dabin begeben. Man hatte die Seftionen versammelt, die Mitglieder des Revolutions = Tribunals des Schupes der Gefebe fur verluftig erflart, die beiden Reprafentanten Baur und Autiboul verhaftet, und ein Beer von 10,000 Mann ausgehoben, um gegen Paris zu marfdiren. Diese Dagregeln waren bas Wert ber Royaliften, die hier, wie anderswo, nur auf eine Gelegenheit, ihre Parthei wieder aufzurichten, geharrt hatten, und anfanglich unter der Daste des Republikanismus aufgetreten maren, zulest aber in ihrem eigenen Namen gehandelt hatten. Gie hatten fich ber Geftionen bemachtigt, und die Bewegung hatte nicht mehr ju Gunften ber Girondiften, fondern für die Gegenrevolutionaire ftatt. Gobald man fich im Buftande des Aufruhre befindet, fiegt die Parthei, welche die hefrigfte Meinung und den bestimmtesten Zweck bat, über ihre Genoffinnen. Als Rebecqui die neue Bendung des Aufruhre fab, fturgte er fich aus Bergweiflung in den Safen von Marfeille. Die Insurgenten fchlugen ben Weg nach Lyon ein; ihrem Beispiele folgten schnell Toulon, Rimes, Montauban und die bedeutenoften Stadte des Gudens. In Calvados hatte der Aufftand benfelben Rarafter von Royalismus angenommen, feit der Marquis von Puisann sich an der Spihe einiger Truppen in Die Reihen der Girondiften eingeschlichen hatte. Die Stadte Bordeaux, Rantes, Breft, Lorient waren ben Geachteten des 2. Junius gunftig, und einige erklarten fich fur fie; allein sie konnten nicht viel für sie thun, weil sie burch die Parthei der Jakobiner, oder durch die Rothwendigkeit, Die Royalisten Des Westens ju befampfen, jurucfgehalten wurden.

Diese Royalisten belinten, während dieser beinahe allgemeinen Schilderhebung der Departemente, ihre Unternehmungen aus. Nach ihren ersten Siegen hatten sich die Bendeer der Städte Breffuire, Argenton, Thouars bemächtigt. Ihres eigenen Landes völlig Meister, wollten sie die Granzsestungen in Besitz nehmen, und sich den Weg zum revolutionairen Frankreich bahnen, sowie Berbindungen mit England eröffnen. Um 6. Junius marschirte das Bendee = Heer, 40,000 Mann stark, unter Cathelineau, Lescure, Stofflet, Larochejacquelin gegen Saumur, und nahm es mit sturmender Hand. Es schielte sich an, Nantes anzugreisen und zu nehmen, um den Besig des eigenen Landes zu sichern, und Meister der Loire zu werden. Cathelineau zog, an der Spige der Bendeer Truppen, aus Saumur, in welchem er eine Besagung ließ, nahm Angers, ging über die Loire, stellte sich, als wollte er gegen Tours und le Mans ziehen, und warf sich dann schnell in die Gegend von Nantes, das er auf dem rechten Ufer angriff, während Charette es auf dem linken angreisen sollte.

Alles ichien fich gegen den Convent ju vereinigen, um ibn ju Boden ju bruden. Geine Beere maren im Rorden und an den Pyrenaen gefchlagen, mabrend er ju gleicher Beit von den Lyonern im Mittelpunfte, von den Marfeillern im Guden, von den Girondiften in bem einen und von ben Bendeern in dem andern Theile des Weftens bedroht war, und 20,000 Piemontefer in Franfreich eindrangen. Die militairifche Reaftion, die nach bem glanzenden Relb. auge in der Argonne und in Belgien hauptfachlich megen der Uneinigkeit zwischen Dumouriez und den Jakobinern, zwischen dem Beere und der Regierung, eingetreten mar, hatte feit dem Abfalle des Obergenerals einen weit unheilpolleren Rarafter angenommen. Es berrichte feine Ginbeit mehr in ben Bewegungen, feine Begeisterung bei ben Truppen, fein Einklang gwiften dem mit feinen Zwiften beschäftigten Convente und den entmuthigten Generalen. Die Trummer des Dumourieg'ichen Beeres hatten fich in bem Lager von Famars, unter Dampierre's Befehl, gefammelt; allein sie waren nach einer Niederlage genothigt worden, fich unter die Ranonen von Bouchain juruckzu-Dampierre mar getobtet worden. Bon Dun= firchen bis Givet, mar die Grange von überlegenen Streitfraften bedroht. Cuftine wurde fchnell von der Mofel au der Nordarmee gerufen; allein feine Gegenwart verbefferte ben miglichen Stand ber Dinge nicht. Balenciennes, ber Schluffel Frankreiche, murde genommen; Conde erlitt Daffelbe Schickfal: von Stellung ju Stellung gejagt, jog fich das Beer in die lette Ructzugsftellung bis Paris, binter die Scarpe vor Arras juruch. Auf der andern Seite

verlor das vom Feinde und vom Hunger hart gedrängte Mainz die Hoffnung, von der in Unthätigseit versetzten Moselarmee Husse zu erhalten, und kapitulirte, da es sich nicht länger halten zu können glaubte. Endlich erklärte die englische Regierung, welche sah, daß der Hunger Paris und die Departemente verwüstete, nach den Tagen des 31. Mai und des 2. Junius, alle französischen Häfen in Blokadestand, und dekretirte die Consiscation der neutralen Fahrzeuge, welche Lebensmittel in dieselben bringen wurden. Diese in den Jahrbüchern der Geschichte neue Maßregel, welche die Austungerung eines ganzen Bolks bezweckte, veranlaßte drei Monate später das Gesch des Mazimum. Die Lage der Republik konnte nicht schlimmer seyn.

Der Convent fat fich gewiffermaßen unverfebens überfallen. Er war besorganifirt, weil er aus einem Rampfe bervorging, und die Regierung ber Gieger noch nicht Beit gehabt hatte, fich zu begrunden. Die Bergporthei hatte nach bem 2. Junius, ehe die Gefahr in den Departementen und an den Grangen fo dringend fur fie murde, nach allen Geiten Commiffare ausgeschieft, und fich alsbald mit ber icon fo lange erwarteten Berfaffung, von der fie viel hoffte, beschäftigt. Die Girondiften hatten fie vor dem 21. Januar defretiren, und die gefesliche Ordnung an die Stelle des revolutionaren Buftandes fegen gewollt, um Ludwig XVI. ju retten; fie waren vor dem 51. Mai darauf zurückgekommen, um ihrer eigenen Acchtung vor-Bubeugen. Allein der Berg batte die Berfammlung durch zwei Gewaltstreiche, durch die Berurtheilung Ludwigs XVI. und durch die Ausstoßung der Gironde zweimal von diefer Erorterung abgelenft. Jest da er Meifter geblieben mar, beeilte er fich, die Republifaner burch die Defretirung ber Conftitution an fich ju feffeln. Berault de Schelles mar der Geschgeber bes Berge, wie Condorcet jener der Gironde fenn follte. In einigen Tagen murde diefe neue Berfaffung im Convente angenommen, und den Urversammlungen zur Genehmigung vorgelegt. Dan begreift leicht, welcher Urt fie bei den damale über die demokratische Regierung berrichenden Ideen fenn mußte. Die Mitglieder der tonftituirenden Berfammlung galten für Ariftofraten; das von if)nen gegebene Gefet wurde als eine Beeintrachtigung ber Rechte des Wolfs betrachtet, weil es die Ausübung der politischen Rechte an Bedingungen fnupfte; weil es nicht bie unbedingtefte Gleichheit beiligte; Die Deputirten und Die Beamten durch Wahlmanner, und diefe Wablmanner burch bas Bolf ernennen ließ; in gewiffen Fallen bie Couverainetat der Nation beschranfte, indem es einen Theil ber aftiven Burger von den großen offentlichen Memtern. und die Proletarier von den Funktionen der aftiven Burger ausschloß; endlich weil es, statt die Bevolferung gur eingigen Grundlage der Rechte ju machen, fie bei allen Dperationen mit dem Bermogen combinirte. Das Berfaffungsgefes von 1793 begrundete die reine Berrichaft ber Menge: es erkannte nicht blos das Bolf als die Quelle aller Gemalten an, fondern übertrug ibm auch die Ausübung ber-Eine unbegrangte Couverginetat; eine außerordentliche Beweglichkeit bei ben offentlichen Memtern; unmittelbare Wahlen, an denen Jeder Theil nabin; Urverfammlungen, Die ohne Ginberufung ju einer bestimmten Beit gufammen traten, die Reprafentanten ernannten und ihre Bandlungen fontrolirten; eine Nationalversammlung, die fich alljährlich erneuerte, und eigentlich nur ein Ausschuß ber Urversammlungen war, fo war dieje Berfaffung. Da fie die Menge berrichen machte, und die Gewalt ganglich besorganifirte, fo mar fie ju jeder Beit unanwendbar; besonders aber in einem Augenblicke allgemeinen Kriegs. Die Bergparthei bedurfte ftatt der ichranfenlosesten Demofratie der gedrangte= ften Diftatur. Die Conftitution wurde fuspendirt, fobald fie gegeben war, und man behielt die revolutionaire Regierung, die man noch verstärfte, bis jum Frieden bei.

Sowoll walhrend der Diskussion der Verfassung als nach der Absendung derselben an die Urversammlungen, erfuhr die Bergparthei alle Gefahren, die ihr drohten. Diese kuhnen Manner erschracken nicht über ihre Lage, obsichon sie im Inneren drei oder vier Partheien zu zügeln, Burgerfriege verschiedener Art zu enden, die Unställe der Heere wieder gut zu machen, und ganz Europa die Spitze zu bieten hatten. Die Repräsentanten der vier und vierzigstausend Municipalitäten kamen, um die Verfassung anzusnehmen. Als sie vor die Schranken der Versammlung getreten waren, und die Zustimmung des Volks angezeigt hatten, verlangten sie die Verhaftung aller Verdachtigen und die Austhebung des Volks in Masse. — "Wohlan,

rief Danton, entfprechen wir ihrem Bunfche! Die 216vacordneten ber Urversammlungen fommen, um in un-Merer Mitte die Initiative des Schreckens ju üben! 3ch werlange, daß der Convent, der jest von feiner gangen "Burde burchdrungen feyn muß, benn er ift eben erit mit der gangen Gewalt der Nation befleidet morden; ich "verlange, daß der Convent durch ein Defret den Com-"miffaren der Urversammlungen bas Recht ertheile, bas "Berzeichniß der Baffen, Der Lebensmittel und des Rriegs= "bedarfe ju entwerfen, einen Aufruf an das Bolf ergelyen yu laffen, die Burger gur Energie aufgufordern, und "400,000 Mann aufzubieten. Durch den Donner ber "Ranonen muffen wir unfern Feinden die Berfaffung ver-"funden. Der Augenblicf ift ba, ben großen und letten "Gid zu leiften, daß wir und alle dem Tode weihen, woder die Tyrannen vernichten wollen ! Diefer Gid wurde alebald von allen im Gaale anwesenden Deputirten und Burgern geleiftet. Wenige Tage nachber ichlug Barrere, im Ramen des Wohlfahrtbaubichuffes, ber, auf revolutionaire Urt zusammengesett, ber Mittelpunkt ber Operationen und die Regierung der Berfammlung wurde, noch allgemeinere Dafregeln vor: "die Freiheit, fagte er, mift die Glaubigerin aller Burger geworden; diefe find ihr mihren Gewerbfleiß, jene ihr Bermogen; andere ihren Rath, wieder andere ihren Urm; alle ihr Blut ichuldia. "Demnach find alle Frangofen, jeden Gefchlechts und "jeden Alters, vom Baterlande jur Bertheidigung der "Freiheit aufgefordert. Alle phyfifchen und moralischen "Rrafte, alle politischen und industriellen Mittel, fteben in "ihrem Dienste; alle Metalle, alle Elemente, find ihr "dinsbar. Jeder trete an feinen Posten bei der nationalen "und militairischen Bewegung, die sich vorbereitet. Die "jungen Leute werden fechten, Die verheuratheten Manner "Baffen fchmieden, das Gepack und das Gefchut fort-"Schaffen, die Lebensmittel bereiten; die Frauen an der "Rleidung der Goldaten arbeiten, Belte verfertigen, und "ihre gaftfreundliche Gorge in der Freiftatte der Bermun-"beten uben; die Rinder aus altem Linnen Charpie jup-"fen, und die Greife die Sendung, die fie bei den Dol-"tern des Alterthums hatten, wieder übernehmen, und "fich auf die offentlichen Plate tragen laffen, um bort

"den Muth der jungen Rrieger zu entflammen, den Saß "gegen die Ronige, und die Einheit der Republik zu pre-"digen. Die Nationalgebaude werden in Rasernen, die "offentlichen Plate in Berfftatten verwandelt werden; "der Boden der Keller wird jur Bereitung des Galpeters "bienen; alle Reitpferde werden fur die Reiterei, alle "Bugpferde für die Artillerie in Anspruch genommen wer"den; die Jagoftinten, die Lugusgewehre, die blanken "Baffen und die Pifen, fur den innern Dienft genugen. "Die Republit ift nur noch eine belagerte Stadt; Frant-"reich darf daher nur noch ein großes Lager fenn." Die von Barrere vorgeschlagenen Dlagregeln wurden auf der Stelle angenommen. Alle Frangofen von 18 bis 25 Sahren ergriffen die Waffen; man ergangte die Beere durch Requisitionen von Menschen, und nabrte fie durch Requisitionen von Lebensmitteln. Bald hatte die Republit 14 Beere und 1200,000 Goldaten. Franfreich, das für die Republikaner ein Lager und eine Werkstätte murde, verwandelte fich in ein Gefangniß fur die Diffidenten. Indem man gegen die erflarten Beinde marschirte, wollte man fich der heimlichen verfichern, und gab das beruchtigte Gefes ber Berbachtigen. Dan verhaftete die Fremden wegen ihrer Umtriebe, und ferferte auch die Unhanger der constitutionellen Monarchie und der gemäßigten Republif ein, um fie bis jum Frieden zu be= wachen. Fur den Augenblick mar es nur eine Borfichtemagregel. Die Burgerschaft, ber Sandelestand und Die Mittelflaffe lieferten Gefangene nach dem 31. Mai, wie der Adel und die Geiftlichfeit folde nach dem 10. August geliefert hatten. Man bildete ein revolutionaires Beer von 6000 Soldaten und 1000 Kanonieren für das Innere. Jeder durftige Burger erhielt 40 Gous taglich, um den Berfammlungen der Geftionen beizuwohnen. Man ftellte Zeugniffe über Burgerfinn aus, um der Deinungen Aller, welche zu der revolutionairen Bewegung mitwirften, gewiß ju feyn. Dan ftellte die Beamten unter die Aufficht der Rlubs, bildete fur jede Geftion einen revolutionairen Ausschuß, und bot überall den außern Feinden und den Aufrührern im Innern die Spike.

Die Aufrührer in Calvados wurden leicht unterworfen; bei dem ersten Zusammentreffen bei Bernon ergriffen die aufrührerischen Truppen die Rlucht. Wimpfen bemubte sich vergebens, sie wieder zu sammeln. Die gemäßigte Rlaffe, welche die Bertheidigung der Birondiften übernommen batte, zeigte wenig Gifer, und bandelte lau. Alls die Berfaffung von den übrigen Departementen angenommen wurde, benütte fie Diefe Belegenheit, um einzugestehen, daß ihre Schilderliebung gegen eine vermeinte aufrührerische Minorität auf einem Irrthume beruht habe. Der Biderruf gefchah in Caen, Das der Sauptort Des Aufftande gewesen war. Die Commiffare Des Berges befudelten biefen erften Gieg nicht durch Binrichtungen. Undererseits marschirte der General Carteaux an Der Spite einiger Eruppen gegen das Geftionsberr bes Gubens : er schlug es zweimal, verfolgte es bis Marfeille, jog unmittelbar nach ihm in diefe Stadt ein, und die Provence mare wie Calvados unterworfen worden, wenn nicht die Monalisten, die nach ihrer Niederlage sich nach Toulon geflüchtet batten, die Englander ju Bulfe gerufen, und Diefen Schluffel Franfreiche in ihre Bande geliefert batten. Der Udmiral Bood jog in die Gradt ein, im Ramen Ludwigs XVII., den er jum Konige aubrief, entwaffnete die Flotte, ließ jur Gee 8000 Spanier fommen, befeste Die benachbarten Forts, und zwang Carteaux, der gegen Touton beran ructe, fich nach Marfeille zurückzuziehen.

Ungeachtet dieses Duerstrichs war es den Conventionelten gelungen, den Ausstand zu isoliren, und das war viel. Die Commissäre der Bergparthei batten ihren Einzug in die empörten Hauptstädte gehalten: Robert Lindet in Casn, Tallien in Bordeaux, Barras und Fréron in Marseille. Es waren nur noch zwei Städte, Toulon und Lyon, zu nehmen. Man hörte auf, die Bereinigung und den Anstiff des Südens, des Westens und des Mittelpunsts zu fürchten, und im Inneren hatte man nur auf die Defensive beschränkte Feinde. Lyon war von Kellermann, dem Generale des Alpenheeres, belagert. Drei Armeeforps bedrängten diese Stadt auf allen Seiten. Die alten Soldaten des Alpenheers, die revolutionairen Bataillone und die neu ausgehobenen Truppen verstärften täglich die Reihen der Belagerer. Die Lyoner vertheidigten sich mit dem

gangen Muthe ber Bergweiflung. Gie rechneten anfanglich auf den Beiftand der Aufruhrer des Gudens; als diefe aber von Carteaux jurudgeschlagen worden maren, bauten fie ibre lette Soffnung auf bas piemontefifche Beer, das eine Diversion zu ihren Gunften verfuchte, allein von Rellermann gefchlagen wurde. Lebhafter bedrangt, verloren fie ihre außerften Stellungen. Die Bungerenoth riß ein, und ihr Muth ichwand. Die ronaliftischen Unfuhrer verließen, von der Rublofigfeit eines langern Widerstanbes überzeugt, die Stadt, und das republifanische Beer pog in ihre Mauern ein: es erwartete daselbst die Befehle bes Convents. Einige Monate fpater fiel fogar bas von Priegerischen Truppen und furchtbaren Berichangungen vertheidigte Toulon in die Gewalt ber Republikaner. Bataillone des italienischen Beeres, durch jene, welche die Niederlage der Lyoner verwendbar gemacht hatte, verftarft, festen diefem Plate bart ju. Rach wiederholten Angriffen und Bundern von Tapferfeit und Geschicklichkeit, bemeifterten fie fich beffelben, und die Einnahme von Toulon vollendete, was die Ginnahme von Lyon begonnen barte.

Der Convent mar überall Sieger. Die Bendeer faben ihr Unternehmen gegen Rantes vereitelt, nachdem fie viele Leute und ihren Obergeneral Cathelineau dafethft verloren Diefer Angriff mar das Biel ber angreifenden und aufsteigenden Bewegung bes Aufruhre der Bendee. Die Royalisten gingen über die Loire guruck, verließen Saumur, und bezogen ihre frubere Kantonirungen wieder. Gleichwohl waren sie noch fehr furchtbar, und die Republikaner, Die fie verfolgten, murben von neuem auf dem Boden der Bendee geschlagen. Der General Biron, der Nachfolger Des Generals Berruper, feste den Rrieg mit fleinen Corps ju feinem großen Nachtheile fort. Geine Daffigung und fein Schlechtes Angriffsspftem batten feine Ersegung burch Canclaux und Roffignol zur Folge; allein diese waren nicht gludlicher. Es gab zwei Unfuhrer, zwei Beere, zwei Dittelpunkte von Operationen, einen erften in Nantes und einen zweiten in Saumur; und judem franden fie unter entgegengefestem Einfluffe. Der General Canclaux fonnte fich nicht mit dem Generale Roffignol, und der Commiffar der gemäßigten Bergparthei, Philipeaux, nicht mit dem Commiffar des Bohlfahrteausschuffes, Bourbotte, ver-

ständigen; und dieser Invasioneversuch mißglückte wie bie fruheren aus Mangel an Berabredung der Magregeln und an Ginheit der Bewegungen. Der Bohlfahrtbausschuß half diefem lebel bald badurch ab, daß er einen einzigen Generalifimus, Lechelle, ernannte, und den großen Rrieg in der Bendee einführte. Diefe neue Methode, unterftust durch die Befagung von Mains, die aus 17,000 Mann friegerifder Truppen bestand, und im Innern vermendet murde, weil fie ihrer Rapitulation gemäß nicht mehr gegen Die Berbundeten dienen durfte, gab dem Rriege eine andere Geftalt. Die Ronaliften erlitten vier Niederlagen nach einander, zwei bei Chatillon, zwei bei Cholet; Lescure, Bonchamps, d'Elbec wurden todtlich verwundet, und die in der obern Bendee vollig gefchlagenen Infurgenten befchloffen, aus Burcht ausgerottet ju werden, falls fie fich in die niedere Bendee fluchteten, ihr Land, 80,000 Mann an der Bahl, ju verlaffen. Diefe Auswanderung durch die Bretagne, die sie aufzuwiegeln hoffte, gereichte ihnen zum Berderben. Bor Grandville jurudgetrieben, bei le Maus in regellofe Flucht gefchlagen, wurden fie bei Savenan aufgerieben, und von den Trummern diefer gangen Musmanderung fehrten faum einige taufend Menschen in die Bendec jurud. Diefe fur die ronaliftische Sache unerfeslichen Berlufte, die Einnahme der von Charette befesten Infel Roirmoutiere, die Zerstreuung der Truppen diefes Anfulyrere, ber Tod Larochejaqueline, machten die Republifaner ju Berrn des Landes. Der Wohlfahrtbausschuß, der nicht ohne Grund glaubte, daß feine Feinde geschwacht, aber nicht unterworfen fegen, nahm ein fcrecfliches Bertilgungsinftem an, um ju verhuten, daß fie wieder erftarften. General Thurreau umgab die übermaltigte Bendee mit 16 verschanzten Lagern; zwolf bewegliche Rolonnen durcheilten, unter dem Ramen der hollischen Rolonnen, das Land nach allen Richtungen, verheerten es mit Feuer und Schwerdt, durchsuchten die Walder, hoben die verfammelten Bolfehaufen auf, und verbreiteten überall Schrecken in diefem unglucklichen Lande.

Die fremden Geere waren gleichfalls von den Granzen, die fie angegriffen hatten, zuruckgeschlagen worden. Der Feind hatte, nachdem er Balenciennes und Conde eingenommen, und Maubeuge und Le Quesnon blofirt hatte,

hatte, feine Richtung, unter ben Befehlen bes Bergogs von Dorf, nach Caffel, Sondecoote und Furnes genommen. Der Bohlfahrtsausschuß ersette Cuftine, mit dem er mißvergnügt war, und gegen den er zudem als gegen einen Girondiften Berdacht hegte, durch den General Souchard. Bis jest Gieger, murde der Feind bei Sondscoote gefchlagen und jum Ruckzuge gezwungen. Die militairifche Reaftion begann mit den fuhnen Magregeln des Bollfahrts= Souchard felbft murbe abgefest. übernahm den Oberbefehl über das Rordheer, errang den wichtigen Gieg bei Batignies über den Pringen von Roburg, entsette Maubeuge und ergriff auf dieser Granze die Offensive wieder. Ebenso ging es auf allen übrigen Grangen. Der unfterbliche Feldjug von 1793 und 94 murde eroffnet. Was Jourdan bei dem Rordheere that, thaten Soche und Dichegru bei dem Mofelheere, und Rellermann bei dem Alpenheere. Ueberall murde der Feind gurudge= trieben, überall im Schach gehalten. Run geschal) nach dem 31. Mai, mas nach dem 10. August geschehen mar. Die entschwundene Gintracht zwischen den Generalen und den Bauptern der Nationalversammlung fehrte gurud, die erschlaffte revolutionare Ebatigkeit verftartte fich, und die Siege begannen mabrend Diefes langen Zeitraums wieder. Die Beere haben ihre Krifen wie Die Partheien gehabt, und diese Rrifen haben Unfalle oder gluckliche Erfolge ftets nach bemfelben Gefege erzeugt.

Beim Beginne des Krieges im Jahre 1792 waren die Generale constitutionell und die Minister girondistisch; Roschambeau, Lafayette, Luckner verstanden sich schlecht mit Dumouriez, Servan, Claviere und Roland. Es herrschte zudem wenig Begeisterung bei dem Heere; man wurde geschlagen. Nach dem 10. August traten die girondistischen Generale Dumouriez, Custine, Kellermann, Dillon an die Stelle der constitutionellen; es herrschte Einheit des Zwecks, des Zutrauens und der Handlung zwischen dem Heere und der Regierung. Die Katastrophe des 10. August vergrößerte die Energie, weil sie die Nothwendigkeit zu siegen auserlegte, und das Resultat davon war der Plan des Feldzugs in der Argonne, der Sieg bei Balmy, bei Jemmapes und der Einfall in Belgien. Der Kampf zwischen dem Berge und der Gironde, zwischen Dumouriez

und den Jasobinern, erneuerte die Uneinigkeit zwischen dem Geere und der Regierung, zerstörte das Bertrauen der Truppen, welche plogliche und häusige Unfälle erlitten. Dumouriez siet ab, wie Lasayette sich früher zurückgezogen hatte. Nach dem 31. Mai, der die Parthei der Gironde stürzte; nachdem der Wohlsahrtsausschuß sich besestigt, die girondistischen Generale Dumouriez, Eustine, Houchard, Disson durch die Generale des Bergs Jourdan, Hoche, Pichegru, Moreau ersest, und die revolutionare Bewegung durch die kühnen Maßregeln, die wir berichtet haben, wieder hergestellt hatte, sah man den Feldzug in der Argonne und in Belgien durch jenen von 1794 sich erneuern, und Carnots Genie jenes des Dumouriez erreichen, wo nicht

übertreffen.

190

Babrend der Dauer Dicfes Kriege erlaubte fich ber Bohlfahrteausschuß die Schrecklichsten hinrichtungen. Beere begnugen fich, auf dem Schlachtfelde ju todten: nicht fo die Partheien, die in gewaltsamen Lagen aus Furcht, ben Rampf nach bem Giege wieder aufleben zu felen, fich gegen neue Berfuche burch unerbittliche Strenge mabren. Da alle Regierungen ihre Erhaltung zu einem Rechte zu stempeln pflegen, fo find die, welche sie angreifen, in ihren Mugen Feinde, fo lange fie fampfen, Berfdworer, fobald fie befiegt find, und fie todten fie vermittelft des Rriegs wie vermittelft bes Gefenes. Alle diefe Beweggrunde leiteten Die Politit des Wohlfahrtsausschuffes, eine Politit der Rache, bes Schreckens und der Gelbsterhaltung. Die Grundfate, nach welchen er gegen die insurgirten Stadte verfuhr, find folgende: "Der Name Lyon, fagte Barrere, darf nicht mehr exiftiren. Ihr werdet es Ville affranchie (befreite "Stadt) nennen, und auf den Trummern diefer ehrlofen "Stadt wird ein Denfmal errichtet werden, welches bas "Berbrechen und die Bestrafung der Reinde der Freiheit bezeugen wird. Diefes einzige Bort wird allen fagen: "Lyon befriegte die Freiheit, Lyon ift nicht om ehr." Um diesen schrecklichen Rluch zu verwirklichen, schickte der Ausschuß in diese ungluckliche Stadt Collot D'Berbois, Fouché und Couthon, welche die Einwohner mit Rartatichen niederschoffen und ihre Bebaude gerftorten. Die Aufrührer von Toulon erlitten von Seiten ber Reprafentanten Barras und Freron fast daffelbe Schickfal. Bu

Caen, Marfeille, Bordeaux waren die Hinrichtungen minder allgemein und minder graufam, weil man fie nach der Wichtigkeit der Infurrektion, die nicht mit dem Aus-

lande verabredet mar, bemaß.

Im Mittelpuntte fubrte Die Diftatorifche Regierung vernichtende Streiche gegen die ausgezeichnetften Baupter aller Partheien, mit denen fie im Rampfe lag. Die Berurtheis lung der Konigin Marie Antoinette war gegen Europa, jene der Zweiundzwanzig gegen die Girondiften, jene des weisen Bailly gegen die Constitutionellen, endlich jene bes Berzogs von Orleans gegen gewiffe Mitglieder des Bergs gerichtet, von denen man glaubte, daß fie Complotte jum Belyufe feiner Ertjebung angezettelt hatten. Die ungluckliche Bittme Ludwigs XVI. wurde von dem blutigen Revolutionstribunale zuerft auf das Blutgerufte geschicft. Geachteten des 2. Junius folgten ihr bald; fie ftarb am 16., und die girondistischen Deputirten am 31. Oftober. Es waren ihrer ein und zwanzig: Briffot, Beraniaud. Genfonné, Fonfrede, Ducos, Balage, Lafource, Gilleren, Gardien , Carra , Duprat , Beauvais , Duchatel , Mainvielle, Lacage, Boileau, Lebardy, Antiboul und Bigen. Drei und fiebgig ihrer Collegen, die gegen ihre Berhaftung protestirt batten, murden wie fie eingeferfert; man magte jedoch nicht, fie ju derfelben Strafe ju verurtheilen. Babrend ber Debatten zeigten diefe erlauchten Ungeflagten Den unerschutterlichften und beiterften Muth. Bergniaud ließ einen Augenblick, allein gang nuglos, feine beredte Stimme boren. Balage gab fich einen Dolchftich, ale er Das Urtheil borte, und Lasource fagte ju feinen Richtern: nich fterbe in einem Augenblicke, in welchem das Bolf feinen Berftand verloren bat; ihr werdet an bem Tage fterben, an welchem es ihn wieder erhalten wird." Berurtheilten giengen dem Tode mit dem gangen Stoicismus jener Zeit entgegen. Gie fangen die Marfeiller Somne, die fie auf ihre Lage bezogen:

Allons, enfans de la patrie, Le jour de gloire est arrivé: Contre nous de la tyrannie Le couteau sanglant est levé etc.

Die übrigen Saupter Dieser Parthei hatten beinahe alle ein trauriges Loos. Salles, Guadet, Barbaroug wurden

in ben Boblen von Saint-Emilion, bei Bordeaux, entbedt, und ftarben auf dem Bolfeschaffotte. Vetion und Bujot todteten fich felbft, nachdem fie eine Beitlang umbergeirrt maren; man fand fie auf einem Felde todt und von ben Bolfen halb verzehrt. Rabaud Saint Etienne murde von einem alten Freunde ausgeliefert; Dadame Roland wurde ebenfalls verurtheilt, und zeigte den Muth einer Romerin. Ale ihr geachteter Gatte ihren Tod erfuhr, verließ er fein Berfted, und todtete fich auf der Landftrage. Condorcet, der einige Beit nach bem 2. Junius des Schutes der Gefete fur verluftig erflart worden war, wurde ent= bectt, ale er fich ben henkern entzog, und entging ber Binrichtung burch Gift. Louvet, Rervelegan, Lanjuinais, Benri la Riviere, le Sage, La Reveillerre-Lepeaux maren Die einzigen, die in fichern Bufluchtsortern bas Ende Diefes

muthenden Sturms abwarteten.

Die revolutionaire Regierung batte fich gebildet; fie wurde von dem Convente am 10. Oftober proflamirt. Bor dem 31. Mai war die Gewalt nirgends, meder im Ministerium, noch in dem Gemeinderathe, noch in dem Es war naturlich, daß die Gewalt in einer fo extremen Lage und in dem Augenblice, in welchem man das Bedurfniß der Einheit und der Raschheit im Sandeln fühlte, fich concentrirte. Da die Berfammlung die Behorde mar, welche die großte Centralisation mit der großten Musbehnung paarte, fo mußte die Diftatur in ihrem Schoofe Plat greifen, in diefem von einer herrschenden Faftion, und in diefer Faftion von einigen Mannern ausgeubt werden. Der Boblfahrtsausschuß des Convente, der am 6. April geschaffen worden war, um, wie ichon fein Rame andeutete, durch außerordentliche und dringende Maßregeln für die Bertheidigung der Revolution zu forgen, mar, fo ju fagen, ein gang fertiger Rabmen gu einer Wahrend der Uneinigfeit des Berge mit der Regierung. Gironde errichtet, bestand er bis jum 31. Dai aus neutralen Conventemitgliedern; bei der erften Erneuerung wurde er mit Heberspannten des Berge befest: Barrere blieb, aber Robespierre wurde jum Mitgliede gewählt, und feine Parthei berrichte fortan durch Gaint = Juft, Couthon, Collot d'Berbois, und Billaud = Barennes in Diefem Musfcuffe. Er vernichtete den Ginfluß einiger Dantoniften,

wie Berault von Cechelles, Robert - Lindet, die fich noch in demfelben befanden; gewann Barrere; übernahm die Berrichaft, indem er das Rach des offentlichen Geiftes und ber Polizei übernahm. Geine Genoffen theilten die Rollen unter fich. Gaint = Juft erhielt jene ber Beauffichtigung und der Unflage der Partheien, Couthon jene der gewaltfamen Borfchlage, die der Form nach gemildert werden mußten; Billaud = Barennes und Collot d'Herbois leiteten die Miffionen in den Departementen; Carnot befaßte fich mit dem Rriege; Cambon mit den Finangen; Prieur von ber Côte d'or, Prieur von ber Marne und einige Andere mit den innern und administrativen Arbeiten; und Barrere war der tagliche Sprecher und der ftets bereite Lobredner des diftatorifchen Ausschuffes. Unter diefem ftand, als Beiftand in ben Gingelheiten ber revolutionairen Bermaltung und in den untergeordneten Dagregeln, der Ausschuß ber allgemeinen Gicherheit, der in demfelben Ginne wie ber große Ausschuß jusammengefest mar, und wie biefer awolf Mitglieder hatte, die alle drei Monate wieder mahl= bar waren und ftets von neuem gewählt wurden.

In den Sanden diefer Manner lag die gange revolu-218 Saint = Just die Gewalt der Decem= tionaire Graft. virn bis jum Frieden defretiren ließ, verhehlte er weder die Grunde noch den Zweck diefer Diktatur. "Ihr durft die "Beinde der neuen Ordnung der Dinge nicht inchr ichonen, "fagte er; und die Freiheit muß um jeden Preis fiegen. "In den Umftanden, in welchen fich die Republik befindet, "fann die Berfaffung nicht eingeführt werden; fie wurde neine Gewährleiftung ber Frevel gegen die Freiheit werden, "weil ihr die erforderliche beftige Gewalt zur Berhutung ber= "felben mangeln wurde. Die gegenwartige Regierung ift ebennfalls fehr gehemmt. Ihr feid ju entfernt von allen Berbrenchen; das Schwerdt der Gefete muß überall mit reifender "Schnelle umbereilen, euer Arm überall gegenwartig feyn." Go wurde diefe furchtbare Dacht gefchaffen, die anfanglich die Feinde des Berge, dann den Berg und den Gemeinderath verschlang; und nicht eher endete, als bis fie fich felbst verschlungen hatte. Der Ausschuß verfügte über alles im Ramen Des Convents, feines Berfzeugs. Er ernannte und entließ die Generale, die Minister, die mit Commissionen beauftragten Reprasentanten, die Richter

und die Geschwornen; er zahmte die Faktionen; er hatte die Initiative aller Maßregeln. Durch seine Commissare beherrschte er die Generale und die Herre, und leitete die Departemente auf souveraine Weise; durch das Geseth gegen die Verdachtigen verfügte er über alle Personen; durch das Revolutionstribunal über alle Existenzen; durch die Requisitionen und durch das Mazimum uber alle Glücksgüter; durch den erschrockenen Convent über die Anklagedekrete gegen seine eigenen Mitglieder. Endlich hatte seine Diktatur zur Stüge die Menge, die in den Klubs sich berieth, in den revolutionaren Ausschüssen Sold bezahlte, und die man durch einen täglichen Sold bezahlte, und die man durch das Maximum ernährte. Sie hing dieser Regierung an, die ihre Leidenschaften entstammte, ihr einen übertriesbenen Begriff von ihrer Wichtigkeit gab, ihr den ersten

Plat einraumte, und alles fur fie zu thun ichien.

Durch ben Rrieg und ibre Gefete ichen von allen Staaten und Regierungeformen getrennt, wollten die Neuerer fich noch mehr von benfelben trennen. Gie fuhr= ten für eine unerhorte Revolution eine gang neue Beitrechnung ein; anderten die Gintheilung Des Jahrs, Die Namen der Monate und ber Tage; festen ben republifanifchen Ralender an Die Stelle Des driftlichen, Die Defade an die Stelle der Boche, und bestimmten als Rubetag, ftatt bee Conntage, ten gebnten Tag. Die neue Beit= rechnung begann mit bem 22. September 1792, bem Beitpunfte ber Grundung der Republif. Es gab zwolf gleiche Monate, beren jeder breißig Tage hatte; fie begannen am 22. September, und folgten fich in Diefer Ordnung: Ben-Demiaire, Brumaire, Frimaire, für ben Berbst; Nivose, Pluviose, Bentose, für ben Winter; Germinal, Floreat, Prairial für den Frühling; Defficor, Thermidor, Fructibor für den Gommer. Jeder Monat hatte drei Defaden, jede Defade gehn Tage, und jeder Tag erhielt feinen Ramen von feinem Plage in ber Defade; fie biefen : Primidi, duodi, tridi, quartidi; quintidi, sextidi, sep-fidi, octidi, nonidi, décadi. Funf Erganzungstage wurben bem Ende des Jahres beigefügt, um ce voll ju maden; fie biegen Gans = Eulotiden, und waren, ber erfte dem Gefte des Benies, der zweite jenem der Arbeit, der dritte jenem der Sandlungen, der vierte jenem der Belohnungen, der fünfte jenem der Meinung gewidmet. Die Berfassung von 1793 führte zum republikanischen Kalender, und der republikanische Kalender zur Abschaffung des christlichen Gottesdienstes. Bald werden wir sehen, wie sowohl der Gemeinderath, als der Wohlkahrtsausschuss eine eigene Religion vorschlagen werden, der Gemeinderath die Verehrung der Vernunft, der Wohlkahrtsausschuss die Verehrung des höchsten Wesens. Zuvor muffen wir aber einen neuen Kampf zwischen den Urhebern des 31. Mai be-

richten.

Der Gemeinderath und der Berg hatten diefe Revolution gegen die Gironde bewirft, und ber Ausschuß allein hatte Muben aus ihr gezogen. Bahrend ber funf Monate - vom Junius bis jum November - von welchen wir Bericht erstattet haben, mar ber Ausschuß, ber alle Bertheidigungemaßregeln ergriffen batte, naturlich die erfte Macht der Republik geworten. Da nun ber Streit gewiffermaßen geschlichtet war, so suchte ber Gemeinderath ben Ausschuß zu beberrichen, und ber Berg sich der Berrfchaft des Ausschuffes zu erwehren. Die Faktion der Dlunicipalitat war die lette Stufe ber Republik. Ihrem Brede nach dem Wolffahrtbausschuffe entgegengesett, wollte fie ftatt ber Diftatur bes Convents bie fcrankenloseste ortliche Demofratie, und ftatt des Gotteedienstes die Beiligung des Materialismus. Die politische Anarchie und der religible Atheismus waren die Symbole diefer Parthei, und die Mittel, durch welche fie ihre Herrschaft zu begründen hoffte. Eine Revolution ist die Wirkung ber verschiedenen Gy= steme, welche das Jahrhundert, in welchem fie entspringt, bewegt haben. Go murde mabrend der Krife in Frankreich der ultramontanische Katholicismus durch die widerspenftige Geiftlichkeit, der Jansenismus durch die constitutionelle Geiftlichkeit, ber philosophische Deismus burch die Berehrung des hochsten Wefens, welche der 2Boblfahrtsausschuß einführte; ber Materialismus ber Sollbach'ichen Gefellichaft burch bie Berehrung ber Bernunft und der Natur, die der Gemeinderath beschließen ließ, reprafentirt. Gine gleiche Bewandtniß batte es mit ben politifchen Meinungen, von dem Konigthume ber alten Regierung bis zur ichrantenlofen Demofratie der municipalen Faftion. Diefe lettere batte in Marat ihre ftarffte Stute

und ihr mabred Dberhaupt verloren, mabrend ber Bolitfahrtsausschuß das seinige, Robespierre, behalten batte. Un ihrer Spige ftanden Danner, Die bei der niedern Rlaffe in außerordentlicher Gunft ftanden: Chaumette und fein Substitut Bebert maren ihre politischen Saupter; Ronfin , Befehlehaber des revolutionairen Beers, mar ihr General; der Atheift Unacharfis Cloop ihr Apoftel. Gie ftupte fich in den Geftionen auf die revolutionairen Ausschuffe, in denen fich viele obfeure Fremde befanden, die man nicht ohne Wahrscheinlichkeit für englische Algenten bielt, welche den Auftrag hatten, die Republit, durch Aufhebung gur Unarchie und ju Musschweifungen, ju fturgen. Der Rlub der Cordeliers bestand gang aus ihren Unhangern. Dan-ton's alte Cordeliers, Die jum 10. August fo fraftig mitgewirft und den Gemeinderath jener Beit gebildet hatten, waren in die Regierung und in den Convent eingedrungen, und in dem Rlubbe durch Mitglieder, die fie verachtlich Datrioten ber dritten Requisition nannten, erfest worden.

Die Faftion Beberte, ber in bem Pere Duchene eine fchinugige Sprache und niedrige, graufame Gefinnungen populair machte, und den aus Partheinuth veranstalteten Binrichtungen die Berhohnung ber Schlachtopfer beimifchte, machte in furger Beit furchtbare Fortschritte. Gie zwang ben Bifchof von Paris und feine Vicare, bas Chriftenthum vor den Odranfen des Convents abjuschworen, und den Convent, die Ersehung des katholischen Gottesdienstes durch ben Gottebdienft der Bernunft zu beschließen. Die Kirchen wurden gefchloffen, oder in Tempel der Bernunft vermanbelt, und in allen Stadten Sefte eingeführt, welche in fcandalofen Scenen von Atheismus bestanden. Der Boblfahrtsausichuß erschrack über die Macht diefer ultrarevolutionairen Faftion, und schiefte fich an, fie zu zugeln und Robespierre griff fie bald (am 15. Friju vernichten. maire des Jahre II., 5. Dez. 1793) auf der Rednerbuhne der Mationalversammlung an : "Burgerreprafentanten, fagte er, die gegen die Republik verbunderen Ronige befriegen uns mit Beeren, mit Intriguen; und wir werden ihren Beeren muthigere Beere, und ihren Intriguen die Bachfamfeit und ben Schrecken der nationaljuftig entgegenfegen. Stets bemubt, die Raden ihrer geheimen Komplotte wieder

4

anzuknupfen, fo wie fie von der Sand des Patriotismus gerriffen werden, ftete fchlau genug, die Waffen der Freibeit gegen die Freiheit selbst zu fehren, arbeiten die Emisfare der Feinde Frankreiche unaufhorlich an dem Umfturge ber Republik durch den Republikanismus, und an der Wiederanfachung der Flamme des Burgerfriegs durch die Philosophie." Er gefellte die Ultrarevolutionaire der Dlu= nicipalität den außern Reinden der Republit bei. "Ihr mußt, sagte er zu dem Convente, die Albernheiten und Ausschweifungen, welche die Plane der auswartigen Berschworung fordern, ju hemmen fuchen. Ich verlange, daß Ihr den besondern Behorden (der Municipalitat) verbietet, unfern Feinden durch unbefonnene Dagregeln Borfchub ju leiften, und daß keiner bewaffneten Dacht geftattet wird, fich in religiofe Streitigkeiten ju mifchen". Und ber Convent, welcher auf Berlangen des Gemeinderathe den Abichworungen erzwungenen Beifall gezollt hatte, befchloß, auf Robespierre's Berlangen, daß alle Gewaltthatigfeiten und alle Magregeln gegen die Freiheit Des Gottebbienftes verboten fenn follen.

Der Bohlfahrtsausschuß mar ju ftart, um nicht über den Gemeinderath zu triumphiren; allein er mußte gu gleicher Zeit ber gemäßigten Partiei bes Berge, welche die Abschaffung der revolutionairen Regierung und der Diktatur der Ausschuffe verlangte, Widerstand leiften. Die revolutionaire Regierung war nur geschaffen worden, um ju bezahmen, und die Diftatur, um ju fiegen; und da die Bezahmung und der Sieg Danton und feiner Parthei nicht mehr nothig schienen, fo suchten fie die gesetliche Ordnung und die Unabhangigkeit des Convents wieder berguftellen; fie wollten die Faftion des Gemeinderathe fturgen; die Thatigkeit des revolutionairen Tribunals heinmen; die mit Berdachtigen gefüllten Gefangniffe leeren; Die Gewalt der Musschuffe beschranten, oder fie auftofen. Diefer Plan der Gnade, der Menschlichfeit und der gesetlichen Regierung wurde von Danton, Philipeaux, Camille Desmou-lind, Fabre d'Eglantine, Lacroix, dem Generale Beftermann und allen Freunden Dantons entworfen. Gie wollten vor allen Dingen, daß die Republif fich des Schlachtfeldes versichere; allein sie wollten auch, daß man nach Dem Siege Brieden ftifte.

12

Diefe gemäßigt gewordene Parthei batte fich ber Gewalt begeben; fie batte fich von ber Regierung guruckgegogen, ober fich durch Robespierre's Parthei aus berfelben verdrangen laffen. Butem ericbien Dantone Betragen. feit dem 31. Dlai, den überspannten Patrioten als zweideutig. Er hatte an diefem Tage laffig gehandelt, und fwater die Berurtbeilung der Zweiundzwanzig migbilligt. Man fing an, ibm feine ausschweifende Lebensart, feine feilen Leidenschaften, seinen Uebertritt von einer Parthei gur andern, feine ungeitige Daffigung vorzumerfen. den Sturm zu beschworen, batte er fich nach Urcie-fur-Aube, feiner Beimath, guruckgezogen; und bier ichien er in einfamer Rube alles zu vergeffen. 2Babrend feiner Abwefen= heit hatte Bebert's Parthei ungeheuere Fortidritte gemacht, und feine Freunde riefen ibn in aller Gile guruck. fam ju Unfang des Frimaire (Dezember) an. Alebald rugte Philipeaux die Urt, wie der Krieg in der Bendee ge= führt wurde; der General Westermann, ber sich mabrend Diefes Rriege ungemein ausgezeichnet batte, und von bein Boblfabrtbaubichuffe neulich abgefest worden mar, unterftuste Philipeaux, und Camille Desmoulins gab die erften Lieferungen feines vieux Cordelier beraus. Diefer glangende und heftige junge Mann mar allen Bewegungen ber Revolution, vom 14. Juli bis jum 31. Mai, gefolgt, und batte alle ibre Hebertreibungen und alle ibre Magregeln ge-Seine Seele war jetoch weich und gart, obicon feine Meinungen heftig und feine Scherze oft graufam Er hatte die revolutionaire Regierung gebilligt, weil er ohne fie die Grundung der Republit fur unmog-Er hatte jum Berderben der Gironde mitgewirft, weil er die Zwistigkeiten der Republik gefürchtet hatte. Der Republit hatte er fogar feine Gewiffenszweifel und die Bedurfniffe feines Bergens, die Gerechtigkeit und die Menfchlichfeit, geopfert; er hatte alles feiner Parthei gegeben, in der Meinung, es der Republik ju geben: nun aber fonnte er nicht mehr billigen und nicht mehr schweigen. Dit jener Seelenglut, mit welcher er fur die Sache ber Revolution gefampft batte, fampfte er jest gegen die, welche die Revolution mit Blut besudelten und dadurch ju Grunde In feinem vieux Cordelier fprach er von der Freiheit mit Dachiavel's tiefem Ginne, und von den Denschen mit Boltaire's Geifte. Da er aber bie Regierung zur Mäßigung, zur Barmherzigkeit und zur Gerechtigkeit zuruckrief, so brachte er bald die Fanatiker und die Dikta-

toren gegen fich auf.

Er zeichnete ein treffendes Gemalbe ber gegenwartigen Eprannen unter bem Ramen einer vergangenen. lebnte feine Beisviele von Tacitus. "Damals, faate er, "wurden Worte ju Staatsverbrechen: von ba an hatte man "nur noch einen Schritt zu thun, um die blogen Blicke, "bie Traurigfeit, das Mitleid, die Geufzer, das Still-"fchweigen fogar zu Berbrechen zu ftempeln. Bald murde "Eremutius Cordus des Majestateverbrechens ober des Ber-"brechens der Gegenrevolution bezuchtigt, weil er Brutus "und Caffius die letten Romer genannt hatte; des Ber-"brechens ter Gegenrevolution ein Abkommling bes Caffius, "weil er ein Bilonif feines Urgrofvaters in feinem Saufe "batte; bes Berbrechens der Gegenrevolution Mamercus "Ccaurus, weil er ein Trauerspiel gedichtet hatte, in wel-"dem fich Berfe fanden, benen man einen doppetten Ginn "geben konnte; des Berbrechens der Gegenrevolution Tor-"quatus Gilanus, weil er Aufwand machte; des Ber-"brechens der Gegenrevolution Vomvonius, weil ein Freund "Sejan's in einem feiner Landhaufer eine Freiftatte gefucht "batte; des Berbrechens ber Gegenrevolution, mer fich über "das Ungluck ber Beit beklagte, weil das der Regierung "den Prozes machen bieß; des Berbrechens der Gegen= "revolution die Mutter des Konfule Fuftus Geminus, weil "fie den traurigen Tod ihres Sohnes beweint hatte.

"Man mußte Freude über den Tod seines Freundes, "seines Berwandten an den Tag legen, wenn man sich "nicht der Gefahr aussegen wollte, selbst umzukommen. "Unter Nero dankten Mehrere, deren nächste Berwandte "er hatte hinrichten lassen, öffentlich den Göttern. Wenig"stens mußte man sich die Miene der Zufriedenheit geben: "man fürchtete, die Furcht selbst möchte strassar machen. "Alles erregte den Argwohn des Thrannen. War ein "Bürger beim Bolke beliebt? Er war ein Nebenbuhler des "Fürsten, der einen Bürgerkrieg erregen konnte. Ber"dächtig. — Floh dagegen jemand die Bolksgunst, und "flüchtete sich in die Ecke seines Kamins? Dieses einge"dogene Leben hatte Aussehen erregt. Berdachtig. — War

"jemand reich? Es war bringende Gefahr vorhanden, baf fich "das Bolf durch feine Freigebigfeit verfuhren ließ. Ber-"dachtig. - War jemand arm? Man mußte ibn unter "ftrenge Aufficht ftellen; niemand ift unternehmender, als "wer nichts bat. Berdachtig. - Bar jemand finfteren "und melancholischen Gemuthe, und nachlaffig in feinem "Meußern? Er war über ben ichlechten Stand ber offent-"lichen Angelegenheiten betrubt. Berdachtig. - 2Bar ein "Burger froblich und unmäßig im Effen und Trinfen? Er "that es, weil es bem Furften nicht gut ging. Berbach-"tig. — War er tugendhaft, strenge in feinen Gitten? "Gein Betragen mar ein Sadel des hofes. Berdachtig. — "Bar er ein Philosoph, ein Redner, ein Dichter? Es "tam ihm ja wohl zu, sich einen größern Ruf zu erwer-"ben als die, welche regierten. Berdachtig. - Endlich, "batte man fich einen Namen im Kriege erworben? Dan "war nur um fo gefahrlicher durch fein Salent. "mußte fich den General vom Balfe ichaffen, oder ibn "Schnell von dem Beere entfernen. Berdachtig. -

"Der naturliche Tod eines berühmten Mannes, ober "bloß eines öffentlichen Beamten, mar fo felten, daß ibn die "Geschichtschreiber als ein merkwurdiges Ereigniß der Nachwelt "überlieferten. Der Tod fo vieler unschuldigen und achtungs-"wurdigen Burger ichien noch ein fleineres Unglud ju fenn, "als der Uebermuth und ber anstoffige Reichthum ihrer "Morder und Angeber. Taglich hielt der heilige und un-"verletliche Ungeber feinen triumphirenden Gingug in den "Pallast der Todten, und holte irgend eine reiche Erbschaft. "Alle diefe Angeber fcmudten fich mit den iconften Ra-"men; fie ließen fich Cotta, Scipio, Regulus, Savius. "Severus nennen. Um fich durch einen glangenden Un-"fang auszuzeichnen, erhob ber Marquis Gerenus gegen "feinen bereits verbannten alten Bater Die Unflage Der Ge-"genrevolution, und ließ fich nachher ftolz Brutus nennen. "Wie die Unklager, fo die Richter: die Gerichteljofe, Die "berufenen Beschüßer bes Lebens und des Eigenthums, "waren Schlachthaufer geworden, in benen bas, mas Bin-"richtung und Gutereinziehung hieß, nichts als Raub und "Mord war."

Camille Desmoulins begnugte fich nicht, die revolutionare und diftatorische Regierung anzugreifen, sondern verlangte auch ihre Abschaffung; und brang auf die Errichtung eines On a den aus fcuffes, ale bes einzigen Dittels, die Revolution zu beenden und die Partheien gur Rube zu bringen. Geine Beitschrift mirtte bedeutend auf die offentliche Meinung, und erregte ein wenig Soffnung und Muth. Ueberall fragte man fich: haben Gie den vieux Cordelier gelefen ? Bu gleicher Zeit forderten Fabre D'Eglantine, Lacroir, Bourdon von der Dife, den Convent auf, das Joch des Ausschuffes abzuschütteln, und suchten den Berg und die rechte Geite ju vereinigen, um die Freibeit und die Dacht der Berfammlung wieder herzuftellen. Da die Ausschuffe allmachtig waren, fo suchten fie biefelben nach und nach ju fturgen; dieß mar ber Beg, ben man einschlagen mußte. Dan mußte die offentliche Deinung umftimmen, und ber Berfammlung Muth einfloßen, um sich gegen die revolutionaire Rraft auf eine moralische Rraft, gegen die Gewalt der Ausschuffe auf die Gewalt des Convente ju ftugen. Die Dantoniften ber Bergparthei fuchten Robespierre von den andern Decemvirn ju trennen; Billaud = Barrennes, Collot d'herbois und Saint = Juft ichienen ihnen allein unverbefferliche Unhanger des Schredensfufteme ju feyn. Barrere bing bicfem Sufteme aus Schwache, Couthon aus Ergebenheit gegen Robespierre an. Sie hofften diefen vermoge feiner Freundschaft fur Danton, vermoge feiner Ordnungsliebe, feiner ftrengen LebenBart, feines Tugendgepranges und feines Stolzes fur die Sache ber Maßigung ju gewinnen. Er hatte 73 verhaftete giron= Distische Deputirte gegen die Ausschuffe und gegen die Jakobiner vertheidigt, hatte Cloop und Bebert als Ultrarevo= lutionaire anzugreifen gewagt, und durch ben Convent bas Dafenn des hochften Befens befretiren ju laffen vermocht. Robespierre befaß den größten popularen Ruf der damaligen Beit; er mar gemiffermaßen ber Lenter ber Republik und der Diftator der Meinung; man glaubte, wenn man ihn einmal gewonnen habe, werde man mit den Ausschuf= fen und dem Gemeinderathe fertig merden fonnen, ohne die Sache ber Revolution ju gefahrben.

Danton sat) ihn nach seiner Ruckfeler von Arcis-fur-Aube, und sie schienen sich zu verstehen; im Jakobinerklub angegriffen, wurde Danton von ihm vertheidigt. Robespierre las und verbesterte selbst den vieux Cordelier, der ihm zur

Genehmigung vorgelegt wurde. Bu gleicher Beit befannte er fich zu einigen Grundfagen von Dagigung; nun geriethen aber alle, welche die revolutionaire Regierung aububten, oder fie für unumganglich nothig hielten, in Bewegung. Billaud = Barennes und Saint = Juft vertheidigten offen Die Politif der Ausschuffe. Bon Saint- Juft hatte Desmouline gefagt: er hat eine fo bobe Meinung von fic, daß er feinen Ropf wie das Sochwurdige mit Chrfurcht auf feinen Ochultern tragt. -Und ich, anwortete Gaint-Juft, werde machen, daß er den feinigen wie ein beiliger Dionyfind tragt. Collot d'Berbois, der eine Gendung übernommen batte, fam mittlerweile juruch; er beschütte Die Faftion der Anarchiften, die einen Augenblick eingeschuchtert gemefen war, burch feine Gegenwart aber wieder ermuthigt murde. Die Jatobiner ftiegen Camille Desmoulins aus ihrer Gefellichaft, und Barrere griff ihn im Convente im Ramen der Regierung an. Robespierre felbit wurde nicht verschont; man beschuldigte ihn des Do deran= tismus und icon murrte man in ben Gruppen gegen ibn.

Da jedoch fein Ansehen ungeheuer war, und man ohne ihn sich weder angreifen noch besiegen konnte, so suchte man ihn auf beiden Seiten. Diese überlegene Stellung benügend, hielt er zwischen beiden Partheien die Mitte, ohne sich zu einer von ihnen zu schlagen, und suchte ihre

Saupter, eines nach dem andern, ju fturgen.

Bei diefer Gelegenlyeit wollte er den Gemeinderath und die Anarchisten opfern, die Ausschüffe dagegen den Berg und die Gemäßigten. Man verständigte sich. Robespierre lieferte Danton, Desmoulins und ihre Freunde den Mitgliedern des Ausschusses aus, und die Mitglieder des Ausschusses schusses fichusses. Durch seine anfängliche Begünstigung der Gemäßigten, hatte er den Untergang der Anarchisten vorbereitet, und erreichte zwei seiner Herrschust oder seinem Stolze ersprießliche Zwecke; er stürzte eine surchtbare Fastion und befreite sich von einem revolutionairen Ruse, der mit dem seinigen um den Borzug butlte.

Grunde des offentlichen Wolls verbanden fich, man muß es gestehen, mit diesen Combinationen der Partheisucht. In diesem Zeitpunkte allgemeinen Angriffs gegen die Republit und noch nicht entscheidender Giege auf ihrer Geite, glaubten die Ausschuffe, der Augenblick des Fricdens mit Europa und mit den innern Diffidenten fen noch nicht gefommen, und es ichien ihnen unmöglich, den Rrieg ohne Diftatur fortzusegen. Gie betrachteten übrigens die Bebertiften als eine fcmutige Faftion, die durch ihre Unardie das Bolt verdarb und den Fremden Borfdub leiftete, und die Dantonisten als eine Parthei, teren politische Da= Bigung und perfonliche Unfittlichkeit die Republik gefahr= deten und entetyrten, Die Regierung schlug daher Berfaminlung durch Barrere Die Fortfegung des Rrieges und eine noch großere Entwickelung von Thatigkeit bei der Betreibung deffelben vor, und Robespierre verlangte einige Tage nachher den Kortbestand der revolutionairen Regierung. Er hatte fich bereits bei den Jafobinern gegen ben vieux Cordelier, den er bisher beschütt hatte, ausgesproden. Die Urt, wie er die gefetinafige Regierung verwarf, war folgende:

"Rach außen, fagte er, umringen euch alle Tyrannen; "im Innern, verschworen fich alle Freunde der Tyrannei; "fie werden fich verschworen, bis dem Berbrechen die Soff-"nung geraubt ift. Dan muß die innern und die außern "Feinde der Republif unterdrucken, oder mit ihr unterngehen. In biefer Lage muß es daber erfter Grundfat eurer "Politit feyn, das Bolt durch die Bernunft, und die "Reinde des Bolfe durch ben Schreden ju lenfen. "die Triebfeder der Bolferegierung im Frieden die Tugend ift, fo ift die Triebfeder einer Bolkeregierung malfrend weiner Revolution die Tugend und der Schreden jugleich; "die Tugend, ohne welche ber Schrecken verderblich, ber "Schreden, ohne welchen die Tugend machtlos ift. "digt daber die Reinde der Kreibeit durch ben Schrecken, "und ihr werdet als Grunder der Republif Recht haben. Die Regierung der Revolution ift der Despotismus der Breibeit gegen die Tyrannei."

In dieser Rede bezüchtigte er die beiben Faktionen der Gemäßigten und ber Ultrarevolutionaire der Abssicht, die Republik zu sturzen: "Sie ziehen unter verschies "denen Panieren und auf verschiedenen Wegen hin; allein "sie schreiten nach demselben Biele vor: dieses Ziel ift die "Desorganisation der Bolkbregierung, der Sturz des Con-

wents und der Triumph der Tyrannei. Die eine diefer beiden Faktionen reiftt uns zur Schwäche, die andere zu Musichweifungen bin." Er bereitete die Gemuther auf ihre Proscription vor, und seine ohne Erdrerung gebilligte Rede wurde allen Bolksgesellschaften, allen Behorden, und

allen Beeren jugeschickt.

Nach diefem Beginne der Feindseligkeiten bat Danton, ber feine Berhaltniffe mit Robespierre nicht abgebrochen hatte, diefen um eine Unterredung; fie fand bei Robespierre felbst ftatt; allein fie maren falt und bitter gegens einander. Danton beflagte fich heftig, und Robespierre hielt an fich. "Ich fenne den gangen Saß des Ausschuffes gegen mich, fagte Danton; aber ich furchte ihn nicht. Gie haben Unrecht, fagte Robespierre: man begt feine bofen Absichten gegen Gie; allein es ift gut, daß man fic erklart. — Sich erklart, fich erklart! erwiederte Danton; baju gehorte Redlichkeit." Und als er fal, daß Robespierre bei diefen Worten eine finftere Diene annahm, fügte er bei: "Done Zweifel muß man die Ronalisten im Schache halten; allein wir durfen nur Streiche fubren, die ber Republik nuglich find, und wir durfen den Unschuldigen nicht mit dem Schuldigen vermengen. - Ei, verfeste Robespierre mit Bitterkeit, wer bat Ihnen denn gefagt, baß man einen Unschuldigen habe hinrichten laffen?" Danton wandte fich nach einem feiner Freunde, der ihn begleitet batte, um, und fagte mit buftrem Lacheln: "Bas fagft Du dagu? nicht ein einziger Unschuldiger ift hingerichtet Rach diefen Worten trennten fie fich; alle Freundschaft hatte zwischen ihnen ein Ende.

Wenige Tage nachher bestieg Saint-Just die Rednerbuhne, und bedrohte offener, als dies bisher geschehen war, alle gemäßigt oder anarchisch gesinnten Dissidenten: "Bur-"ger, sagte er, ihr habt eine Republik gewollt: wenn ihr "nicht zu gleicher Zeit das, was sie konstituirt, wolltet, "so wurde sie das Volk unter ihren Trummern begraben. "Das was die Republik konstituirt, ist die Zerstorung "alles ihr Entgegengeseten. Man frevelt gegen die Re-"publik, weil man die Verhafteten bemitleider; man fre-"velt, weil man die Tugend nicht wilk; man frevelt, weil "man den Schrecken nicht will. Was wollt ihr, ihr, die "ihr keine Tugend wollt, um glücklich zu seyn (die Anar"diften)? Bas wollt ihr, ihr, die ihr feinen Schrecken "gegen die Bofen wollt (die Gemäßigten)? 2Bas wollt ihr, "ibr, die ihr auf den offentlichen Platen umberrennt, um ..euch feben zu laffen und von euch fagen zu machen: "Siehst du den, welcher dort geht (Danton)? Ihr werdet "au Grunde geben, ihr, die ihr dem Glude nachiaat; ihr. "Die ihr milde Blicke um euch werft, und die Patrioten "fpielt, damit die Fremden euch erlaufen, oder die Regie-"rung euch anstelle; ihr von der Faftion ber Nachsichtigen, "die ihr die Berbrecher retten wollt; ihr von der Raftion "ber Fremden, die ihr die Strenge gegen die Bertheibiger "bes Bolfes fehrt! Schon find Dagregeln ergriffen, um "fich der Schuldigen ju verfichern; fie find umgingelt. "Danken wir dem Genius des frangofifchen Bolte, daß "bie Freiheit siegreich die Gefahr bestanden bat, die ihr "einer der größten Frevel, die man je gegen fie ausgebrutet "hat, drobte. Die Enthüllung Diefes ungeheuern Com-"plottes, ber Schrecken, ben fie verbreiten, "Magregeln, die man euch vorschlagen wird, werden die "Republit und die Erde von allen Berfcmorern befreien." Saint = Juft ließ der Regierung die ausgedelynteste Bollmacht gegen die Berichworer des Gemeinderathe ertheilen, und befreiren, daß die Gerechtigfeit und die Bieder-Peit an der Tagebordnung fenen. Die Anarchiften mußten feine Bertheidigungsmaßregel ju ergreifen; fie verhüllten einen Augenblick die Rechte des Menschen im Rlub der Cordeliers, und versuchten einen Unfang von Aufruhr, allein ohne Nachdruck und Ginflang. Das Bolf regte fich nicht, und der Ausschuß ließ durch seinen Rommandanten Benriot den Gubstituten Bebert, den revolutionaren General Ronfin, Anarcharfis Clook, den Sprecher des Menfchengeschlechts Monmoro, Bincent u. f. w. ergreifen. fuhrte fie vor das revolutionaire Tribunal als Agenten der Fremden und als Berichworer, die dem Staate einen Tyrannen geben wollten.

fer Tyrann follte Pache, unter dem Namen eines Großrichters, seyn. Sobald die Häupter der Anarchisten ergriffen waren, verließ sie ihre Kulynheit; sie vertheidigten
sich und starben größtentheils ohne Muth. Der Wohlfalyrtsausschuß lößte das revolutionaire Heer auf, schmälerte
die Befugnisse der Seltionsausschuffe, und zwang den

Gemeinderath, dem Convente fur die Berhaftung und Binrichtung der Berfcworer, feiner Mitschuldigen, ju danken.

Es war Zeit, daß Danton sich vertheidigte; die Acht, welche den Gemeinderath getroffen hatte, nahte ihm. Man rieth ihm, auf der Sut zu seyn und zu handeln; allein worauf konnte er sich stühen, da er die diktatorische Gewalt durch die Ermuthigung der defentlichen Meinung und der Nationalversammlung vermittelst der Journalisten und seiner Freunde, der Manner des Bergs, nicht zu stürzen vermocht hatte? Der Convent neigte sich zwar zu ihm und seiner Sache hin; allein er stand unter dem Joche der revolutionairen Gewalt der Ausschüffe. Danston, der weder die Regierung, noch die Nationalversammslung, noch den Gemeinderath, noch die Klubs für sich hatte, erwartete die Aechtung, ohne sie auf irgend eine

Urt abzuwehren.

Seine Freunde beschworen ihn, fich ju vertheidigen. Er antwortete: "Ich will mir lieber den Ropf abschneis "ben laffen, als Ropfabichneider fenn; mein Leben ift "budem nicht der Muhe werth, und ich bin der Menfch"beit mude. — Die Mitglieder des Ausschuffes trachten "Dir nach bem Leben. - Sa! (in Born gerathend) wenn "je - wenn Billaud -, wenn Robespierre -; man "wird sie als Tyrannen verfluchen; man wird Robes-"pierre's Saus ichleifen; wird Gal; auf die leere Statte "ftreuen; wird einen Schandpfahl bafetbft errichten, gur "Strafe fur bas Berbrechen. - Bon mir aber werden "meine Freunde fagen, daß ich ein guter Bater, ein gu"ter Freund, ein guter Burger war; fie werden mich "nicht vergeffen. - Du fannst vorbeugen. - Ich will mir "lieber den Ropf abschneiden laffen, als felbft Ropfab"fchneider fenn. — Allein in diefem Falle mußt du flie-"ben. - (Er verdrebte den Mund, und jog feine Lippen "mit Born und Berachtung empor). Flieben! Eragt "man das Baterland an den Schubsohlen mit fich fort?

Nur noch ein einziges Rettungsmittel blieb Danton; er mußte feine so bekannte und so machtige Stimme erbeben, Robespierre und die Ausschüffe anklagen, und ben Convent gegen ihre Tyrannei aufwiegeln. Man drang in ihn, es zu thun; allein er wußte zu gut, wie schwer der Umsturz einer festbegrundeten Herrschaft ist, und kannte zu gut die Unterwurfigkeit und den Schrecken der

Berfammlung, um auf die Birtfamteit eines folden Mittels ju rechnen. Er wartete baber, und er, der fo vieles gewagt hatte, glaubte gleichwohl, daß feine Feinde vor der Mechtung eines Mannes, wie er war, juructbeben werden. : Um 10. Germinal that man ihm ju miffen, daß feine Berhaftung im Bohlfahrteausschuffe besprochen werde, und drang noch einmal in ibn, die Flucht zu ergreifen. Er bachte einen Mugenblick nach und erwiederte: fie merden es nicht magen. In der Nacht umringte man fein Saus und führte ihn nebst Camille Desmoulins, Philippeaur, Lacroix, Beftermann in den Luxemburger Pallaft. Beim Gineritte redete er die Gefangenen, die fich um ihn drangten, mit Berglichkeit an. "Meine Berrn, fagte er zu ihnen, ich hatte gehofft, Gie in Kurzem aus Ihrer Gefangenschaft erlofen ju fonnen; allein Gie feben mich nun felbft in Ihrer Mitte, und ich weiß nicht, wie dieß enden wird." Eine Stunde nachher wurde er in geheime Saft gebracht, und in den Rerter gesperrt, in welchem Bebert gefeffen war und Robespierre bald figen follte. Bier überließ er fich feinen traurigen und reumuthigen Betrachtungen und fagte: "Um diese Zeit habe ich das Revolutionstribunal einsegen laffen; ich bitte beghalb Gott und die Menschen um Bergeihung; allein es lag nicht in meiner Abficht, es jur Geißel der Menschheit zu machen.

Geine Berhaftung erzeugte eine duftere Unruhe, eine allgemeine Bewegung. Um folgenden Tage redete man in der Berfammlung nach der Eroffnung der Gigung leife miteinander , und fragte fich mit Schrecken , welchen Borwand man zu diesem neuen Gewaltstreiche gegen die Abgeordneten des Bolfe genommen habe. "Burger, fagte Legendre, vier Mitglieder diefer Berfammlung find in der lettverfloffenen Racht verhaftet worden; ich weiß, daß Danton eines berfelben ift; Die Ramen ber andern kenne ich Allein, Burger, ich erflare offen, bag ich Danton fur eben fo rein halte ale mich; und doch liegt er in Ban-Man hat ohne Zweifel gefürchtet, seine Untworten mochten die gegen ihn gerichteten Unflagen vernichten; ich verlange daber, daß man, che ihr irgend einen Bericht hort, die Berhafteten vorfordere und verhore. Untrag fand Beifall, und ermuthigte die Berfammlung einen Augenblich; einige Mitglieder trugen auf Abstimmung an; allein diefer aute Wille mar von furger Dauer. Robee-

pierre erschien auf der Rednerbuhne: "Aus der lange Zeit unbekannten Berwirrung, die in diefer Berfammlung berricht, fagte er, aus der Bewegung, welche die Borte des Redners, der so eben gesprochen, erzeugt haben, läßt fich leicht abnehmen, daß es fich von einem großen Intereffe handelt, daß es sich davon handelt, zu wiffen, ob einige Menschen beute über das Baterland fiegen werden. Wir werden heute feben, ob der Convent einen angeblichen, langft vermoderten Goben gerbrechen fann, oder ob diefer Gobe bei seinem Sturge den Convent und das frangofische Bolt gerschmettern wird." Es gelang ihm, durch einige Worte Die Berfammlung wieder jum Ochweigen und gur Unterwürfigkeit zu bringen, Danton's Freunde im Baume gu halten, und Legendre felbst jum Widerrufe ju nothigen. Bald darauf trat Saint = Juft in ben Saal, begleitet von ben andern Mitgliedern der Ausschuffe. Er verlas einen langen Bericht gegen die verhafteten Mitglieder, in welchem er ihre Meinungen, ihr politisches Betragen, ihr Privatleben, ihre Plane angriff, und fie durch unwahrscheinliche aber scharffinnige Busammenftellungen zu Mitschuldigen aller Berfchworungen und ju Dienern aller Partheien machte. Nachdem die Berfammlung ihn ohne Murren und mit beifälligem Staunen gebort batte, beschloß fie einstimmig und felbft mit lautem Beifalle die Unflage Danton's und seiner Freunde. Jeder suchte der Tyrannei gegenüber Zeit ju gewinnen, und lieferte ihr Ropfe aus, um den feinigen au retten.

Die Angeflagten wurden vor das Nevolutionstribunal geführt; sie erschienen vor demselben mit muthiger und stolzer Haltung. Außerordentlich waren die Kühnheit ihrer Reden und ihre Berachtung gegen die Nichter. Danton antwortete dem Präsidenten Dumas, der ihn, dem Gebrauche gemäß, nach seinem Namen, seinem Alter und seiner Wohnung fragte: "Ich din Danton, wohlbesannt in der Nevolution, sechs und dreißig Jahre alt. Meine Wohnung wird bald das Nichts seyn, und mein Name in dem Pantheon der Geschichte leben." Seine höhnischen und heftigen Antworten, Lacroig's kalte und gemessene Erörterung, Phislippeaug's Strenge, Desmoulins Schwung singen an, das Volf aufzuregen. Allein man beraubte die Angeslagten, unter dem Borwande, daß sie die Achtung vor dem Gerichte verletzten, des Nechts der ferneren Vertheidigung

durch die Schließung des Berhors, und verurtbeilte sie sofort, ohne sie weiter zu horen. "Man opfert uns, schrie Danton, dem Chrgeize einiger niederträchtigen Rauber; allein sie werden die Früchte ihres verbrecherischen Siegs nicht lange genießen. Ich reiße Nobespierre mit mir fort; Robespierre folgt mir." Sie wurden in die Conciergerie und von da auf das Blutgerüste geführt.
Sie gingen mit der in diesem Zeitpunkte gewöhnlichen

Unerschrockenheit auf den Richtplat. Man hatte viele Truppen auf die Beine gebracht, und ihre Bedeckung war felr zahlreich. Die Menge, die gewöhnlich farinte und Beifall flatichte, fcwieg. Camille Desmoulins wunderte fich noch auf dem unheilvollen Karren über feine Berurtheilung, und konnte fie nicht begreifen. "Dieß ift alfo, fagte er, die dem erften Apostel der Freiheit augedachte Belohnung!" Danton trug den Ropf boch, und blicfte ruhig und ftolg um fich. Um Ruge Des Blutgeruftes wurde er ein wenig weich. "D meine Bielgeliebte! rief er; o meine Frau! ich werde dich also nicht melyr felen!" Dann unterbrach er fich ploglich und fagte: "Danton, feine Schwäche!" Go ftarben die fpåten aber letten Bertheidiger der Menschlichkeit und der Maßigung; die letten, welche Frieden unter den Siegern der Revolution, Mitteid fur die Besiegten wollten. Rach ihnen ließ sich einige Zeit keine Stimme mehr gegen die Diftatur des Schreckens boren; diefe fuhrte von einem Ende Franfreichs jum andern verdoppelte und ftille Streiche. Die Girondiften hatten diefe gewaltthatige Regierung zu verhuten gesucht, die Dantonisten wollten sie hemmen, Alle famen um; und die Berricher hatten um fo mehr Opfer ju schlachten, als fie mehr Feinde gablten. Auf diefer blutigen Babn balt man nicht eber an, als bis man felbst getodtet wird. Die Decemvirn hatten nach dem entschiedenen Sturge der Girondiften den Schreden auf die Tagebordnung fegen laffen; nach dem Sturge der Bebertiften die Gerechtigkeit und die Biederfeit, weil diese Menschen unreine Faftionemanner maren; nach dem Sturge der Dantonisten den Schrecken und alle Eugenden, weil fie diese die Parthei der Radfichrigen und ber Unmoralifden nannten.

## Neuntes Kapitel.

Bon Danton's Tode, im April 1794, bis zum 9. Thermidor (27. Juli 1794.)

Berdoppelung bes Schredens; — Ursache. — Sostem der Demofraten; Saint-Just. — Robespierre's Macht. — Fest des
höchsten Wesenst. — Couthon schlägt das Gest des 22. Praisrial vor, welches das Revolutionsgericht reorganisert; Unruhen,
Debatten, dann Gehorsam des Convents. — Die aktiven Mitglieder des Ausschusses theilen sich; auf der einen Seite sind
Nobesvierre, Saint-Just und Couthon; auf der andern Billaud-Warennes, Collot d'Herbois, Barrere und die Mitglieder des Sicherheitsausschusses, — Nobespierre's Betragen; er
trennt sich von den Ausschüssen, und flüpt sich auf die Jakobiner und den Gemeinderath. — Am 8. Thermidor verlangt
er die Erneuerung der Ausschüsse, es gelingt ihm nicht. —
Sigung vom 9. Thermidor; Saint-Just flagt die Ausschüsse greift Robespierre hestig an: allgemeine Entrüstung des Convents gegen die Triumvirn; sie werden verhastet. — Der Gemeinderath emport sich und befreit die Besangenen. — Gesahr und Muth des Convents; er erklärt die Aufrührer in die Acht.

Die Settionen erklären sich für den Convent. — Niederlage und Hinrichtung Robespierre's und der Aufrührer.

Warthei Danton folgten, übten die Ausschuffe ihre Gewalt ohne Widerstand und Ruckhalt aus. Der
Tod war hinfort das einzige Regierungsmittel, und die Republik sah sich täglichen und systematischen hinrichtungen preisgegeben. Damals erfand man die Verschwörungen der Gefängniffe, die inan durch das Geset der
Verdachtigen gefüllt hatte, und durch das Geset vom
22. Prairial, das man das Geset der Verurtheilten nennen konnte, leerte; damals verdrängten die Abgeordneten
des Wohlfahrtsausschuffes in den Departementen die Abgeordneten des Berges ganzlich, und damals sah man im Westen Carrier, Billaud's Schützling, im Suden Maignet, Couthon's Schützling, und im Norden Joseph Lebon, Nobespierre's Schützling. Die Ausrottung in Masse
gegen die Feinde der demokratischen Diktatur, die man
in Lyon und Toulon bereits durch Kartatschen versucht
hatte, wurde noch schrecklicher durch die Ersaufungen von
Nantes, die Schaffote von Arras, Paris und Orange.

Moge dieses Beispiel eine 2Babrbeit lebren, die zum Boble der Meniden allgemein werden muß; namlich die, daß in einer Revolution alles von einer erften Weigerung und von einem erften Rampfe abbangt. Goll eine Neues rung friedlich fenn, fo darf fie nicht bestritten werden; im andern Falle bricht Rrieg aus, und die Revolution erweitert fich, weil das gange Bolf fich in Bewegung fest, um sie zu vertheidigen. Ist die Gesellschaft auf solche Art in ihren Grundlagen erschüttert, so triumphiren die verwegensten Menschen, und ftatt meifer und gemäßigter Reformatoren hat inan nur überspannte und unbeugsame. Durch den Kampf erzeugt, wollen fie fich durch den Rampf erhalten: mit der einen Hand vertheidigen fie ihre Berrichaft, mit ber andern grunden fie ihr Syftem, um jene zu befestigen: fie todten im Namen ibres Wohls: sie todten im Namen ihrer Lehren: die Tugend, die Menschlichkeit, bas Wohl bes Bolfes, alles Beilige auf Erden benüten fie, um ihre hinrichtungen ju motiviren und ihre Diftatur ju ichugen. Bis fie fich abnugen und fallen, fommt alles ohne Unterschied um, die Reinde wie die Freunde der Reformen; der Sturm ichleudert ein ganges Bolt nach einer Revolution bin, und zerschmettert ce an ihren Klippen. Man forsche nach, mas im Sahre 1704 aus den Mannern von 1789 geworden war, und man wird finden, daß fie alle gleicherweise in diefen großen Schiffbruch hineingezogen wurden. Gobald eine Parthei auf dem Schlachtfelde erfchien, rief fie alle andern herbei, und alle andern wurden wie sie nach einan= der besiegt und ausgerottet, die Constitutionellen wie die Girondiften, die Manner bes Bergs wie die Decemvirn felbft. Rach jeder Riederlage murde das Blutvergießen großer und das Syftem der Tyrannei heftiger. Die Decemvirn waren die unbarmbergiaften, weil fie die letten maren.

Den Angriffen Europa's und bem Saffe fo vieler befiegten Partheien bloggeftellt, glaubte ber Boblfahrtbausfcuf, eine Milderung Des Onfteins der gemaltsamen Dafiregeln murde feinen Stury herbeifuhren; er wollte ju gleicher Beit feine Beinde unterdrucken, und fich ihrer ent= ledigen. "Nur die Todten fommen nicht wieder," fagte Barrere. - "Je mehr ber gefellschaftliche Rorper ausdunfter, fugte Collot d'Berbois bingu, defto gefunder wird Allein die Decemvirn, welche ihre Gewalt nicht für vorübergebend bielten, bemubten fich, die Demofratie ju grunden, und fuchten fur die Beit, in welcher fie ben Binrichtungen entfagen murden, eine Gemahr in ben In-Gie befaßen im hochften Grade den Rangtibinus gemiffer socialen Theorien, wie die Millen arier (Chiliasten) in der englischen Revolution, mit welchen man fie vergleichen fann, jenen gemiffer religibfen Ideen befeffen hatten. Jene gingen vom Bolle, diefe von Gott aus; jene wollten die unbedingtefte politifche Gleichheit, Diefe die evangelische Gleichheit; jene trachteten nach dem Reiche ber Tugend, diefe nach bem Reiche ber Beiligen. Die menschliche Natur geht in allen Dingen bis zu den außerften Grangen, und erzeugt in einer religiofen Epoche driftliche Demofraten, in einer philofophifden Epoche politifche Demofraten.

Robespierre und Saint = Juft hatten den Plan Diefer Demofratie entworfen, ju beren Grundfagen fie in allen ihren Reden fich befannten; fie wollten die Gitten, den Geift und die Gewolinheiten Franfreichs andern, und eine Republif nach bem Mufter ber Republifen bes Alterthums aus diesem Lande machen. Die Berrichaft Des Bolfe, Beamte ohne Sochmuth, Burger ohne Lafter, Bruderlichkeit der Berhaltniffe, Berehrung der Tugend, Einfachheit ber Gitten, Strenge des Rarafters, das mar es, mas fie einführen wollten. Man wird die faframen= talifchen Borte diefer Gefte in allen Reden der Bericht= erftatter des Ausschuffes, besonders in den von Gaintfinden. Juft und Robespierre gehaltenen Freiheit und Gleichheit, hinfichtlich der Regierung der Republif; Untheilbarteit, binfichtlich ihrer Form; offent= liches Bohl, binfichtlich ihrer Bertheidigung und Erhaltung; Tugend, hinfichtlich ihres Princips; boch=

ftes Befen, binfichtlich ihres Cultus: mas die Burger betrifft, Bruderlichfeit, in ihren wechselfeitigen Berbaltniffen; Rechtschaffenbeit, in Beziehung auf ihr Benehmen; gefunden Berftand, in Beziehung auf ibren Geift; Bescheidenheit, in Beziehung auf ihre öffentlichen Sandlungen, die fie auf das Wohl des Staates und nicht auf fich felbst beziehen mußten; dien war das Symbol diefer Demofratie. Der Kanatismus fann nicht weiter geben. Die Urheber Diefes Guftems untersuchten nicht, ob es anwendbar mar; fie hielten es fur gerecht und naturlich, und ba fie die Gewalt in Banden hatten, fo wollten fie es mit Bewalt einführen. Es gab nicht eines unter diefen Borten, das nicht jur Berdammung einer Parthei oder einiger Menfchen gedient batte. Ronalisten und die Aristofraten murden im namen ber Freiheit und Gleichheit verfolgt; die Girondiften Namen der Untheilbarkeit; Philipeaux, Camille Desmoulind und die Gemäßigten im Namen des öffentlichen Boble; Chaumette, Anacharfis Clook, Gobet, Bebert, Die gange anarchische und atheistische Parthei, im Namen ber Tugend und des hochsten Befens; Chabot, Bagire, Fabre-d'Eglantine im Ramen ber Rechtschaffenheit; Danton im Ramen ber Tugend und Bescheidenheit. In den Augen der Fanatifer trugen diefe moralifchen Berbrechen ebenfoviel zu ihrem Untergange bei, als die Berschworungen, Die man ihnen vorwarf.

Robespierre war der Patron dieser Sekte, die im Ausschusse einen noch fanatischeren und uneigennüßigeren Eiserer hatte, als er selbst war: dieß war Saint = Just, den man den Apocalyptiser nannte. Er hatte ein regel= mäßiges Gesicht, mit großen Zügen und einem starken melancholischen Ausdrucke; einen durchdringenden und sesten Blick; schwarze, glatte und lange Haare. Sein Benehmen war kalt, seine Seele aber feurig. Einsach in seinen Gewohnlyeiten, strenge und spruchreich schritt er ohne Zögern zur Berwirklichung seines Systems. Kaum 25 Jahre alt, erwieß er sich als den kühnsten der Decempirn, weil er unter ihnen allen die tiefste Ueberzeugung begte. Leidenschaftlich für die Republik eingenommen, war er un= ermüdlich in den Ausschüssen, unerschrocken als Emissair bei den Heeren, bei denen er das Beispiel des Muthes gab,

bie Mariche und die Gefahren ber Goldaten theilend. Geine Borliebe fur die Menge bewog ihn nicht, ihren Reigungen ju fcmeicheln, und weit entfernt, ihre Tracht und ibre Sprache, wie Bebert, anzunehmen, wollte er ihr Ungezwungenheit, Ernft und Burde verleihen. Allein feine Politif machte ihn noch furchtbarer, ale feine popularen Meinungen. Er befaß viel Rubnheit, Raltblutigfeit, Geiftesgegenwart und Festigkeit. Des Mitleids wenig fabig. faßte er feine Dagregeln bes offentlichen Boble in Formeln, und brachte diefe Formeln fofort in Ausführung. Schienen ihm der Gieg, Die Proscription, Die Diftatut nothwendig, fo verlangte er fie alsbald. Robesvierre, melder den gangen Bortheil einfah, den er aus ihm ziehen fonnte, hatte ihn frubzeitig im Convente an fich gefeffelt; Saint = Juft feinerseits war zu Robespierre durch den Ruf der Unbestechlichkeit, in welchem er ftand, durch fein ftrenges Leben, und die Uebereinstimmung feiner Ideen mit feinen eigenen hingezogen worden.

der Popularität, der neidischen und herrschsüchtigen Leidenschaften des einen, und wegen des unbeugsamen Karakters und der systematischen Ansichten des andern seyn mußte. Couthon hatte sich ihnen zugesellt; er war Robespierre personlich ergeben. Obgleich sein Gesicht sanft und sein Körper halb gelähmt war, so besaß er doch einen unbarmtherzigen Fanatismus. Sie bildeten im Ausschusse selbst ein Triumvirat, das bald alle Gewalt an sich reißen wollte. Dieser Ehrgeiz entfremdete ihnen die übrigen Mitglieder des Ausschusses, und stürzte sie endlich. Einstweisen regierte das Triumvirat den Convent und sogar den Ausschuss uns umschränkt. Mußte man die Nationalversammlung einschüchtern, so wurde Saint-Just mit dem Berichte besauftragt; wollte man sie überraschen, so wandte man sich

Man begreift, wie fcbrecklich ihre Berbindung, wegen

jum Schweigen und unter bas Joch bes Schreckens zuruck. Wahrend ber zwei ersten Monate nach bem Sturze bes Gemeinderaths und der Parthei Danton arbeiteten die Decemvirn, die sich noch nicht befehdeten, an der Befestigung ihrer Gerrschaft. Ihre Commissäre hielten die Despartemente im Zaume, und bie Beere ber Republik waren

an Couthon. Enftand einiges Murren oder Bogern, fo zeigte fich Robespierre, und fuhrte mit einem Borte alles

an allen Granzen Sieger. Diefen Augenblick ber Sichersheit und Eintracht benützten die Ausschüffe, um den Grund zu den neuen Sitten und Institutionen zu legen. Man muß nie vergessen, daß bei einer Revolution die Menschen von zwei Neigungen beherrscht werden, von der Borliebe für ihre Ideen und von dem Hange zum Befehlen. Die Mitglieder des Ausschusses verständigten sich anfänglich hinsichtlich ihrer demokratischen Ideen; zulest bekämpfren

fie fich binfichtlich ber Gewalt.

Billand = Barennes ftellte Die Theorie Der Bolferegierung auf, und bezeichnete die Mittel, das Seer ftets ber Nation unterzuordnen. Robespierre hielt eine Rede über die moralischen Ideen und die Feierlichkeiten, die für eine Republif paften; er ließ die Defadenfeste bem bochften Befen, der Bahrheit, der Gerechtigfeit, der Schamhaftigfeit, der Freundschaft, der Magiafeit, der Redlichfeit, dem Ruhme und der Unfterblichkeit, dem Unglude u. f. m., furi allen moralischen und republikanischen Tugenden weihen. Auf diefe Urt bahnte er den Weg jur Ginfuhrung des neuen Cultus des bochften Befens. Barrere erftattete einen Bericht über die Ausrottung der Bettelei, und über die Un= terftubung, welche die Republif den durftigen Burgern Schuldete. Alle biefe Berichte murben nach bem Bunfche der Demofraten in Defrete verwandelt. Barrere, beffen Reden im Convente meift ben 3weck hatten, biefem feine Sflaverei zu verbergen, mar eines der geschmeidigften 2Berf= zeuge bee Ausschuffes; er hing dem Schreckensspfteme weber aus Fanatismus noch aus Graufamkeit an. Seine Sitten waren fanft, fein Privatleben tadellos; judem befaß er eine große Maßigung des Geistes. Allein er hatte Furcht; und nachdem er vor bein 10. August fonstitutioneller Royalift, vor dem 31. Dai gemäßigter Republifaner gewesen, mar er der Lobredner und Genoffe der Eprannei der Decemvirn geworden. Dieß zeigt, daß Menschen, denen ce an Rarafter gebricht, in einer Revolution nicht handelnd auftreten follten. Der Berftand allein ift nicht unbeugsam genug; er ift ju willfahrig; er findet Grunde für alles, felbst für bas, mas ihn ancetelt over erichrecht; er weiß nie im rechten Augenblicke inne zu halten, in einer

Beit, in welcher man ftete jum Tode bereit fenn, und ba feine Rolle enden muß, wo bie eigenen Meinungen enden.

Robespierre, der fur den Grunder diefer moralifchen Demofratie galt, erreichte jest die bochfte Stufe feiner Erbebung und Dacht. Er wurde bei feiner Parthei der Gegenftand allgemeiner Schmeichelei: er war der große Mann der Republif: man fprach nur bon feiner Eugent, feinem Genie, feiner Beredtfamfeit. Bwei Umftande trugen noch jur Bergrößerung feiner Bichtigfeit bei. Um 3. Prairial (22. Marg) wollte ein wenig befannter aber unerschrockener Dann, mit Ramen 1'218miral, Franfreich von Robesvierre und Collot d'Gerbois befreien. Er wartete vergebens ben gangen Sag über auf Robespierre, und am Abende entschloß er fich, Collot gu todten. Er feuerte zwei Piftolenschuffe nach ihm ab, verfelilte ihn aber. Um folgenden Tage erfcbien ein junges Madchen, mit Namen Cacilie Renaud, bei Robes= pierre, und verlangte bringend ihn ju fprechen. Da er ausgegangen war, und fie dennoch darauf beftand, vorgelaffen ju werben, fo verhaftete man fie. Gie hatte ein fleines Pacfchen, und man fand zwei Deffer bei ibr. "Belder Beweggrund, fragte man fic, bat Gie ju Robes= "pierre geführt? — Ich wollte ihn sprechen. — In wels "cher Angelegenheit? — Dieß hatte von der Art, wie ich "ihn gefunden hatte, abgehangen. - Rennen Gie ben "Burger Robespierre? - Rein, weil ich ibn fennen teronen wollte; und ich mar bei ibm, um ju feben, wie ein "Tyrann aussieht. - Belden Gebrauch wollten Gie von "Ihren zwei Deffern machen? - Reinen; ich hatte nicht "die Abficht, Jemanden ein Leid zuzufügen. - Und Ihr "Pacthen? - Es enthalt Beißzeug jum Bechfeln an "dem Orte, wohin man mich fuhren wird? - Bobin? "- In das Gefängniß und von da jur Guillotine." Da= bin fuhrte man das ungluckliche Dladchen, und felbst ihre Familie murde in ihren Untergang verwickelt.

Robespierre empfing Beweise der berauschendsten Schmeischelei. Bei den Jafobinern und im Convente wurde seine Erhaltung dem guten Genius der Republif und dem hochsten Wesen, deffen Dasenn er am 18. Floreat (7. Mai) hatte defretiren laffen, zugeschrieben. Die Feier des neuen Gottesdienstes war im ganzen Umfange Frank-

reichs auf den 20. Prairial (8. Juni) festgeset worden' Um 16. wurde Robespierre mit Stimmeneintheit jum Prafidenten des Convents ernannt, um bei dem Fefte das Umt eines Oberprieftere ju befleiden. Er erschien bei biefer Ceremonie an der Spipe der Nationalversammlung, das Gesicht von Freude und Bertrauen ftrablend, mas bei ihm nicht gewöhnlich mar. Er ging funfgehn Schritte feinen Collegen voran, in glangender Tracht, Blumen und Melren in der Sand, der Gegenstand der allgemeinen Aufmerffamfeit. Jeder erwartete an diefem Tage etwas: Robespierre's Reinde Berfuche von Gewaltanmagung; Die verfolgten Partheien eine milbere Berrichaft. Er taufchte die Erwartung Aller; er redete als Hoherpriefter jum Bolfe, und fchloß feine Rede, in der Jeder die Boffnung einer beffern Bufunft fuchte, mit ben niederschlagenden Worten: "Bolt, überlaffen wir uns heute ben Ent= judungen einer reinen Freude! Morgen merben wir von neuem die Lafter und die Enran-

nen befampfen!

Zwei Tage nachher, am 22. Prairial, legte Couthon bem Convente ein neues Gefet vor. Das Revolutionegericht hatte Alle, die man ihm bezeichnet hatte, willig geopfert: Ronalisten, Constitutionelle, Girondisten, Anardiften, Danner des Berge, maren gleicherweise auf bas Blutgerufte geschickt worden. Allein es ging den systematifchen Bertilgern nicht ichnell genug; fie wollten um jeden Preis und rafch fich ihrer Gefangenen entledigen. beobachtete noch einige Formen; fie murden unterdruckt. "Jede Langfamfeit, fagte Couthon, ift ein Berbrechen, jede nachsichtige Formlichkeit eine offentliche Gefahr. Bir durfen bei der Bestrafung der Feinde des Baterlandes feine andere Frift gestatten, ale die Beit, welche nothwendig ift, um fie zu erkennen." Die Angeflagten hatten Bertheibiger; man nahm sie ihnen. Den verlaum beten Patrioten giebt das Befet patriotifche Geichworne ju Bertheidigern; den Berfchworern bewilligt es feine. Man batte fie individuell gerich-tet; jest richtete man fie in Maffe. Es hatte noch eine genaue Bestimmung der Berbrechen, felbft ber revolutionairen, gegeben; jest erklarte man fur schuldig alle Feinde des Bolks, und fur Feinde des Bolks alle,

welche die Freiheit, durch Gewalt oder durch Lift, zu vernichten suchen wurden. Die Geschworznen hatten das Gesetz zur Richtschnur ihrer Entscheidungen gehabt; fortan sollten sie nur noch ihr Gewissen gehabt; fortan sollten sie nur noch ihr Gewissen haben. Ein einziges Tribunal, Fouquier Thinwille und einige Geschworne genügten für den Zuwachs von Opfern, den das neue Gesetz verhieß, nicht mehr; man theilte daher das Tribunal in vier Gestionen ab, vermehrte die Richter und die Geschwornen, und gab dem öffentlichen Unfläger vier Substitute zu Gehülfen. Endslich fonnten die Volksdeputirten nur durch ein Oefret des Convents vor Gericht gestellt werden; nunmehr faßte man das Gesetz so ab, daß sie durch einen blosen Befehl der Ausschünsse einert werden fonnten. Das Gesetz der Vers

dachtigen fuhrte das Gefet des Prairial herbei.

Sobald Couthon feinen Bericht erstattet hatte, erhob fich in der nationalversammlung ein Gemurmel Des Staunens und der Furcht. "Benn bicfes Gefes durchgelt, "ricf Ruamps, fo bleibt uns nichts ubrig, als und eine "Rugel durch den Ropf zu jagen. Ich verlange die Bertagung." Die Vertagung wurde unterftugt; allein Robedpierre bestieg die Buhne: "Schon lange, sagte er, erortert "und beschließt der Nationalconvent auf der Stelle, weil "er ichon lange ber Berrichaft der Faktionen nicht mehr "unterworfen ift. Ich verlange, daß der Convent, ohne "den Borfchlag der Bertagung zu beachten, den ihm vor-"gelegten Gefegesentwurf bis acht Uhr Abends, wenn es "feyn muß, erortere." Alabald begann die Erorterung, und in 30 Minuten wurde das Defret, nach einer gweiten Borlefung, angenommen. Allein am folgenden Tage famen einige Mitglieder, uber das Gefet noch mehr erschrocken als über den Ausschuß, auf die Berathung des vorigen Tages jurud. Die Manner bes Berge, Dantons Freunde, die von der neuen Anordnung, welche die Reprafentanten der Willführ ber Decemvirn preis gab, fchlimme Folgen für fich befürchteren, schlugen dem Convente vor, für die Sicherheit feiner Mitglieder zu forgen. Bourdon von der Dife nahm zuerft in diefer Absicht das Wort; er wurde unterftugt. Merlin ftellte durch einen flugen Ermagungspuntt die alte Schubwehr ber Conventeinit= glieder wieder ber, und der Convent nahm Merlins Er-

magungbartitel an. Rach und nach machte man Ginwurfe gegen das Defret; der Muth der Bergparthei wuchs, Die Erorterung wurde fehr lebhaft. Couthon griff die Bergparthei an. "Die Mitglieder des Ausschuffes follen wiffen, "antwortete ihm Bourdon von der Dife, daß wenn fie "Patrioten find, wir es ebenfalls find; fie follen miffen, "daß ich auf die Borwurfe, die fie mir gemacht haben, "nicht mit Bitterfeit antworten werde! Ich achte Couthon, "ich achte den Ausschuß, aber ich achte auch den unerschitt-"terlichen Berg, ber die Freiheit gerettet bat!" Jest cilte Robespierre, burch diefen unerwarteten Widerstand überrafcht, auf die Rednerbubne: "Der Convent, fagte er, der "Berg, ber Ausschuß find Gins. Jeder Reprafentant Des "Bolle, der entschloffen ift, fur fein Baterland ju fterben, "gehort zum Berg. Es hieße das Baterland beschinpfen, "es hieße das Bolf morden, wenn man dulden wollte, "daß einige Rankemacher, die noch verächtlicher find als "die andern, weil fie großere Beuchler find, fich beftreben, "einen Theil dieses Bergs an sich zu reißen und sich zu "Partheihauptern aufzuwerfen! — Die, sagte Bourdon, "ift es mir in den Ginn gekommen, ein Partheihaupt zu "werden. - Es mare, fuhr Robespierre fort, ein Ueber= "maas von Schmach, wenn einige unferer Collegen, burch "Die Berlaumdung über unfere Absichten und ben 3meck "unferer Arbeiten irre geführt. . . . — Ich verlange, daß man "beweise, mas man behauptet, erwiederte Bourdon; man . "bat fo eben gang beutlich gefagt, daß ich ein Bofewicht "fen. - Ich habe Bourdon nicht genannt; wehe bem, der "fich felbst nennt! . . . Ja, ber Berg ift rein, ift erhaben, "und die Rankemacher gehoren nicht jum Berge! - Ren= "nen Gie dieselben. - Ich werde fie nennen, mann ce "Noth thut." Robespierre's Drohungen und gebieterischer Ton, der Beiftand der übrigen Decempirn, die Kurcht, die einen nach dem andern ansteckte, brachten alles wieder gum Merlind Ermagungeartifel murde als belei-Schweigen. bigend fur den Boblfahrtbaubichuß juruckgenommen, und bas Gefet ging gang durch. Run begann man die Fournées \*) und ichicte taglich bis gegen 50 Berurtheilte auf das Blut-

<sup>\*)</sup> Bortlich : ein Dfenvoll, hier ein Karrenvoll.

gerufte. Diefer Schrecken in ber Schreckenszeit bauerte

ungefahr zwei Monate.

Allein bas Ende diefer Berrichaft nabte. Dit ben Sigungen des Prairial endete die Gintracht unter den Ditgliedern der Musichuffe. Geit einiger Beit berrichte gebeime Zwietracht unter ihnen. Go lange fie gemeinschaftlich hatten fampfen muffen, hatten fie einmuthig gehandelt; allein dieß anderte fich in dem Augenblicke, in welchem fie fich, mit der Gewohnheit des Rampfes und mit dem Bedurfniffe der Berrichaft, allein auf der Ringbabn befanden. Budem waren ihre Meinungen nicht gang Diefelben. Die Demofratische Parthei hatte fich burch den Sturg des alten Gemeinderathe getheilt; Billaud-Barennes, Collot = d' Ber= bois und die bedeutenoften Mitglieder bes Gicherheitsaus-Schuffes, Badier, Amar, Bouland waren Unhanger Diefer gefturgten Faftion, und jogen die Berehrung ber Bernunft der Berehrung bes bochften Befens vor. Much floßte ihnen Robespierre's Ruf Giferfucht und feine Macht Beforgniß ein, und Robespierre mar feinerfeits über ihre beimliche Difbilligung und die Sinderniffe, Die fie feinem Willen in den Weg ftellten, aufgebracht. Er faßte um diefe Beit ben Entichluß, Die unternehmend= sten Mitglieder des Bergs, Tallien, Bourdon, Legendre, Freron, Rovere u. s. w. und seine Rebenbuhler im Ausfcuffe ju fturgen.

Robespierre verfügte über eine ungeheure Macht; der Pobel, der die Nevolution in seiner Person erblickte, unsterstützte ihn als den Repräsentanten seiner eigenen Lehren und Interessen; die bewassnete Macht von Paris, von Henriot beseihigt, stand ihm zu Gebot. Er herrschte bei den Jasobinern, die er nach Belieben bildete und sichtete; alle wichtigen Stellen waren mit seinen Kreaturen beseit; er selbst hatte das Revolutionsgericht und den neuen Gemeinderath gebildet, denn er hatte den General=Prosuretor Chaumette durch den Nationalagenten Payan, den Maire Pache durch den Maire Fleuriot ersest. Allein was bezweckte er, als er die einstußreichsten Aennter neuen Leuten gab, und sich von den Ausschaffen kennter neuen Leuten gab, und sich von den Ausschaffen trennte? Strebte er nach der Diktatur? Wollte er bloß seine Tugend-Demostratie durch den Sturz der noch übrigen un sittlich en Bergmänner und ausführerischen Mitglieder des Ausschaffen

fes begründen? Alle Partheien hatten ihre Haupter verloren; die Gironde, die Zweiundzwanzig; der Gemeinderath, Hebert, Chaumette und Ronsin; der Berg, Danton, Chabot, Lacroix, Camille Desmoulins. Allein Robespierre hatte, obschon er die Haupter geächtet, doch die Massen sorschafteten gegen die Anklagen der Jakobiner und den Has der Ausschlieber vertheidigt, hatte sich an die Spise des neuen Gemeinderaths gestellt, und hatte nun bei seinen Planen, welcher Art sie auch seyn mochten, keinen andern Widerstand mehr zu fürchten, als jenen einer kleinen Zahl der Bergparthei und der Regierung des Convents. Gegen dieses doppelte Hinderniß richtete er in den letzen Augenblicken seiner Laufbahn seine Anstrengungen. Es ist wahrscheinlich, daß er die Republik nicht von seinem Protestorate trennte, und sie beide gleicherweise auf den Trümmern der andern Partheien zu grüns

den gedachte.

Die Ausschuffe bekampften Robespierre nach ihrer Beife. Gie arbeiteten beimlich an feinem Sturze, indem fie ihn der Eprannei beschuldigten. Gie ftellten die Einfülrung feines Gottesdienftes als das Borfpiel feiner Ufurpation dar, und erinnerten an feine ftolze Saltung an dem berauschenden Tage des 20. Prairial, und an die Entfernung, in der er sich vom Convente felbst gehalten hatte. Gie nannten ihn unter fich Dififtratus, und diefer Rame ging icon von Munde zu Munde. Gin in anderer Beit unbedeutender Umftand geftattete ihnen einen indirekten Angriff gegen ibn. Gin altes Weib, mit Ramen Catharine Theot, fpielte, von einigen muftifchen Geftirern umgeben, in einem abgelegenen Bintet Die Propethin: man nannte fie die Mutter Gottes, und fie verfundete die nabe Unfunft eines wiederherstellenden Deffias. Bei ihr mar ein alter College Robespierre's in der constituirenden Berfammlung, der Rarthaufer Dom Gerle, der ein Burgerzeugniß von Robespierre felbft hatte. Als die Ausschuffe die Dlyfterien der Mutter Gottes und ihre Prophezeihungen entbectten, glaubten fie, oder fiellten fich, ale glaubten fie, daß Robespierre fich diefes Mittels bediene, um die Fanatifer gu gewinnen, und feine Erhebung verfunden zu laffen. Gie

verwandelten ihren Ramen Theot in Theos, mas Gott bedeutet, und in dem Deffias, den fie verfundete, erblicf. ten fie, fclau genug, Robespierre. Der alte Babier wurde im namen des Gicherheitsausschuffes mit dem Berichte über die neue Gefte beauftragt. Diefer Bericht mar nichtig und fpisfindig: Badier benuncirte die in die Dufterien Eingeweilten, jog ben Cultus in bas Lacherliche, mifchte Robespierre ein, ohne ihn ju nennen, und bewirfte, daß die Fanatifer in das Gefangniß geschickt mur-Robespierre wollte fie retten. Das Benehmen bes Sicherlyeiteausschuffes erbitterte ihn hochlich, und im Ja- tobinerklube sprach er von Badier's Rede mit Berachtung und Born. Er erfuhr neue Widermartigfeiten im Wolhtfahrtbausschuffe, der fich meigerte, die ihm von Robespierre bezeichneten Danner ju verfolgen. Bon nun an erschien er nicht mehr in der Mitte feiner Regierungs-Collegen, und wohnte nur felten den Gigungen des Convents Allein er begab fich regelmäßig ju ben Jatobinern, und auf der Rednerbuhne diefes Rlubs glaubte er feine Feinde verderben gu fonnen, wie er bisher gethan hatte.

Bon Natur trubfinnig, argwolnisch, angstlich, murde er noch dufterer und mißtrauischer. Go oft er ausging, begleiteten ihn mehre mit Stocken bewaffnete Jafobiner, Die man feine Leibmache nannte. Bald begann er in der Bolfegefellichaft feine Unflagen: "Dan muß, fagte er, alle "verdorbenen Menfchen aus dem Convente ftogen;" biemit bezeichnete er Dantons Freunde. Robespierre ließ fie mit der angftlichften Gorgfalt beobachten. Taglich ichlichen ihnen Spione auf dem Rufe nach, folgten allen ihren Bemegungen, und gaben Robespierre von allen ihren Schritten, von allen Orten, die fie besuchten, und von allen Borten, die fie fprachen, Runde. Robespierre griff nicht allein die Dantonisten bei den Jafobinern an; er erhob fich gegen den Musichuß felbit, und mablte biegu einen Sag, an welchem Barrere die Bolfegefellschaft prafidirte. beendigter Gigung fehrte diefer muthlos nach Saufe gu-"Ich bin der Denfchen mude," fagte er gu dem Gefdwornen Billate. - "Belden Grund fonnte er haben, bich anzugreifen," fragte biefer? - "Diefer Robespierre "ift unerfattlich, erwiederte Barrere; weil man nicht alles "thut, mas er will, fo muß er fich mit uns Bahn brechen. "Sprache er und von Thuriot, Guffroi, Rovère, Lecoin"tre, Panis, Cambon, Monestier, von dem ganzen An"hange Dantons, so wurden wir uns verständigen; er for"dere auch noch Tallien, Bourdon von der Dise, Legendre,
"Freron, gut . . . aber Duval, aber Audoin, aber
"Leonard Bourdon, Badier, Bouland, darein kann man
"unmöglich willigen." Mitglieder des Sicherheits-Ausschuffes ausliefern, hieß Hand an sich selbst legen. Auch
hielten sie wacker Stand: sie erwarteten den Angriff, obgleich sie ihn surchteten. Robespierre war sehr furchtbar,
sowoll vermöge seiner Macht, als vermöge seines Hasse
und seiner Anschläge: er mußte den Kampf eröffnen.

Allein wie fich dabei benehmen? jum erftenmale follte er Unftifter einer Berfcmorung fenn; bisher hatte er aus allen Bolfebewegungen Rugen gezogen. Danton, die Cordeliers und die Borftadte hatten den 10. August gegen den Elyron bewirft; Marat, der Berg und der Gemeinderath ben 31. Mai gegen die Gironde; Billaud, Saint-Juft und Die Ausschuffe hatten den Stury des Gemeinderaths und Die Entfraftung bes Berge ju Stande gebracht. pierre stand nunmehr allein ba. Da ihm der Beiftand der Regierung verfagt mar, weil er fich gegen die Ausfcuffe erflarte, fo nahm er feine Buflucht ju der niedern Bolkeklaffe und zu den Jakobinern. Die Bauptverfchworer waren: Saint - Juft und Couthon im Musschuffe; ber Maire Kleuriot und der Nationalagent Davan in dem Gemeinderathe; der Prafident Dumas und der Bige = Drafident Coffinhal in dem Revolutionegerichte; der Befehlehaber der bewaffneten Dacht Benriot, und die Bolfegefellschaft. Um 15. Meffidor (3. Juli), drei Wochen nach dem Gesete des Prairial, und 24 Tage por dem O. Thermidor, mar der Entschluß ichon gefaßt; in diesem Beit-puntte und unter diesem Datum, ichrieb Benriot an den Maire: "Ramerad, du wirft mit mir und mit ber Art "meines Benehmens zufrieden feyn; die Manner, welche "das Baterland lieben, verftelen fich leicht, um alle ihre "Schritte jum Beften ber offentlichen Gache ju lenten. "Ich hatte gewünscht und muniche noch, baf bas Ge= "beimniß der Unternehmung in unfern zwei Rop-"fen lage; die Schlechten murben nichts bavon erfahren. "Gruß und Bruderfchaft."

Saint-Juft mar, mit einer Gendung beauftragt, nach der Nordarmee abgegangen; Robespierre rief ihn eilig gurud. Geiner Rudfehr harrend, bereitete er bei ben Jafobinern die Gemuther vor. In der Gigung des 3. Thermidor beflagte er fich über das Betragen der Ausschuffe und über die Berfolgung der Patrioten, die er ju vertheitheidigen fcmur. "Es barf, fagte er, feine Gpur von "Faftion oder Berbrechen mehr bleiben, wo immer es "auch fen. Ginige Schufte entehren den Convent; allein "er wird fich ohne Zweifel nicht von ihnen unterdrucken "laffen." Er forderte fodann feine Collegen, die Jafobiner, auf, der Nationalversammlung ihre Betrachtungen vorzulegen: dieß war der Gang des 31. Mai. Um 4. empfing er eine Deputation vom Departement de l'Miene, Die fich bei ihm über die Operationen der Regierung, denen er feit langer als einem Monate fremd mar, beflagte. "Der Convent, antwortete ibr Robespierre, fann in der "Lage, in welcher er fich befindet, von dem Rrebfe der "Berderbniß ergriffen und unfabig, demfelben ju fteuern, "die Republif nicht mehr retten; beide werden untergehen. "Die Proscription ber Patrioten ift an der Tagebordnung. "Bas mich betrifft, fo habe ich bereits einen Fuß im Grabe, "und in wenigen Tagen werde ich auch den andern in daß= "felbe fegen. Das Uebrige liegt in den Banden der Bor-"fehung." Er mar damale ein wenig frant, und übertrieb absichtlich feine Muthlofigkeit, feine Beforgniffe und die Gefahren der Republit, um die Patrioten zu entflammen, und bas Schicffal ber Revolution wieder an bas feinige gu fnupfen.

Mittlerweile kam Saint = Just von dem Beere zuruck. Robespierre gab ihm Kunde von der Lage der Dinge. Er begab sich in die Ausschusse, deren Mitglieder ihn kalt empfingen; so oft er eintrat, unterbrachen sie ihre Berathungen. Saint = Just, der aus ihrem Schweigen, aus einigen entfallenen Worten, aus der Berlegenheit oder der Feindseligkeit ihrer Mienen erfah, daß keine Zeit zu verslieren war, drang in Robespierre, zu handeln. Sein Grundsah war, kräftig und schnell zu schlagen. Wage, sagte er, das ist das ganze Geheimnis der Resvolutionen. Allein er wollte Robespierre zu einem kuhnen Streiche bereden, der nicht möglich war; denn er

verlangte, er folle feine Feinde unvermuthet überfallen. Die Gewalt, über die er verfügte, war eine revolutio-naire und auf der Meinung beruhende, nicht aber eine organisirte Gewalt. Er bedurfte des Beistandes des Con-vente oder des Gemeinderathe, der gesetlichen Gewalt der Regierung oder der außerordentlichen der Infurreftion. waren die Gebrauche und jo mußten die Gewaltstreiche fenn. Man konnte sogar seine Zuflucht zur Insurrektion nicht eher nehmen, als bis man von der Nationalversammlung zurückgewiesen mar, weil man fonft feinen Bormand jum Aufftande hatte. Robespierre mar alfo genothigt, zuerft im Convente felbft ben Angriff ju machen. Er hoffte durch fein Uebergewicht alles von ihm zu erlangen, und falls er, gegen feine Gewolynheit, widerstand, fo rechnete er darauf, daß das Bolt, von dem Gemeinderathe aufgewiegelt, am 9. Ehermidor gegen die Profcribirten Des Berge und gegen den Boblfahrteauefchuß fich emporen werde, wie es fich am 31. Dai gegen die Proscribirten der Gironde und die Commission der Zwolf emport hatte. Stets bemist man nach der Bergangenheit sein Benehmen und feine Boffnungen.

Am 8. Thermidor erscheint er frühzeitig im Convente. Er besteigt die Rednerbühne, und klagt die Ausschüsse in einer sehr klugen Rede an. "Ich komme, sagt er, um vor "euch euer beseidigtes Anschen und die verletze Freiheit zu "vertheidigen. Auch mich selbst werde ich vertheidigen; "es wird euch nicht bestemben; ihr gleicht nicht den Tyransmen, die ihr bekämpft. Das Geschrei der beseidigten Uns "schuld besästigt eure Ohren nicht; und ihr wist wohl, "daß diese Sache euch nicht fremd ist." Nach diesem Eingange beklagt er sich über seine Berläumder, greift die Männer an, welche die Republis durch Ausschweifungen, oder durch Mäßigung verderben wollen; die, welche die friedlichen Bürger versolgen, womit er die Ausschüsse bezeichnet; die, welche die wahren Patrioten versolgen, wosmit er die Bergparthei bezeichnet. Er tritt den Entwürfen, dem frühern Benehmen und dem Geiste des Convents bei, und erklärt, daß die Feinde des Convents die seinigen seven. "Run, wer bin ich denn, um ihre Berfolgungen "zu verdienen, falls diese nicht in dem allgemeinen Syssteme ihrer Berschwörung gegen den Nationalconvent

"lagen? Sabt ihr nicht bemerkt, daß fie, um euch von "ber Ration abzusondern, ausstreuten, ihr fenet Diftastoren, die nur durch den Schrecken berrichen, und von "dem ftillen Bunfche der Nation verläugnet werden? Bas "mich betrifft, welche Fation ift es, ju ber ich gehore? ihr "felbit fend es. Belche Faftion ift es, die feit dem Be-"ginne der Revolution alle Faftionen ju Boden gefturgt, und fo viele angesehene Berrather vertilgt hat? ihr fend "ce, ce ift das Bolf, ce find die Grundfage. Das ift die "Faltion, ber ich mich geweiht babe, und gegen die fich "alle Berbrechen verschworen haben. - Es find wenig-"ftens feche Bochen, feit mich die Unmoglichfeit, bas Gute "du thun und das Bofe ju hindern, gezwungen bat, meine "Funftionen als Mitglied Des Wollfahrtsausschuffes gang-"lich einzuftellen. Ift ber Patriotismus ftarter beschütt "worden? find die Faftionen fouchterner? ift das Baters "land glucklicher? Dein Ginfluß bat fich jederzeit barauf "beschranft, die Gache des Baterlands vor der National-"reprasentation und vor dem Richterstuhle der öffentlichen "Bernunft zu vertheidigen." Rachdem er feine Sache mit der des Convents zu verschmelzen gesucht hat, reizt er diefen gegen die Ausschuffe durch die Idee feiner Unabhangig-"Reprasentanten des Bolfe, es ift Beit, baß "ihr den Stoll und die Sohe des Raraftere, die euch ge-"Biemen, wieder annehmt. Ihr fend nicht ba, um regiert "tu werden, fondern um die, benen ihr euer Butrauen "geschenft habt, ju regieren." Babrend er die Berfammlung durch die Ruckfehr ihrer Gewalt und durch das Ende ihrer Sflaverei zu gewinnen fucht, wendet er fich auch an bie Bemaßigten; er erinnert fie, daß fie ihm die Rettung ber Dreiundfiebengig verdanken, und laßt fie die Ruckfelyr ber Ordnung, der Gerechtigfeit und der Milde hoffen. Er spricht davon, das verschlingende und plackende Finangiystem zu andern, die revolutionaire Regierung zu mildern, ihre Thatigfeit ju leiten, und ihre pflichtvergeffenen Agenten zu bestrafen. Endlich ruft er das Bolf an, fpricht von feinen Bedurfniffen und von feiner Dacht, und nachdem er alles vorgebracht bat, mas auf ben Convent wirfen tann, Eigennut, Soffnung und Furcht, fugt er bei : "Sagen wir alfo, daß eine Berfchworung gegen die offent-"liche Freiheit besteht; daß sie ihre Starke einem verbre"derifden Bunde verdantt, der im Schoofe bes Convents "felbit feine Rante fpinnt; daß diefer Bund Mitfculdige "im Giderheitsausschuffe hat; daß die Feinde der Repub-"lit diefen Musichuß dem Boblfahrtbausschuffe entgegen-"gefest, und fo zwen Regierungen constituirt haben; baß "Mitalieder des Wohlfahrtsausschuffes an diesem Romplotte "Theil haben; daß der also gebildete Bund die Patrioten "und das Baterland in das Berderben ju fturgen fucht. "Bas muffen wir thun, um diefem lebel zu fteuern? "Die Verrather bestrafen, die Bureaus des Gicherheits-"ausschuffes erneuern, diefen Ausschuß fichten, und ibn "dem Wohlfahrtbausschuffe unterordnen; den Wohlfahrtb-"ausschuß felbst sichten; Die Ginbeit ber Regierung unter "ber Dbergewalt des Convents constituiren; auf folche Urt "alle Faftionen durch das Gewicht der Nationalgewalt "Bermalmen, um auf ihren Trummern die Macht der Ge-"rechtigfeit und die Freiheit zu errichten."

Nicht das leifeste Murren, nicht die leifeste Beifallsbezeugung begleitete Diefe Rriegverflarung. Die Stille, mit Der Robespierre angehört worden mar, dauerte noch lange fort, als er bereits geendet hatte. Ueberall fal man fich in der unschluffigen Verfammlung mit unruhigen Blicken Endlich nahm Lecointre von Berfailles das Bort, und ichlug den Druck der Rede vor. Diefer Untrag gab die Lofung jur Bewegung, ju den Debatten, jum Biderftande. Bourdon von der Dife befampfte den Druck als gefahrlich, und arndete Beifall; ale aber Barrere, nach feiner zweideutigen Gewohnheit, behauptete, alle Reden mußten befannt gemacht werden, und Couthon die Berfendung derfelben an alle Gemeinden der Republif verlangte, fo defretirte der Convent, durch die scheinbare Gintracht der beiden entgegengefesten Saftionen eingeschuchtert, fowohl den Druck als die Berfendung.

Als die Mitglieder der beiden angegriffenen Ausschüffe, die bis jest geschwiegen hatten, sahen, daß der Berg zurückgeschlagen war, und die Majorität schwankte, so fühlten sie, daß es Zeit war zu sprechen. Badier bekämpfte zuerst Robespierre's Rede und Robespierre selbst. Cambon ging weiter: "Es ist Zeit, die ganze Wahrheit zu sagen, "rief er: ein einziger Mensch lähmte den Willen des Nationalsonvents; dieser Mensch ist Robespierre. — Man

"muß die Maste abreißen, fügte Billaud - Barennes ben, "auf welchem Geficht fie fich auch finden mag; ich will "lieber meinen Leichnam einem Chrgeizigen jum Throne "dienen laffen, als mich durch mein Stillschweigen aum "Mitschuldigen seiner Berbrechen machen." Panis, Bentaboln, Charlier, Thirion, Amar, griffen ihn ihrerfeits an. Freron foling dem Convente vor, bas verderbliche Joch der Ausschuffe ju brechen. "Der Augenblick ift gefom-"men, fagte er, Die Freiheit ber Meinungen wieder zu er-"wecken. 3ch verlange, daß die Berfammlung das De-"Reprafentanten des Bolts verhaften au laffen. "fann frei reden, wenn er verhaftet zu werden furchtet?" Dan horte einige Beifallsbezeugungen; allein ber Mugenblick der ganglichen Befreiung des Convents mar noch nicht gefommen; binter ben Ausschuffen mußte man Robespierre befampfen, um nachber Die Ausschuffe felbit defto leichter ju fturgen. Much murde Frerons Untrag verworfen. "Derjenige, welchen die Furcht abhalt, feine "Meinung ju fagen, verfette Billaud = Barennes, ibn "anblickend, verdient den Titel eines Bolkereprafentan= "ten nicht." Man lentte die Aufmerkfamkeit wieder auf Robespierre. Das Defret, welches den Druck befahl, wurde jurudgenommen, und der Convent ichidte die Rede jur Prufung an die Ausschuffe. Robespierre, ben diefer feurige Widerstand überrafcht batte, fagte nun: "Bie! "ich habe ben Muth, Bahrheiten, die ich als nothwendia "für die Boblfahrt des Baterlandes erachte, im Schoofe "bes Convents auszusprechen, und man ichicft meine Rede "dur Prufung an Die Mitglieder, Die ich anklage!" entfernte fich ein wenig entmuthigt, allein in der Soffnung, die Berfammlung, die fich fcmanfend gezeigt hatte, wieder zu feinen Gunften zu ftimmen, oder aber fie durch die Berschworer des Safobinerflubs und des Gemeinderaths ju untermerfen.

Um Abende begab er sich in die Bolkogefellschaft, in der er mit Begeisterung empfangen wurde. Er las die Rede, welche die Nationalversammlung so eben verdammt hatte, und die Jakobiner überhäuften ihn mit rauschendem Beifalle. Dann gab er ihnen Kunde von den Angriffen, die gegen ihn gerichtet worden waren, und sagte, um sie

noch mehr aufzureizen: "ich bin bereit, wenn es seyn muß, den Becher des Sofrates zu trinken." — "Robespierre, rief ein Deputirter, ich trinke ihn mit dir." — "Robespierre's Feinde, fügte man von allen Seiten bei, sind die Feinde des Baterlandes; er nenne sie, und sie haben aufgehört zu leben." Diese ganze Nacht hindurch bereitete Robespierre seine Unhänger für den folgenden Tag vor. Man kam überein, daß sie sich in dem Gemeindehause und im Jakobinerklub versammeln sollten, um für alle Fälle bereit zu seyn, während er selbst sich mit seinen Freunden in die

Mitte der Nationalversammlung begeben wurde.

Die Ausschuffe hatten fich ihrerfeits versammelt, und fich die gange Racht hindurch berathen. Saint = Juft mar in ihrer Mitte erschienen. Seine Collegen fuchten ihn von bem Triumvirate ju trennen, und beauftragten ibn, uber bas Ereigniß bes vorigen Tages einen Bericht abzufaffen, und ihnen denfelben vorzulegen. Allein ftatt deffen ent= warf er eine Anklagakte, die er ihnen nicht mittheilen wollte, und verließ fie mit den Worten: "Ihr habt mein Berg tief verwundet; ich werde es dem Convente offnen." Die Ausschuffe festen ihre gange Soffnung auf den Duth der Nationalversammlung und auf die Ginigfeit der Partheien. Der Berg hatte nichts verfaumt, um diefe beilfame Eintracht zu bewirken. Er hatte fich an die einfluß= reichsten Mitglieder ber rechten Geite und bes Gumpfes gewendet, hatte Boiffy = d'Anglas und Durand=Maillane, Die an ihrer Spite ftanden, beschworen, fich mit ihm gegen Robespierre ju vereinigen Diese zogerten anfanglich: fie waren fo eingeschuchtert durch Robespierre's Dacht, fo erbittert gegen den Berg, daß fie die Dantoniften zweimal abwiefen, ohne ihnen Gebor ju fchenken. Endlich befturm= ten die Dantonisten fie jum drittenmale, und nun machten sich die rechte Seite und die Ebene anheischig, fie ju unter-Auf beiden Geiten fand alfo eine Berichworung ftatt. Alle Partheien der Berfammlung waren gegen Robespierre vereinigt, alle Mitschuldigen der Triumvirn gegen ben Convent vorbereitet. Go ftanden die Sachen, als die Sigung vom 9. Ehermidor (27. Juli) eröffnet wurde. Die Mitglieder der Nationalversammlung begaben sich

Die Mitglieder der Nationalversammlung begaben sich früher als gewöhnlich an den Sigungsort. Gegen halb awölf Uhr gingen sie in den Gangen auf und nieder, und

fprachen einander Muth ein. Bourdon von ber Dife, ein Mitglied des Bergs, tritt ju Durand = Maillane, einem Gemäßigten , dructt ihm die Sand und fagt: "o mas fur brave Leute find boch die Leute ber rechten Geite!" -Rovere und Tallien nabern fich ebenfalls, und vereinigen ihre Gludwuniche mit benen, welche Bourdon barbringt. Um 12 Uhr feben fie von der Thure des Saales aus Saint-Juft die Rednerbulne besteigen. Jest ift der Mugenblick da, fagt Tallien, und sie treten in den Saal. Robes-pierre hat der Buhne gegenüber Plat genommen, ohne 3weifel um feine Gegner burch feine Blicke einzuschuchtern. Saint-Juft beginnt: "Ich gehore ju feiner Faktion; ich "werde fie alle befampfen. Der Lauf der Dinge bat ge-"wollt, daß diefe Rednerbuhne vielleicht der tarveische Rel-"fen fur den werde, der euch fagen wurde, daß Mitglie-"ber der Regierung die Bahn der Beisheit verlaffen haben !" Allebald unterbricht ihn Callien mit Beftigfeit und ruft: "Rein guter Burger fann fich ber Thranen erwehren, wenn "er das ungludliche Schidfal, welchem das offentliche 2Befen "überlaffen ift, betrachtet. Ueberall fieht man nur Gpal-"tung. Geftern bat fich ein Mitglied ber Regierung von "biefer getrennt, um fie angullagen. Seute thut ein an= "beres Mitalied baffelbe. Man will fich abermals angrei-"fen, die Uebel des Baterlandes vergrößern, diefes in den "Abgrund fturgen. Ich verlange, daß man den Borhang "ganglich gerreiße!" Das muß gefchehen! bas muß gefchehen! rief man von allen Geiten.

Billaud Barennes nahm nun das Wort von seinem Platze aus. "Gestern, sagte er, war die Jasobinergesell"schaft voll von Lauerern; denn keiner hatte eine Karte;
"gestern hat man in dieser Gesellschaft die Absicht enthullt,
"den Nationalconvent zu morden; gestern habe ich Menschen
"gesehen, welche die schändlichsten Schmähungen gegen die
"Männer ausstießen, die nie von der Bahn der Revolution
"abgewichen sind. Ich sehe auf dem Berge einen jener
"Menschen, welche die Bolks-Repräsentanten bedrohten;
"dort ist er! . . . Man verhafte ihn! man ver"hafte ihn! rief man." Die Gerichtsdiener bemächtig"ten sich seiner, und führten ihn zum Sicherheitsausschusse,
"Der Augenblick, die Wahrtenich zu sagen, ist gesommen,
"fuhr Billaud fort. Die Versammlung wurde die Ereignisse

"und ihre Lage schlecht beurtheilen, wenn sie sich verheblen "wollte, daß sie zwischen zwei Schlächtereien steht. Sie "wird zu Grunde gehen, wenn sie schwach ist." Rein, Nein, sie wird nicht zu Grunde gehen, antworteten, sich erhebend, alle Mitglieder. Sie schworen, die Republik zu retten; die Buhnen flatschen Beisall und rufen: Es lebe der Nationalconvent! Der wilde Lebas verlangt das Wort, um die Triumvirn zu vertheibigen; man verweigert es ihm, und Billaud fahrt fort. Er schildert die Gefahren des Convents, greift Robespierre an. bezeichnet seine Mitschuldigen, flagt sein Benehmen und sein Streben nach der Diktatur an. Alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Er halt sie lange, in sester Haltung, aus, allein endlich kann er sich nicht mehr beherrschen, und stürzt auf die Rednerbuhne. Alsbald läßt sich das Geschrei: Nieder mit dem Tyrannen! hören, und

hindert ihn zu reden.

"Ich verlangte fo eben, fagt nun Tallien, daß man "ben Schleier zerreiße. Ich bemerte mit Bergnugen, daß "er ganzlich zerriffen ist; die Berschworer sind entlarvt; "bald werden sie vernichtet senn, und die Freiheit wird "triumphiren! Ich sah gestern die Sigung der Jakobiner, "und zitterte fur das Baterland! Ich sah bas Beer des "neuen Cromwell fich bilden, und bewaffnete mich mit "einem Dolche, um ihm die Bruft zu durchbolyren, falls "der Nationalconvent nicht die Kraft befaße, ihn in Un-"Clageftand ju fegen!" Er guett feinen Dold, fchwingt ibn vor dem entrufteten Convente, und verlangt vor allen Dingen die Berhaftung Benriots und die Vermaneng ber Berfammlung; er erlangt beides unter dem Gefchrei: Es lebe Die Republif! Billaud bewirft ferner, daß die Berhaftung von drei der verwegensten Mitschuldigen Robespierre's, Dumas, Boulanger, Dufrefe befchloffen wird. Barrere bewirft, daß der Convent unter den Schut der bewaffneten Geftionen gestellt wird, und entwirft eine, an das Bolk zu richtende Proflamation. Jeder schlägt eine Borfichtsmaßregel vor. Badier lenkt einen Augenblick Die Aufmerkfamkeit der Berfammlung von den ihr drobenden Gefahren ab, um fie von neuem auf die Gache der Catharina Theos zu leiten. "Lenken wir die Frage nicht "von ihrem eigentlichen Punfte ab," fagte Tallien. "Ich

"werde fie auf denfelben juruckzufuhren wiffen," ruft Robespierre. — "Befchaftigen wir uns mit dem Tyrannen," erwiedert Sallien, und greift ihn abermals und noch leb-

hafter an.

Robespierre, ber mehrmals ju reden versucht hatte, der die Treppe ber Rednerbubne binauf und binab eilte. beffen Stimme burch bas Gefdrei: Rieber mit bem Enrannen! und die Glode, welche ber Prafibent Elyuriot ohne Unterlaß bewegte, ftete übertont wurde, Ro-bespierre macht einen legten Berfuch in einem Augenblicke von Gtille., Bum lettenmale, ruft er, frage ich bich, ob bu mir das Wort geben wirft, Prafident von Mordern?" Allein Thuriot fahrt fort feine Glode ju bewegen. bespierre richtet feine Blicke nach den Bubnen; ba Diefe aber fich nicht regen, fo wendet er fich nach der rechten Geite. "Reine Manner, tugendhafte Manner, faat er "bu ihnen, ju euch nehme ich meine Buflucht; bewilligt "mir das Wort, das mir bie Morder verfagen." Reine Untwort, und die größte Stille. Run tehrt er nieder-geschlagen an feinen Plat juruck, und finkt, von Ermudung und Born erschopft, auf seinen Stuhl. Sein Mund schaumt, seine Stimme erlofcht. "Unfeliger, fagt "ein Mann bes Bergs ju ihm, Dantons Blut erftickt "dich!" Man verlangt feine Berhaftung; fie wird von allen Geiten unterftugt. Robespierre der Jungere erhebt fich. "Ich bin eben fo schuldig, als mein Bruder, fagt "er; ich theile seine Tugenden, ich will auch sein Schick-"fal theilen." — "Ich will keinen Theil an der Schmach "Diefes Defrete haben, fugt Lebas bei, ich verlange auch "meine Berhaftung." Die Berfammlung befchließt einhellig, baß die beiden Robespierre, Couthon, Lebas, und Saint - Juft verhaftet werden follen. Nachdem der Lettere lange auf der Rednerbubne in fefter Saltung geblieben, mar er ruhig auf seinen Plat herabgestiegen, und hatte hier diesen langen Sturm ertragen. Die Triumvirn wurden der Genedarmerie überliefert, die sie unter allge-meinem Jubel abfulyrte. Robespierre ging mit den Wor-ten weg: "Die Republik ist verloren, die Rauber siegen!" Es war halb feche Uhr; die Gigung wurde bis fieben Uhr fuspendirt.

Wahrend diefes fturmifden Rampfes batten fich die Mitschuldigen ber Triumvirn in dem Gemeindebaufe und im Jafobinerflub verfammelt. Der Maire Fleuriot, der Nationalagent Panan, der Rommandant Henriot maren feit Mittag im Stadthaufe. Sie hatten die Municipalbeainten unter Erommelichlag jufammenberufen, in ber Hoffnung, Robespierre werde in der Nationalverfammlung den Sieg erringen, und sie weder des allgemeinen Raths bedurfen, um den Aufstand ju defretiren, noch der Seltionen, um denfelben ju unterftugen. Benige Stunden nachber brachte ein Buiffier des Convents dem Maire den Befehl, vor den Schranken zu erscheinen, um über den Bu-ftand von Paris zu berichten: "Gehe, sage beinen Bofe-"wichtern, antwortete ihm Benriot, daß wir bier berathen, "um fie ju fichten. Bergiß nicht Robespierre'n ju fagen, "er folle fest senn und sich nicht fürchten!" Gegen halb fünf Uhr vernahm man die Berhaftung der Triumvirn und das Defret gegen ihre Mitfculdigen. Misbald ließ man die Sturmglocke lauten, Die Barrieren fchließen, den allgemeinen Rath versammeln, die Geftionaire qua fammenrufen. Die Kanoniere erhielten Befehl, fich mit ihren Studen nach bem Gemeindehaufe ju verfügen, und die Revolutionsausschuffe, Dafelbit den Infurreftionseid au leiften. Man ichicfte eine Botichaft an die Jafobiner, Die fich in Permaneng gefett hatten. Die Abgeordneten der Municipalität wurden mit der glubenoften Begeifterung empfangen: "Die Gefellschaft wacht fur das Baterland, "fagte man ihnen; fie hat gefchworen, eber zu fterben, "als unter dem Joche des Berbrechens zu leben." Man verabredete sich zugleich, und errichtete schnelle Communi= cationen gwifchen diefen beiden Mittelpunkten bes Aufftan= Benriot durchjog feinerfeits, in der Absicht das Bolf aufzuwiegeln, die Straffen, an der Spige feines General-ftabs, eine Piftole in der Hand, zu den Waffen rufend, Die Menge anredend, und alle, benen er begegnete, auffordernd, sich in das Gemeindehaus zu begeben, um das Baterland zu retten! Wahrend dieses Unternehmens bemerkten ihn zwei Mitglieder des Convents in der Strafe St. Honore. Gie forderten einige Genedarmen im Ramen Des Gefeges auf, das Berhaftungebefret ju vollstrecken;

biefe gehorchten, und Benriot wurde gefnebelt jum Gider-

heiteausschuffe geführt.

Gleichwoll war auf beiden Seiten noch nichts entschieden. Jede Parthei bediente sich der Gewalt, die ihr zu Gebote stand, der Convent seiner Defrete, der Gemeinderath der Insurrektion; jede Parthei wuste, welche Folge
die Niederlage haben wurde, und dieß machte beide so
thatig, so umsichtig, so entschlossen. Lange war der Erfolg ungewiß: von Mittag die sinf Uhr hatte der Convent
die Oberhand; er ließ die Triumvirn, den Nationalagenten Payan, den Rommandanteu Henriot verhaften. Er
war damale versammelt, und der Gemeinderath hatte seine
Streitkräfte noch nicht aufgeboten; allein von sechs die
acht Uhr war der Dortheil auf Seiten der Aufrührer und
die Sache des Convents dem Untergange nahe. In dieser
Zwischenzeit war die Nationalrepräsentation außer Sigung,
und der Gemeinderath verdoppelte seine Unstrengungen

und feine Rubnbeit.

Robespierre mar nach bem Pallafte Luxemburg, fein Bruder nach Saint - Lazare, Saint - Juft nach dem Schot-tenfloster, Couthon nach la Bourbe, Lebas in die Conciergerie gebracht worden. Nachdem der Gemeinderath Den Rerfermeistern befohlen hatte, fie nicht aufzunehmen, schicfte er Municipalbeamte mit Truppen ab, um fie guruckzubringen. Robespierre wurde zuerft befreit; man fuhrte ihn im Triumphe in bas Stadthaus. Unfunft murde er mit ber größten Begeisterung und unter bem Gefdrei: es lebe Robespierre! es fterben Die Berrather! empfangen. Rury juvor mar Coffinhal an ber Spige von zweihundert Kanonieren abgegangen, um henriot, der im Sicherheiteausschuffe gefangen faß, zu entfuhren. Es war jest fleben Uhr, und der Convent hatte fich fo eben wieder versammelt. Geine Bache beftand hochstens aus hundert Mann. Coffinhal langt an, dringt in die Bofe, überfallt die Ausschuffe, und befreit Benriot. Diefer begiebt fich auf ben Carouffelplat, redet Die Ranoniere an, und lagt ihre Stude auf den Convent richten.

Die Versammlung berietly sich in diesem Augenblicke über ihre Gefahren. Sie hatte so eben Schlag auf Schlag die furchtbaren Fortschritte ber Verschwörer, die aufruhreri-

schen Befehle des Gemeinderaths, die Befreiung der Triumvirn, deren Anwesenheit in dem Stadthause, die Buth
der Jakobiner, die successive Bersammlung der revolutionairen Ausschüsse und der Sektionen erfahren. Sie fürchtete seden Augenblick angegriffen zu werden, als die Mitglieder der Ausschüsse, Coffinhal's Berfolgungen sich entziehend, ganz außer sich in ihrer Mitte erschienen. Sie
erzählten, daß man die Ausschüsse umzingelt und Henriot
befreit habe. Diese Nachricht erregte große Bestürzung.
Einen Augenblick nachher trat Amar hastig ein, und melbete, daß die von henriot verführten Kanoniere ihre Stücke
gegen den Convent gerichtet haben. — "Bürger," sagte
ber Präsident, sich zum Zeichen der Trauer bedeckend,
"jeht ist der Augenblick da, auf unserem Posten zu sterben."
— "Ja, ja, wir wollen sterben auf unserem Posten!"
wiederholten alle Mitglieder. Die Zuhörer auf den Buhnen entsernten sich mit dem Ruse: zu den Wassen!
laßt uns diese Schusses der

Gefete für verluftig.

Bum Glücke für sie konnte Henriot die Kanoniere nicht bewegen, ihre Stücke abzuseuern. Seine Gewalt beschränkte sich darauf, sie mit sich fortzureißen; er nahm seine Richtung nach dem Stadthause. Die Weigerung der Kanoniere entschied das Schicksal dieses Tages. Bon diesem Augenzblicke an nahm die Sache des Gemeinderaths, der sast den Sieg schon in Händen gehabt hatte, eine schlimme Wenzung. Da ihm ein bewassneter Ueberfall nicht gelungen war, so salt er sich auf das langsame Verfahren einer Insurrektion beschränkt; der Angriffspunkt wurde verrückt, und bald sah man nicht mehr den Gemeinderath die Tuisterien belagern, sondern den Convent gegen das Stadthaus rücken. Die Nationalversammlung erklärte alsbald die verschworenen Deputirten und den aufrührerischen Gemeinderath des Schucks der Gesetze für verlustig. Sie schickte Commissäre zu den Sektionen, um sich ihren Beistand zu verschaffen; ernannte den Repräsentanten Barras zum Beschlähaber der bewassneten Macht, gab ihm Freron, Rover, Bourdon von der Disc, Feraud, Leonard Bourdon, Legendre, insgesammt entschlossene Wanner, bei, und machte die Ausschlüsse zum Mittelpunkte der Operationen.

Die Geftionen hatten fich, in Folge ber Ginlabung des Gemeinderathe, gegen 9 Uhr verfammelt: die meiften Burger, welche fich dalin begaben, maren unschluffig und von ben Streitigkeiten des Convents mit dem Gemeinderathe nur mangelhaft unterrichtet. Die Emiffare der Aufrubrer drangen in fie, fich mit ber Municipalitat ju vereinigen, und ihre Bataillone nach dem Stadthaufe abgeben au laffen. Die Geftionen begnügten fich, Deputationen in das Rathbaus ju fchicken; fobald aber die Commiffare Des Convents in ihrer Mitte erfchienen, ihnen die Defrete und die Aufforderungen der Nationalverfammlung mit= theilten, und fie benachrichtigten, daß ein Unführer und ein Sammelpunkt vorhanden fegen, fo zogerten fie nicht mehr. Ihre Bataillone erschienen nach und nach in der Nationalversammlung, schwuren diesetbe zu vertheidigen, und zogen unter bem Jubel fturmifcher Begeisterung und ungeheuchelten Beifalls durch den Saal. "Die Augenblicke "find toftbar, fagte nun Freron; man muß handeln; "Barras ift weggegangen, um die Befehle der Ausschüffe "einzuholen; wir wollen gegen die Rebellen marfcbiren. "Wir werden fie im Ramen des Convents auffordern, uns "die Berrather auszuliefern, und wenn fie es verweigern, "fo werden wir das Gebaude in Staub verwandeln. -"Gelt unverzüglich ab, antwortete der Prafident, Damit "der Tage nicht anbricht, ehe die Ropfe der Berschworer Man umftellte Die Berfammlung mit "gefallen find." einigen Bataillonen und einigen Studen Gefdus, um fie gegen einen Angriff ju fcuben, und marfdirte in zwei Colonnen gegen den Gemeinderath. Es war jest faft Mitternacht.

Die Berschwörer waren stets versammelt. Robespierre, ben man mit enthusiastischem Geschrei, mit Ergebenheitsbezeugungen und Siegesverheisungen empfangen
hatte, war in den allgemeinen Rath zwischen Payan und
Fleuriot aufgenommen worden. Der Greveplatz war mit Menschen, Bajonetten, Piken und Kanonen angefüllt. Man erwartete die Ankunft der Sektionen, um zu handeln. Da ihre Deputirten anwesend waren, und man
Municipalcommissäre an sie abgeschickt hatte, so zählte
man auf sie. Henriot burgte für alles. Die Verschwörer
glaubten an einen gewissen Sieg, ernannten eine Boll-

siehungscommiffion, bereiteten Abreffen an die Beere, entwarfen Liften. Inzwischen war gegen halb ein Uhr noch feine Geftion erfcbienen, noch fein Befehl ertheilt; Die Triumvirn hielten noch immer Gigung, und die Bolfemenge auf bem Greveplat mar durch fo große Bogerung und Unfchluffigfeit mantend geworden. Dan verbreitete beimlich das Gerücht, die Geftionen haben fich erflart, ber Gemeinderath fen geachtet, Truppen des Convents rucken an. Der Cifer diefer bewaffneten Menge mar ichon ziemlich erfaltet, als einige von der Nationalversammlung vorangeschicfte Emiffare fich unter fie fchlichen, und den Ruf ertonen ließen: "Es lebe der Convent!" Debre Grimmen wiederholten ibn. Run las man die Droflama. tion, welche den Gemeinderath des Schuges der Gefete für verluftig erflarte, und nachdem man fie gehort hatte, zerftreuten fich alle Saufen. Der Greveplat mar in einem Mugenblicke leer. Bald nachher fam Benriot, den Gabel in der Band, herab, um ihren Muth ju befeuern, und als er niemand melyr fand, rief er: - "Bie ift es mog-lich? diefe Schurken von Kanonieren, die mir vor 5 Stun-Den das Leben gerettet haben, verlaffen mich jest fo!" Er geht wieder hinauf; in diefem Augenblicke langen die Colonnen des Convents an, umgingeln das Stadthaus, besetzen in der Stille alle Husgange, und laffen dann den Ruf erschallen: es lebe der Nationalconvent!

Sobato die Berschwörer sich verloren selben, suchen sie sich durch Selbstmord den Streichen ihrer Feinde zu entziehen. Robespierre zerschmettert sich die Kinnlade durch einen Pistolenschuß; Lebas ahmte sein Beispiel nach, aber glücklicher als er tödtet er sich; Robespierre der Jüngere stürzt sich aus dem dritten Stocke, und überlebt seinen Fall; Couthon gibt sich mit unsicherer Hand mehrere Stiche; Saint = Just erwartet sein Schicksal; Coffinhal bezüchtigt Henriot der Feigheit, stürzt ihn aus einem Fenster in eine Cloake und entslieht. Inzwischen dringen die Truppen in das Stadthaus ein, durchsuchen die verlassenen Sale, erzgreisen die Verschwörer und tragen sie im Triumphe in die Nationalversammlung. Bourdon tritt in den Saal und rust: Sieg! Sieg! die Verräther sind nicht mehr! "Der niederträchtige Robespierre ist da, sagte der "Prässdent; man bringt ihn auf einer Tragbahre; ihr wollt

"obne Zweifel nicht, daß er eintrete?" - "Rein, nein! "ruft man, nach bem Revolutionsplage muß man ibn "führen!" Man verwahrte ihn einige Zeit im Gicherheits-ausschuffe, ehe man ihn in die Conciergerie brachte. Auf einen Tifch hingeftreckt, bas Geficht blutig und entstellt, ben Blicken, Schmabungen, Bermunichungen ber Menge preisgegeben, fab er bier die verschiedenen Partheien über feinen Sturg froblocken, und ibm alle begangenen Berbrechen aufburden. In feinem Todesfampfe zeigte er große Gefühllofigfeit. Er wurde in die Conciergerie gebracht, und erschien hierauf vor dem Revolutionsgerichte, bas ihn und feine Mitschuldige auf bas Schaffot ichiefte, nachdem es ihre Identitat conftatirt hatte. Um 10. Thermidor gegen 5 Uhr Abende bestieg er ben Todeskarren, gwischen Benriot und Couthon, die eben fo verstummelt maren wie Sein Ropf mar mit einem blutigen Tuche ummunden, fein Geficht ichmarablau, fein Auge beinabe erloschen. Gine ungeheuere Menschenmenge drangte fich um den Karren und außerte die milbefte Freude. Man wünschte fich Gluck, umarinte fich, überhaufte ihn mit Bermunichungen, na= berte fich, um ihn beffer ju feben. Die Gensdarmen deuteten auf ihn mit der Spige ihrer Gabel. 2Bas ibn betraf, fo fcbien er die Menge zu bemitleiden; Gaint = Juft musterte diese mit rubigem Auge; die Anderen, 22 an der Bahl, maren niedergeschlagen. Robespierre bestieg das Schaffot julegt, und im Augenblicfe, in welchem fein Ropf fiel, flatichte man Beifall, und diefer Beifall dauerte mebrere Minuten an.

Mit ihm endete die Schreckenbregierung, obgleich er bei seiner Parthei nicht der größte Eiserer für dieses System war. Wenn er nach der höchsten Gewalt strebte, so bes durfte er der Mäßigung, nachdem er sie erlangt hatte, und der Schrecken, der durch seinen Sturz aufhörte, wurde durch seinen Sieg gleichfalls aufgehört haben. Ich glaube, daß sein Untergang unvermeidlich war; er hatte keine organisitte Macht; seine Anhänger waren, obschon zahlreich, nicht in Regimenter eingetheilt; er hatte nur eine große Gewalt der Meinung und des Schreckens; auch sucht er seinen Feinden Furcht einzujagen, da er sie durch einen Gewaltstreich à la Cromwell nicht überrumpeln konnte. Als es ihm mit der Furcht nicht gelang, machte

er einen Bersuch mit dem Aufstande. Allein so wie der Convent, durch den Ausschuß unterftugt, Muth faßte, so mußten auch die Geftionen, auf den Muth des Convents rechnend, fich gegen die Aufruhrer erflaren. Durch die Bekampfung der Regierung entruftete er die Berfammlung, durch die Entruftung der Berfammlung entfeffelte er das Bolf, und diefer Bund mußte ihn fturgen. 2m 9. Eher= midor war der Convent nicht mehr, wie am 10. Mai, getheilt, unschluffig, von einer compatten, zahlreichen und fulmen Faktion bedroht. Alle Partheien waren durch Diederlage, Ungluck und ftete drobende Profcription einig geworden, und mußten im Falle eines Rampfes gemein-Schaftliche Sache machen. Es bing alfo nicht von Robespierre ab, fich nicht besiegen ju laffen. Sing es von ihm ab, fich nicht von den Musschuffen ju trennen? Eben fo wenig. Auf dem Punfte, ju welchem er gelangt mar, will man allein fenn; man wird verzehrt von feinen Leidenschaften, getäuscht von seinen Hoffnungen und feinem bieberigen Glücke, und ist der Krieg einmal erklart, fo find Friede, Rube, Theilung der Gewalt eben fo menig moglich, ale Gerachtigkeit und Milde, mann die Schaffote einmal aufgeschlagen find. Dan muß bann burch eben das fallen, wodurch man sich erhoben hat: man muß als Kaftionemann durch das Schaffot umfommen, wie ber Eroberer durch ben Rrieg.

## Belintes Kapitel.

Bon dem 9. Thermidor bis zum 4. Brus maire des Jahrs IV. (26. Oft. 1795.), dem Ziele des Convents.

Der Convent nach Robespierre's Sturz. — Parthei der Aussichusse; Thermitor Parthei; ihre Zusammensehung und ihr Zweck. — Berfall der demokratischen Parthei der Aussichüsse. — Unklage gegen Lebon und Carrier. — Zustand von Paristie Jakobiner und die Borstädte erklären sich für die alten Aussichüsse; die vergoldete Tugend und die Sektionen für die Thermidorianer. — Auklage gegen Billaud Bavennes, Collot d'Herbois, Barrere und Badier. — Bewegung im Germinal. — Deportation der Angeklagten und einiger Mitglieder des Bergs, ihrer Anhänger. — Aufstand am ersten Praistial. — Viederlage der demokratischen Parthei; Entwassung der Borstädte; die untere Bolksklasse wird von der Regierung ausgeschlossen, der Verfassung von 93 beraubt, und verliert ihre materielle Gewalt.

Der 9. Thermidor war der erfte Tag der Revolution, an welchem die Angreifenden unterlagen. Schon an diefem Beiden erkennt man, daß die auffteigende revolutionaire Bewegung ihren Sobepunkt erreicht batte. Die entgegengesette Bewegung mußte an Diefem Tage beginnen. Der allgemeine Aufftand aller Partheien gegen einen eingigen Mann mußte dem Drucke, unter welchem fie ftanden, ein Ende machen. Die Ausschuffe befiegten fich in Robespierre, und die Regierung ber Decemvirn verlor Das Blendwerf bes Schreckens, in welchem ihre Starte lag. Die Ausschuffe befreiten den Convent, ber nach und nach Die gange Republik befreite. Gie glaubten jedoch nur fur fich felbst und fur die Berlangerung ber revolutionairen Regierung gearbeitet ju baben, mabrend die meiften von benen , welche fie unterftußt hatten, das Ende der Difta= tur, die Unabhangigfeit der Berfammlung, und die Begrundung der gesetlichen Ordnung bezweckt hatten. Schon am ersten Tage nach dem 9. Thermidor gab es daher zwei entgegengesette Partheien unter den Siegern: jene der Ausschüffe und jene des Bergs, welche letztere man die

Thermidor = Parthei nannte.

Die Parthei der Ausschuffe mar der Balfte ihrer Streitfrafte beraubt; fie hatte nicht nur ihr Dberhaupt verloren, fondern auch den Gemeinderath, deffen aufruhrerische Dit= glieder, zwei und fiebenzig an der Bahl, auf das Blutgerufte geschickt murden, und der nach feiner doppelten Rie-Derlage unter Bebert und Robespierre nicht reorganisirt wurde und feinen Ginfluß verlor. Allein diefe Parthei behielt die Leitung der Angelegenheiten vermittelft der Ausfouffe. Alle ihre Mitalieder waren bem revolutionairen Opfteme ergeben: die einen fanden nur in diefem ihr Beil, wie Billaud = Barennes, Collot d'Berbois, Barrere, Babier, Amar; die andern fürchteten die Gegenrevolution und die Beftrafung ihrer Collegen, wie Carnot, Cambon, Die Prieur u. f. w. In dem Convente zahlte fie alle neulich mit Gendungen beauftragten Commiffaire, mehre Mitglieder bes Berge, die fich am 9. Thermidor ausgezeichnet hatten, und die Trummer der Parthei Robespierre. Außer= halb des Convents hatten fich ihr die Jakobiner wieder angeschloffen; fie murde ftets von der untern Bolfeflaffe und den Borftadten unterftugt.

Die Thermidor = Parthei bestand aus ber großen Mehr= sahl der Mitglieder des Convents. Das ganze Centrum Der Berfaminlung und der Ueberreft der rechten Geite vereinigten fich mit dem Berge, der fich feiner frubern lebertreibung entschlagen batte. Die Berbindung ber Gema-Bigten Boiffy d'Anglas, Sienes, Cambaceres, Chenier, Thibaudeau mit den Dantonisten Tallien, Freron, Legen= dre, Barras, Bourdon von der Dife, Rovere, Bentabole, Dumont, den beiden Merlin verlieh der Bersammlung einen neuen Rarafter. Rach dem 9. Thermidor fuchte fie allererft ihre Berrichaft im Convente zu befestigen; balb brang fie in die Regierung ein, und verdrangte die Baup-Unterftußt von der offentlichen Meinung, ter derfelben. von der Nationalversammlung und von den Ausschuffen, ructte fie nun offen auf ihr Biel los; und verfolgte die angesehensten Decemvirn und einige ihrer Agenten. Da

sie viele Anbanger in Paris hatte, so stüpte sie sich auf die jungen Leute gegen die Jakobiner, auf die Sektionen gegen die Worstadte. Zu gleicher Zeit rief sie in den Convent, zu ihrer Verstärkung, alle Abgeordneten, die der Wohlschlichus geächtet hatte, zuerst die dreiundsiebzig, welche gegen den 31. Mai protestirt hatten, dann die Opfer dieses Tags. Die Jakobiner geriethen in Bewegung, sie schloß ihren Klub; die Vorstädte emporten sich, sie entwaffnete sie. Nachdem sie die revolutionaire Regierung gestürzt hatte, suchte sie eine andere zu begründen, und auf den außerordentlichen und provisorischen Zustand, in welchem sich der Convent von Anfang an die jest befunden hatte, eine mögliche, freisinnige, regelmäßige und dauerbafte Ordnung der Dinge, durch die Berkassung des Jahrs III., folgen zu lassen. Allein alles das kam nur nach und

nach ju Grande.

Die beiden Partheien faumten nicht, fich nach ihrem gemeinschaftlichen Giege ju meffen. Das Revolutionegericht erregte besonders tiefen Abscheu. Um 11. Thermidor fulvendirte man es; allein Billaud = Barennes bemirfte in Derfelben Sigung Die Burucfnahme Des Sufpenfionedefrete. Er behauptete, nur die Mitschuldigen Robespierre's fegen strafbar, und da die meiften Richter und Geschwornen reine Manner fenen, fo muffe man fie in ihrem Umte be-Barrere fchlug ein Defret in Diefem Ginne vor: er fagte, die Triumvirn haben nichts fur die revolutionaire Regierung gethan; oft haben fie fich fogar ihren Magregeln widerfett; ihre einzige Gorge fen gewesen, ihre Creaturen bei berfelben anzustellen, und ihr eine ihren Planen gun= ftige Richtung ju geben; er brang barauf, Diefe Regierung ju verstarfen, bas Befet ber Berdachtigen, bas Tribunal, Die Mitglieder deffelben, und fogar Fouquier = Thinville beizubehalten. 216 der Rame Kouquier = Thinville gehort wurde, durchlief ein allgemeines Murren die Berfammlung. Freron machte fich jum Organe der allgemeinen Entruftung und rief: "Ich verlange, daß man endlich die Erde von Diesem Ungeheuer faubere, und daß Fouquier in der Bolle feinen Blutraufch ausschlafe." Man flatschte Beifall, und Fouquier wurde in den Unflagestand versett. Barrere bielt fich jedoch nicht fur befiegt; er führte noch immer, Dem Convente gegenüber, Die gebieterische Sprache, beren fich der alte Ausschuß stets mit gutem Erfolge bedient hatte; er that dieß aus Gewohnheit und Berechnung, da er wohl wußte, daß sich nichts so leicht fortsehen laßt, als das,

mas einmal gelungen ift.

Allein feine politischen Bandlungen erlaubten Barrere, der adelig und vor dem 10. August royalistischer Feuillant gemefen mar, jenen unbeugfamen und gebieterifchen Con nicht. "Wer ift denn, fagte Merlin von Thionville, jener Prafident der Feuillante, der und Gefete vorfdreiben will?" Der Gaal ertonte von Beifallsbezeugungen. Berwirrt verließ Barrere die Rednerbuhne, und diefer erfte Stoß, den Die Ausschuffe erhielten, gab das Beichen zu ihrem Sturze im Convente. Das Revolutionstribunal bestand noch, allein mit andern Mitgliedern und anderer Organifation. Dan ichaffte das Gefet des 22. Prairial ab, und beobachtete nunmehr bei den gerichtlichen Berhandlungen eben fo viel Langfamfeit, eben fo viele fdutende Formen, eben fo viel Maßigung, als fruber Hebereilung und Unmenschlichfeit. Man bediente fich dieses Tribunals nicht mehr gegen die ehemaligen Berdachtigen, die man noch einige Zeit in den Gefängniffen, — in denen man jedoch ihr Schickfal mil-berte, — behielt, und nach und nach in Freiheit feste, und zwar nach der Methode, die Camille Desmoulins bei ber Beantragung feines Gnabenausschuffes vorgeschlagen hatte.

Um 13. Thermidor beschäftigte man sich mit der Regierung selbst. Es fehlten viele Mitglieder im Wohlsfahrtsausschusse. Herault von Sechelles war nie ersett worden; Jean = Bon = Saint = Undre und Prieur von der Marne waren, mit Sendungen beauftragt, abwesend; Robespierre, Couthon, Saint = Just waren fürzlich hingerichtet worden. Die auf diese Weise erledigten Stellen besetzte man durch Tallien, Breard, Eschasseriaux, Treilbard, Thuriot, Laloi, die durch ihren Eintritt in den Ausschuß den Einfluß der alten Mitglieder schwächten. Zu gleicher Zeit reorganisirte man die beiden Ausschusse, die man von der Nationalversammlung abhängiger, und von einander selbst unabhängiger machte. Der Wohlsausschussenden, und der Sicherheitsausschuss mit der hohen Potiziei beauftragt. Da man durch die Beschränkung der

revolutionairen Gewalt das Fieber, das fie erhist hatte, beruhigen, und die Menge nach und nach von den Staatsgeschäften entfernen wollte, so beschränkte man die taglichen Bersammlungen der Sektionen auf eine einzige wahrend der Decade, und schaffte den taglichen Sold von
vierzig Sous ab, den man den beiwohnenden durftigen

Burgern bewilligt batte.

Nachdem diese Maßregeln genommen und ausgeführt maren, flagte Lecointre von Berfailles, am 11. Fructibor, einen Monat nach Robespierre's Sturk, Billaud, Collot, Barrere, Mitglieder des Bohlfahrtsausschuffes, so wie Badier, Amar und Bouland, Mitglieder des Gicherheits= ausschuffes, an. Um Tage zuvor hatte fich Tallien mit Beftigkeit gegen bas Schreckenssystem erhoben, und Lecointre war durch die Wirfung, welche Tallien's Worte hervorgebracht hatten, ju feinem Angriffe aufgemuntert worden. Er brachte gegen fie 23 Unflagepunfte vor; burdete ihnen alle graufamen oder tyrannischen Magregeln, die, fie auf die Triumvirn Schoben, auf, und nannte fie Robespierre's Nachfolger. Diefe Unflage beunrubigte Die Berfammlung, und brachte alle die, welche die Husschuffe unterftutten oder feinen Zwiefpalt in der Republit mehr wellten, in Barnifch. "Benn die Berbrechen, die Lecointre une vorwirft, fagte Billaud-Barennee, bewiesen maren, wenn fie eben fo mahr maren, als fie abgeschmacht und dimarifch find, fo mare ohne Zweifel Reiner unter und, beffen Ropf nicht auf bem Blutgerufte fallen mußte. Allein ich behaupte, daß Lecointre nicht im Stande ift, auch nur eine einzige der Ebatfachen, welcher er uns bezuchtigt, burch rechtsgultige Belege und glaubwurdige Beugniffe gu beweisen." Er widerlegte Lecointre's Unflagepunfte, be= hauptete, feine Feinde fenen verdorbene Menfchen, Rante-macher, die fie dem Andenken Dantons, eines elenden Berfdmorere, ber hoffnung aller morderifden Faftionen, opfern wollen. "Bas wollen fie denn, diefe Menfchen, fuhr er fort, welche und Robespierre's Rachfolger nennen? Burger wißt ihr, mas fie wollen? Die Freiheit auf bem Grabe des Tyrannen morden." Lecointre's Unflage mar au frubzeitig; faft ber gange Convent erflarte fie fur verlaumderifch. Die Ungeflagten und ihre Freunde überließen fich den Ausbruchen einer jugellofen und noch allgewaltigen Entruftung; benn fie wurden zum erstenmale angegriffen. Der Unklager war fast bestürzt und wurde wenig unterstügt. Auch errangen dießmal Billaud-Barennes und die Seinigen leicht den Sieg.

Einige Tage nachher trat der Zeitpunkt der Erneuerung der Ausschuffe dem dritten Theile nach ein. Das Loos bezeichnete als austretende Mitglieder Barrere, Carnot, Robert = Lindet vom Wolffalrtsausschuffe; Badier, Bou= land, Monfe Banle vom Sicherheitsausschuffe. Man ließ Thermidorianer eintreten; und Collot d'Berbois fo wie Billaud = Barennes, die fich zu schwach fühlten, nahmen ihre Entlaffung. Gine Sache trug noch mehr zum Sturze ihrer Parthei bei, und gwar durch die Beftigfeit, mit ber fie die offentliche Meinung gegen dieselben entruftete; es war die Deffentlichkeit, die man den Berbrechen Joseph Lebon's und Carrier's, zweier Profonfuln des Ausschuffes, Sie maren, der eine nach Arras und Cambrai, der Den feindlichen Ginfallen ausgesetten Grange; ber andere nach Nantes, dem außerften Schauplage des Bendeefriegs, geschieft worden; fie hatten ihre Gendung vor allen Un-Dern ausgezeichnet durch Graufamkeiten und tyrannische Launen, die fich übrigens ftets bei benen, welche mit menfchlicher Allmacht befleidet find, finden. Jung, von giemlich schwächlicher Gefundheit, war Lebon von Natur fanft. Bei seiner erften Gendung war er menschlich gewesen; allein er erhielt Borwurfe vom Ausschuffe, und diefer fchicte ihn nach Arras, mit dem Befehle, fich dort etwas revolutionairer zu zeigen. Um nicht hinter der unerbittlichen Politit der Ausschuffe guruckzubleiben, überließ er fich ben unerhorteften Exceffen: er paarte die Ausschweifung mit ber Bernichtung; ftete batte er die Guillotine, die er beilig nannte, vor fich, und machte den Rachrichter, den er an feine Tafel jog, ju feinem gewohnlichen Gefellichafter. Carrier hatte Lebon noch übertroffen, weil er mehr Opfer ju schlachten gehabt batte; er mar gallfüchtig, fanatifch, und von Ratur blutdurftig. Er brauchte nur eine Gelegenheit, um alles auszufuhren, mas felbft Marats Ginbilbungefraft nicht zu erfinnen gewagt hatte. Un Die Granze eines insurgirten Landes geschieft, verdammte er jum Tode die gange feindliche Bevollerung, Priefter, Weiber, Kinder, Greife, junge Dadden. Da Die Schaffote nicht

hinreichten, so hatte er das Revolutionstribunal durch eine Rotte Morder, Marats Compagnie genannt, und die Guillotine durch Schiffe mit Klappen, vermittelst welcher er seine Opfer in der Loire ertränkte, ersett. Ein Geschrei nach Rache und Gerechtigkeit erhob sich gegen alle diese Berbrechen nach dem 9. Ehermidor. Lebon wurde zuerst angegriffen, weil er eigens Nobespierre's Agent gewesen war; später kam man an Carrier, welcher der Agent des Wohlfahrtsausschuffes gewesen war, und

deffen Benehmen Robespierre mißbilligt hatte.

Es fagen in den Parifer Gefangniffen 94 Ginwohner von Nantes, die der Revolution aufrichtig ergeben maren, und ihre Gtadt jur Beit des Ungriffe der Bendeer mit Muth vertheidigt hatten. Carrier hatte fie als Foderali= ften nach Paris bringen laffen. Bor dem 9. Thermidor hatte man nicht gewagt, sie vor das Revolutionsgericht zu stellen; jest zog man sie vor daffelbe, um, vermittelft Des gerichtlichen Berfahrens gegen fie, alle Berbrechen Carrier's ju entbullen. Man betrieb den Progeg der Mantefer mit gefliffentlicher Feierlichkeit; er dauerte beinabe einen Monat; Die Meinung hatte Beit, fich in vollem Maafe auszusprechen, und als fie freigesprochen wurden, verlangte man von allen Seiten Gerechtigkeit gegen ben Revolutionsausschuß von Nantes und gegen ben Profonful Carrier. Legendre erneuerte Lecointre's Unflage gegen Billaud, Barrere, Collot und Badier; diefe wurden aber von ihren alten Collegen Carnot, Prieur und Cambon, Die ihr Schickfal ju theilen verlangten, großmuthig vertheidigt. Legendre's Unflage hatte feine Folge, und man stellte vor der Sand bloß die Mitglieder des Revolutions= ausschuffes von Rantes vor Gericht: allein man fonnte Die Kortidritte ber Thermidorparthei bemerken. Diegmal faben fich die Mitglieder Des Ausschuffes genothigt, fich zu rechtfertigen, und man ging binfichtlich Legendre's Auflage einfach zur Tagesordnung über, ohne fie wie Die von Lecointre erhobene fur verlaumderifch ju erflaren.

Indessen waren die revolutionairen Demokraten noch sehr machtig in Paris: wenn sie auch den Gemeinderath, das Tribunal, den Convent, die Ausschüsse verloren hatzen, so blieben ihnen doch noch die Jakobiner und die Borstädte. In diesen Bolksgesellschaften concentrirte sich

ihre Parthei, hauptfachlich um fich zu vertheidigen. Carrier befuchte fie haufig, und rief ihren Beiftand an: Billaud = Barennes und Collot d'herbois besuchten fie ebenfalls; ba fie aber etwas weniger bedroht maren, fo benahmen sie sich mit mehr Umsicht. Auch warf man ihnen ihr Schweigen vor. Der Lowe ichlaft, ant-wortete Billaud = Barennes, allein fein Erwachen wird ichrecklich fenn. Diefer Klub war nach dem 10. Thermidor gefichtet worden, und hatte, im Ramen der wiedergeborenen Gefellschaften, dem Convente ju Robespierre's Sturg und jum Ende der Tyrannei Gluck gewunscht. Jest da man feine Baupter verfolgte und viele Jatobiner in den Departementen einferferte, fam berfelbe, im Namen aller verbruderten Gefellichaften, um ben Schrei des Schmerzes, der in allen Theilen der Republif wiederhallte, und die Stimme der unterdruckten Patrioten, die man in die Gefangniffe merfe, aus denen man die Aristofraten fo eben befreit habe, boren gu laffen.

Beit entfernt, dem Buniche der Jakobiner ju willfahren, untersagte ihnen der Convent, in der Absicht ihren Ginfluß zu vernichten, Die collektiven Bittschriften, die Berbruderungen, die Correspondenz der Muttergefellsichaft mit den übrigen Bereinen, und desorganisirte auf diese Weise die berüchtigte Confoderation der Rlubs. Bom Convente zuruckgestoßen, ruhrten sich die Jakobiner in Paris, wo fie noch Meister waren. Nun rief Die Thermidorparthei auch ihr Bolt auf, indem fie Die Unterftugung der Geftionen ansprach. Bu gleicher Beit rief Freron in feiner Beitung, l'orateur du peuple (ber Bolferedner) die jungen Leute ju den Baffen, und stellte fich an ihre Spige. Diefe neue, unregelmäßige Milig nannte fich vergoldete Jugend. Die Leute, aus welchen fie bestand, gehörten insgesammt ber reichen und ber mittlern Rlaffe an; fie hatten eine besondere Tracht angenommen, die man Opfertracht (costume à la victime) nannte. Statt ber Carmagnole ber Jafobiner trugen fie einen ectigen, am Salfe weit ausgeschnittenen Rock; ihre Schuhe maren weit ausgeschnitten, ihre Saare hingen an den Geiten berab, und maren binten mit Blechten,

die man cadenettes nannte, aufgeschlagen; endlich trugen fie furge, mit Blei ausgegoffene, feulenartige Stocke. Theil Diefer jungen Leute und ber Gektionaire mar royaliftisch, die übrigen folgten dem Impulse des Augenblicks, welcher gegenrevolutionair war. Diefe handelten ohne Breck und ohne Chrgeis, und fprachen fich fur die ftartite Darthei aus, besonders bei einer Belegenheit, bei welcher die ftartfte Parthei, durch ihren Gieg, die Rucklehr der Ordnung, deren Bedurfniß allgemein mar, verfprach. Jene fampften unter den Thermidorianern gegen die alten Musfcuffe, wie die Thermidorianer unter ben alten Ausschuf= fen gegen Robespierre gefampft batten; fie marteten ben gunftigen Augenblick ab, um fur ihre eigene Rechnung ju fampfen, mas nach dem volligen Sturge der revolutionairen Parthei gefchal. In der gewaltsamen Lage, in der fich Die beiden, von Furcht oder Groll erfullten, Partheien befanden, verfolgten fie fich mit ber größten Erbitterung und griffen fich in ben Strafen an mit bem Befchrei : es lebe der Convent! oder: es lebe der Berg! Die vergoldete Jugend hatte die Dberhand im Palaisroyal, wo ihr die Raufleute beiftanden; allein die Jakobiner maren Die startsten im Garten der Tuilerien, in Deffen Rabe fich ihr Rlub befand.

Diese Zwifte wurden taglich heftiger, und Paris verwandelte fich in ein Schlachtfeld, auf welchem das Schickfal der Partheien der Entscheidung der Waffen anheim gestellt wurde. Diefer Buftand ber Unordnung und bes Rriege mußte ein Ende nehmen; und weil die Partheien nicht flug genug waren, fich ju verftandigen, fo mußte eine von ihnen die andere bestegen. Die Thermidorianer waren im Steigen, und ihnen mußte ber Sieg werden. Den Tag nach jenem, an welchem Billaud in der Boltegesellichaft vom Ermaden des Lowen fprach, berrichte große Gabrung in Paris. Man wollte den Jafobinerflub mit Sturm nehmen. Man fcbrie in den Strafen: große Berfdmorung der Jatobiner! Die Jas fobiner geachtet! Um diese Beit verfolgte man ben Revolutionsausschuß von Rantes gerichtlich. Diefer rechtfertigte sich dadurch, daß er die von ihm vollzogenen Blutbefehle Carrier jufchrieb, mas im Convente eine Unter-fuchung feines Benehmens veranlaßte. Carrier durfte fich

vertheidigen, ehr man ihn in Anflagestand versetzte. Er entschuldigte seine Grausamkeit durch die Grausamkeit der Bendeer selbst und durch die berauschende Buth der Burgerfriege. "Als ich handelte, sagte er, schien die Luft noch zu wies "derhallen von den patriotischen Gesängen von zwanzig "tausend Märtyrern, die den Ruf; es lebe die Repushlit! unter ihren Qualen wiederholt hatten. Wie hatte "die in diesen schrecklichen Krisen erstorbene Menschlichsteit "ihre Stimme horen lassen können? Was hatten die, welche "sich gegen mich erheben, an meiner Stelle gethan? . . . "Ich habe in Nantes die Republik gerettet; ich habe nur "für mein Baterland gelebt; ich werde für dieses zu sterben "wissen." Bon 500 Stimmen erklärten sich 498 für die Anklage, die andern sprachen sie ebenfalls, allein bedin-

gungeweife aus.

Als die Sakobiner faben, daß man von den untergeordneten Agenten an die Reprafentanten felbst ging, fo bielten fie fich fur verloren. Gie fuchten die Menge aufzuwiegeln, nicht sowohl um Carrier zu vertheidigen, als um ihre mehr und mehr bedrohte Parthei zu unterftugen. - Allein fie wurden im Zaume gehalten von der vergoldeten Jugend und den Geftionairen, die fich an ihren Gigungeort begaben, um den Rlub aufzulofen. Es entfpann fich ein ziemlich lebhafter Rampf. Die Belagerer warfen die Fen-fter mit Steinen ein, sprengten die Thuren, und zerftreuten die Jakobiner nach einigem Widerstande. flagten fich bei dem Convente über die an ihnen verübten Gewaltthatigkeiten. Rembell, der den Auftrag batte, einen Bericht über diefe Sache ju erstatten, mar ihnen nicht gunftig. ,,Bo bat fich, fagte er, die Tyrannei organifirt? "bei den Jafobinern. 2Bo hat fie ihre Belfershelfer und "Satelliten gehabt? bei den Jafobinern. Ber bat Frant-"reich mit Erauer bedeckt, die Familien in Berzweiflung "gefturgt, die Republik mit Baftillen bevolkert, die repu-"blifanische Regierung fo verhaßt gemacht, daß ein unter "bem Gewichte feiner Retten gefrummter Gflave fich ge-"weigert hatte, unter derfelben ju leben? die Safobiner. "Wer bedauert die abscheuliche Regierung, unter der wir "gelebt haben? die Jafobiner. Wenn ihr nicht den Muth "habt, euch in diesem Augenblicke auszusprechen, so habt "ilyr feine Republit mehr, weil ihr Jafobiner habt." Der

Convent sufpendirte fie vorläufig, um fie ju fichten, und zu reorganifiren. Dan magte es nicht, fie mit einem Schlage ju vernichten. Die Jafobiner erfannten biefes Defret nicht an, und verfammelten fich betraffnet an ihrem Gigungs= orte; die Thermidorianer, die fie icon einmal belagert batten, griffen fie an. Gie umgingelten ben Glub unter dem Rufe: es lebe der Convent! Rieder mit Den Safobinern! Diefe rufteten fich jur Bertheidigung, verließen ibre Gige unter dem Rufe: es lebe die Republif! bemachtigten fich ber Thuren und verfuchten einen Ausfall. Unfanglich machten fie einige Gefangene, bald aber erlagen fie ber llebergabl, raumten bas Reld, und jogen durch die Reiben der Sieger, die fie entwaffneten und bann mit Demuthigungen, Bohngelachter und fogar mit Schlagen überhauften. Diefe ungefetlichen Gefechte maren von allen Ausschweifungen ber Partheifampfe bealeitet.

Um folgenden Tage schloffen die Commissaire des Convents den Klub, versiegelten die Protokolle und Papiere, und von diesem Augenblicke an bestand die Jakobiner - Gesellichaft nicht mehr. Diese Volkskorporation hatte der Republik große Dienste geleistet, zur Zeit als man, um Europa zuruckzuschlagen, die Regierung in die Sande der Menge geben und der Republik die ganze Energie der Bertheidigung verleihen mußte; jest aber konnte siedie Begrun-

dung der neuen Ordnung der Dinge nur hemmen.

Die Lage hatte sich geandert, die Freiheit mußte die Diktatur verdrangen, weit die Revolution gerettet war, und man zur gesetzlichen Regierung zurücklehren mußte, um sie zu erhalten. Eine übermäßige und außerordentliche Gewalt, wie die Confoderation der Rlubs, mußte in der Niederlage der Parthei, die ihre Stüge gewesen war, ihr Biel sinden, und diese Parthei mußte mit den Umständen, welche sie erhoben hatten, enden.

Bor das Revolutionsgericht gestellt, wurde Carrier ohne Unterbrechung prozessirt, und mit den meisten seiner Mitschuldigen verurtheilt. Noch während seines Prozesses rief man die wegen ihrer Protestation gegen den 31. Mai ausgeschlossenen 73 Deputirten in die Nationalversammlung zurück. Merlin von Douai verlangte ihre Zurückberufung im Namen des Wohlfahrtsausschusses; sein Bericht wurde

mit Beifall aufgenommen, und die Dreiundfiebengig nab. men ihren Plat im Convente wieder ein. Gie trugen nun ihrerseits auf die Buruckberufung der Deputirten an, die man des Schuges der Gefete fur verluftig erfart hatte, fanden aber den lebhafteften Widerftand. Die Thermiborianer und die Mitglieder der neuen Ausschuffe befürchteten, es mochte dadurch der Revolution ber Prozef gemacht werden. Gie scheuten fich judem, eine neue Parthei in dem bereits getheilten Convent einzuführen, und in Diefen unverfohnliche Beinde wieder aufzunehmen, Die gar wohl gegen sie eine abuliche Reaftion, wie die gegen die alten Ausschuffe bewerfstelligte, bewirfen fonnten. Auch befampfren fie den Borichlag mit Beftigfeit, und Derlin von Douai fagte fogar: "2Bollt ihr die Thore des Tempels offnen?" Der junge Golyn Ludwigs XVI. faß in bemfelben, und die Girondiften maren, wegen ber Folgen Des 31. Mai, mit den Royalisten vermengt. Budem fiqurirte ber 31. Mai in den revolutionairen Unnalen noch neben bem 10. August und dem 14. Julius. Die ruckgangige Bewegung mußte noch einige Schritte weiter geben, um Diefe Epoche ju erreichen. Die republifanische Gegenrevolution war vom 9. Ehermidor (27. Juli) 1794 bis jum 3. Oftober 1793, dem Tage der Berhaftung der Dreiundfiebzig, juruckgewichen, nicht aber bis jum 2. Junius 1793, bem Tage ber Berhaftung ber Zweiundzwanzig. Rache dem fie Robespierre und den Ausschuß gefturgt hatte, mußte fie Marat und den Berg angreifen. Bu Diefein Ende mußten, bei dem fast geometrifchen Buructweichen ber Bolfethatigfeit, noch einige Monate verfließen.

Man fuhr fort, die Decemviral Regierung abzuschaffen. Das Berbannungsbefret gegen die Priester und Abeligen, zwei unter dem Schreckenssysteme geächtete Klassen, wurde widerrusen; man schaffte das Magimum ab, um durch die Bernichtung der Handelstyrannei das Bertrauen wieder herzustellen; man war eifrig bemuht, die edelmüttigste Freiheit an die Stelle des despotischen Drucks des Wohlfahrtsausschusses zu seine. In dieser Epoche stachen auch bervor die Unabhängigseit der Zeitschriften, die Wiederherstellung des Gottesdienstes, und die Berzichtung auf die während der Regierung der Ausschüffe consiscirten Güter der Föderalisten. Es war eine vollständige Reaktion gegen

Die revolutionaire Regierung; bald erreichte fie Marat und den Berg. Rach dem 9. Thermidor, hatte man fich genothigt gefeben, einen großen revolutionairen Ramen Robespierre's Rufe entgegen ju feten, und man hatte Marat Man erfannte ibm die Ehre des Pantheons ju, Die ihm Robespierre mabrend feiner Allgewalt nicht bewilligt hatte. Jest aber murde er feinerseits angegriffen. Bufte ftand im Convente, in den Theatern, auf den offentlichen Plagen, in den Bolfegefellschaften. Die vergoldete Jugend zerschlug fie im Theater Rendeau. Der Berg erbob Befdwerden, allein der Convent befchloß, daß feinem Burger die Ehre bes Pantheons und die Aufstellung feiner Bufte im Convente fruber als zehn Jahre nach feinem Tode bewilligt werden fonnen. Marats Bufte verschwand aus bem Gigungefaale, und da die Galyrung in den Borftadten fehr groß war, fo defilirten die Geftionen, die gewohnliche Berftartung ber Nationalversammlung, durch ben Sigungejaal. Es ftand auch dem Invalidenbau gegenüber ein Berg, auf welchem eine riefige Statue fich erhob, Die Berfules, mabrend er eine Syder todtete, vorftellte. Die Settion der Getreidehalle verlangte ihre Begichaffung. Die linke Seite ber Nationalversammlung ließ einiges Murren boren. "Diefer Riefe, fagte ein Mitglied, ift "das Bild des Bolfe. - 3ch febe da nur einen Berg, "antwortete ihm ein Underer; und mas ift ein Berg an-"bers, als eine ewige Protestation gegen die Gleichheit?" Diese Worte fanden lebhaften Beifall; fie reichten bin, um Die Unnahme ber Bittschrift und die Umfturjung Diefes Denkmals des Gicas und der Berrichatt einer Parthei ju bewirfen.

Icht rief man die geächteten Conventsmitglieder zuruck: vor einiger Zeit hatte man das Defret widerrufen, das sie des Schutzes der Gesetze für verlustig erklärt hatte. Isnard und Louvet schrieden der Bersammlung, und baten
um Wiedereinsetzung in ihre Rechte: man warf ihnen stets
die Folgen des 31. Mai und den Aufstand der Departemente vor. "Ich werde dem Nationalconvente nicht den
"Schimpf anthun, sagte Chenier, der zu ihren Gunsten
"sprach, ihm das Trugbild des Föderalismus, das man
"zum vorzüglichsten Anklagepunkte gegen eure Collegen zu
"machen gewagt hat, wieder vor Augen zu stellen. Sie

"find geflohen, wird man fagen; fie haben fich verborgen. "Das alfo ift ihr Berbrechen! Bollte das Schickfal der "Republit, daß diefes Berbrechen das Berbrechen Aller "ware! Warum fanden fich nicht Boblen, die tief genug "maren, um dem Baterlande Condorcets tiefe Gedanken und Bergniaude Beredfamkeit ju erhalten? Barum hat "nicht am 10. Ehermidor eine gaftfreundliche Erde diefe "Rolonie energischer Patrioten und tugendhafter Republi= "faner wieder an das Licht treten laffen? Allein man furch-"tet Racheplane von Diesen durch Ungluck erbitterten Den-"fchen. In der Schule des Unglucks unterrichtet, haben "fie über die menschlichen Errthumer feufgen gelernt. Rein, "nein, Condorcet, Mabaud = Saint = Etienne, Bergniaud, "Camille Desmoulins wollen feine blutigen Gulynopfer; und nicht mit Befatomben wird man ihre Manen be-"ruhigen!" Die linke Geite verwarf Cheniers Untrag. "Ihr werdet alle Leidenschaften wieder erwecken, rief Ben-"tabole. Wenn ihr ben Aufftand bes 31. Dai angreift, "fo macht ihr achtzig taufend Menfchen, die zu demfelben "mitgewirft haben, den Prozeß. Buten wir uns, ant-"wortete Gienes, das Werf der Tyrannei mir dem Werfe "der Grundfate zu verwechseln. Alls es Menfchen, "fich auf eine untergeordnete, mit ber unfrigen wetteifern-"den Gewalt ftusten, gelungen war, bas größte aller Ber-"brechen an den verhangnifvollen Tagen des 31. Mai und "des 2. Junius ju organisiren, war dieß nicht ein Werk "des Patriotismus, fondern eine Frevelthat der Tyrannei: "auch habt ihr feit jener Zeit den Convent beherricht, die "Mehrzahl unterdruckt, und die Minderzahl Gesethe vor-"ichreiben gesehen. Die gegenwartige Seffion zerfallt in "drei Epochen: bis jum 31. Mai Unterdrückung des Con-"vente durch das Bolf; bis jum 9. Thermidor Unterdru-"Aung des Bolts durch den felbst tyrannisirten Convent: "endlich feit dem 9. Thermidor regiert die Gerechtigkeit, "weil der Convent alle feine Rechte wieder erlangt bat." Er verlangte die Buructberufung der geachteten Mitglieder als Pfand der erneuerten Eintracht der Berfammlung und des Beils für die Republik. Merlin von Dougi foling alebald, im Ramen des Wohlfahrtbausschuffes, ihre Buruckberufung vor; sie murde bewilligt, und man fal) nach achtzehnmonatlicher Proscription 22 Conventemitglieder ihre Plage wieder einnehmen; unter ihnen befanden sich Isnard, Louvet, Lanjuinais, Kervelegan, Heinrich Lariviere, Lareveillere-Lepeaux, Lesage, die Reste der glanzenden und unglücklichen Gironde; sie verbanden sich mit der gemäßigten Parthei, die sich mehr und mehr aus den Trummern verschiedener Partheien bildete. Alte Feinde vergaßen ihren Groll und ihre aus Herrschsucht entsprungene Eisersucht, und vereinigten sich, weil sie dieselben Intereffen und denselben Zweck hatten. Es war ein Ansang von Friedenöstiftung zwischen denen, welche die Republik gegen die Royalisten und eine anwendbare Versassung gegen die Revolutionaire wollten. In diesem Zeitpunkte wurden alle Maßregeln gegen die Föderalisten zurückgenommen, und die Girondisten standen an der Spike der republikani-

iden Gegenrevolution.

Der Convent ließ fich jedoch von den Dannern der Reaftion viel ju weit fortreißen. Er verfiel in das llebermaß der Gerechtigkeit, weil er alles wieder gut machen und alles bestrafen wollte. Dan mußte nach der Abschaffung der Decemviral=Regierung Bergeffenheit des Bergangenen ver= funden, und den Schlund der Revolution ichließen, nachdem man einige Gubnopfer in denfelben geworfen batte. Die Gicherheit allein ftiftet den Frieden, und der Friede allein gestattet die Freiheit. Indem man von neuem ein leidenschaftliches Berfahren befolgte, bewirfte man nur einen Wechsel der Enrannei, der Gewaltthatigkeit und bes Unglucke. Bieber batte man ben Burgerstand ber Menge, die Raufleute den Raufern aufgeopfert; nun erfolgte gerade Das Gegentheil. Der Geldwucher trat an die Stelle Des Maximums, und die Angeber der Mittelflaffe überboten noch die Angeber des Pobels. Alle die, welche an der diftatorischen Regierung Antheil genommen hatten, murden mit ber außersten Erbitterung verfolgt. Die Geftionen, Die der Gis der Burgerschaft waren, verlangten die Entwaffnung und Bestrafung der Mitglieder ihrer aus Dinehofen gebildeten Revolutionsausschuffe. Man erhob ein allgemeines Betergefchrei gegen die Terroriften, deren Rlaffe man mit jedem Tage erweiterte. Die Departemente flagten alle ehemaligen Profonsuln an, und man brachte auf Diese Weise eine gabtreiche Parthei, Die nicht mehr zu fürchten war, weil fie feine Gewalt mehr batte, jur Berzweiflung, weil man sie mit ungeheuerer und endloser Rache bedrohte.

Die Furcht vor Profeription und mehre andere Urfachen reisten fie jum Aufruhr. Die Sungerenoth mar fchrecklich; Die Arbeit und ihr Ertrag hatten fich feit der revolutio= nairen Epoche, mabrend welcher die reichen Rlaffen eingeferfert gemefen maren, und die armen die Bermaltung geleitet hatten, vermindert; die Auftebung des Maximums hatte eine heftige Rrife erzeugt, welche die Raufleute und die Pachter benütten, um einen verderblichen Geldwucher und Alleinhandel ju treiben. 2Bas die Schwierigfeiten noch vergrößerte, mar der Umftand, daß die Affignate in Dißfredit gefommen waren, und ihr Werth taglich fant: man hatte fur mehr als acht Milliarden ausgegeben. Die geringe Sicherheit ihres Unterpfandes, eine Folge Der revolutionairen Confiscationen, welche die Nationalguter in Unwerth acbracht hatten, welche, wie man wußte, aus der Supothekenmaffe zurückgezogen werden follten; der Mangel an Bertrauen bei ben Burgern, Raufleuten u. f. w. auf die Dauer der republikanischen Regierung, welde fie ale proviforifch betrachteten; alles dieß hatte bewirft, daß der wirkliche Werth der Uffignate auf den funfzehnten Theil des Rominalwerthe berabgefunken mar. Dan nahm fie febr ungerne; bas baare Geld wurde um fo forgfaltiger verscharrt, je mehr es gesucht und je mehr das Papiergeld gefunten mar. Das Bolt, bem es an Lebensmittel mangelte, und das felbit mit Uffignaten feine faufen fonnte, mar in großer Noth; es fchrieb diefe den Raufleuten, den Pachtern, den Landeigenthumern, der Regierung ju, und erinnerte fich nicht ohne Bedauern, daß es unlangft unter bem Bohlfahrtbaubschuffe Brod und Gewalt gehabt hatte. Der Convent hatte gwar einen Ausschuß der Lebensmittel ernannt, um Paris ju verproviantiren; allein diefer Quefcuß ließ nur von Tag ju Tag, mit vieler Muhe und gro-Ben Rosten, die 1500 Gacke Dehl einführen, die erforderlich maren, um diese unermefliche Stadt ju ernahren, und das Bolf, das haufenweise halbe Tage lang vor den Thus ren der Backer das jedem Ginwolyner bewilligte Pfund Schlechten Brodes erwartete, ließ Rlagen und befriges Murren horen. Es nannte Boiffy d'Anglas, den Prafidenten Des Musichuffes der Lebensmittel, Boiffy = Ramine (Sunger= Boiffy.) Co mar der Buftand einer erbitterten und fanatischen Menge in dem Augenblicke, in welchem man ihre

ebemaligen Fuhrer richtete.

Min 12. Bentofe (2. Marg), furg nach dem Biedereintritte der letten Girondiften , hatte die Nationalverfammlung die Berhaftung von Billaud = Barennes, Collot d'Berbeis, Barrere und Badier defretirt. Ihr Prozef vor dem Convente follte am 3. Germinal beginnen. Um 1. (20. Marg), welches ein Defade und Berfammlungstag der Geftionen war, bereiteten ihre Anhanger einen Aufruhr vor, um die gegen fie befchloffene gerichtliche Berfolgung ju hintertreiben: Die außern Geltionen der beiden Borftabte Saint - Antoine und Saint - Marceau waren ihnen geben. Bon bier brachen fie auf, um fich, halb Birtfteller halb Aufruhrer, nach dem Convente ju begeben, die Constitution von 1793 und die Freiheit der verhafteten Patrioten zu verlangen. Gie begegneten einigen jungen Leuten und warfen fie in die Bafferbecken ber Euflerien. Allein bald verbreitete fich die Rachricht, daß der Convent in Gefahr fei, und die Jakobiner ihre Fuhrer befreien wollen; nun eilte die vergoldete Ghaar, begleitet von ungefahr funftaufend Burgern der inneren Seftionen, berbei, gerftreute die Borftabter, und biente ber Nationalverfammlung jur Bache. Durch diefe neue Gefahr gewarnt, feste diefe, auf Gienes Borichlag, das alte Rriegsgefet, unter dem Ramen eines Dberpolizeigefetes, wieder in Rraft.

Da der Aufruhr zu Gunsten der Angeklagten nicht gelungen war, so wurden sie am 3. Germinal vor den Convent geführt. Nur Badier war abwesend. Ihr Betragen
wurde mit der größten Feierlichkeit untersucht: man warf
ihnen vor, sie haben daß Bolk tyrannisirt und den Convent unterdrückt. Obgleich es der Anklage nicht an Beweisen mangelte, so vertheidigten sich doch die Angeschuldigten mit vieler Geschicklichkeit. Sie schoben die Unterdrükung der Nationalversammlung und ihre eigene auf Robespierre, und entschuldigten die vom Außschusse genommenen
und vom Convente genehmigten Maßregeln mit der Ueberspannung der Zeit, mit der Vertheidigung der Republik
und der Nothwendigkeit der Rettung. Ihre ehemaligen
Collegen legten Zeugniß zu ihren Gunsten ab, und wollten

gemeinschaftliche Sache mit ihnen machen. Die Eretois\*) (fo nannte man damale die Trummer des Berge) unterftugten fie ebenfalls mit Nachdruck. Schon neun Sage verhandelte man ihren Projeg, und hatte jede Sigung ihrer Unflage und Bertheidigung gewidmet. Die Seftionen der Borftadte waren in großer Bewegung, die Bufammenrottungen, die feit dem 1. Germinal andauerten, vervielfältigten fich am 12. (1. April), und es erfolgte ein neuer Aufftant, Der den Zweck hatte, Das gerichtliche Berfahren, Das der crfte nicht batte verhindern fonnen, ju fuspendiren. Dieß= mal zahlreicher und fuhner, marfen die Aufwiegler Die Bache des Convents, und drangen in seine Mitte. Auf ihren Buten las man die mit Kreide geschriebenen Worte: Brod, die Berfassung von 1793, die Freiheit ber Patrioten. Biele Deputirte Des Gipfels erflarten fich zu ihren Gunften; befturgt in dem Tumulte und der Unordnung Diefes Bolfeeinbruche, barrten die ub= rigen auf ihre Befreiung durch die innern Gektionen. fand feine Berathung mehr ftatt. Die Sturmglode, Die man dem Gemeinderathe nach feiner Niederlage genommen, und nach der Firste der Tuilerien, in denen der Convent feine Gigungen bielt, gebracht hatte, murde gezogen, und der Ausschuff ließ den Generalmarsch schlagen. In furger Beit versammelten sich die Burger der benachbarten Gettionen, ruckten bewaffnet jum Schute des Convents an, und befreiten ihn jum zweitenmale. Er verurtheilte die Angeflagten, welche dem Aufstande jum Bormande dienten, jur Deportation, und ließ. 17 Mitglieder Des Gipfels, die sich den Insurgenten gunftig gezeigt hatten, und des-halb als ihre Mitschuldigen betrachtet werden konnten, ver= haften. Unter ihnen befanden fich Cambon, Ruamps, Leonard Bourdon, Thuriot, Chaele, Amar und Lecointre, der fich feit dem Biedereintritte der Girondiften der Beraparthei wieder angeschloffen batte. Um folgenden Tage wurden die Deportirten und die Berhafteten nach dem Schloffe Sam abgeführt.

Der 12. Germinal (1. April) entschied nichts. Die Borstadte waren zuruckgeschlagen, allein nicht besiegt worsden, und wenn eine Parthei ganzlich verschwinden soll, so

<sup>\*)</sup> Bon crete, Gipfel eines Bergs.

muß ihr eine entscheidende Niederlage den Reft ihrer Rraft und ihres Bertrauens rauben. Rach der Enticheidung fo vieler Fragen gegen die Demofraten, blieb noch eine von ber bochften Bichtigfeit, Die der Berfaffung, ju tofen. Dievon bing bas llebergewicht der Menge, oder bes Burgerstandes ab. Die Bertheidiger der revolutiongiren Regierung griffen nun wieder nach ber demofratischen Berfaffung von 93, welche ihnen die Mittel jur Biedererlangung der verlornen Gewalt bot. Ihre Gegner fuchten fic ihrerfeits durch eine Berfaffung zu erfegen, die ihren Bortheil dadurch sicherte, daß sie die Regierung ein wenig mehr concentrirte, und diese in die Bande des Mittelftandes gab. Wahrend eines Monats rufteten fich beide Partheien zum Kampfe auf diesem letten Schlachtfelde. Die Constitution von 1795, die vom Botte bestätigt worden war, hatte ein großes Borartheil fur fich. Much griff man fie mit unendlicher Borficht an. Buerft veribrach man, fie ohne Ginfchranfung in Bollzug zu fegen; Dann ernannte man eine Commiffion von eilf Mitgliedern, um die organischen Gesetze vorzubereiten, welche fie anwendbar machen follten; fpater magte man Ginwurfe gegen fie, weil fie die Gewalten zersplitterte, und nur eine Berfammlung anerkannte, Die vom Bolke, fogar bei ihren gesetgebenden Magregeln, abbing. Endlich erfuhnte fich eine Gektionedeputation, Die Constitution von 1793 eine vom Ohreden vorgeschriebene Decemviral = Berfaffung ju nennen. Boll Entruftung und Kurcht organisirten alle ihre Unbanger einen Aufstand, um fie aufrecht zu erhalten. Es war ein neuer 31. Dai, ber so schrecklich als der andere mar, allein nicht daffelbe Resultat hatte, weil er nicht von einem allgewaltigen Gemeinderathe unterftutt, und nicht von einem Dberbefehlehaber geleitet murde, und weder einen eingeschuchter= ten Convent, noch unterwürfige Geftionen fand.

Durch den schlechten Erfolg der Aufstande am 1. und 12. Germinal (21. Marz und 1. April) belehrt, versaumten die Verschworenen nichts, um ihrem Mangel an Organisation und Zweck abzuhelfen. Am 1. Prairial (20. Mai) dekretirten sie, im Namen des zur Erlangung von Brod und zur Wiedererringung seiner Rechte aufgestandenen Volks, die Ab-

schaffung der revolutionairen Regierung, die Einführung der demokratischen Constitution von 1793; die Abselung und Berhaftung der gegenwärtigen Mitglieder der Regierung; die Freilassung der Patrioten; die Zusammenderusung der Urversammlungen auf den 25. Prairial (13. Juni); die Einderusung der gesetzgebenden Bersammlung, welche den Convent ersehen sollte, auf den 25. Messidor (13. Juli); die Suspension jeder nicht vom Bolke außgestossenen Gewalt. Sie beschlossen, eine neue Municipalität zu errichten, um ihnen zum gemeinsamen Mittelpunkte zu dienen, sich der Barrieren, des Telegraphen, der Lärmkanone, der Sturmglocke, der Trommeln zu bemächtigen, und nicht eher zu rasten, als bis sie den Lebensunterhalt, die Ruhe, das Glück und die Freiheit aller Franzosen gesichert haben würden. Sie sorderten die Kannoniere, die Genödarmen, die Truppen zu Fuß und zu Pferde, auf, sich unter die Fahne des Bolks zu stellen,

und marfdirten gegen den Convent.

Diefer berietly fich in diefem Augenblicke über die Mittel, den Aufstand zu verhuten. Die taglichen Auflaufe, eine Folge ber Brodvertheilungen und der Gabrung des Bolfe, hatten ihm nicht gestattet, die Borbereitun= gen ju einem großen Aufruhre ju bemerten, und in die= fer hinficht feine Magregeln zu ergreifen Die Husschuffe eilten herbei, um ihn von der Gefahr in Kenntniß zu segen. Auf der Stelle erklarte er fich fur permanent, machte Paris fur Die Sicherheit der Reprafentanten der Republit verantwortlich, ließ feine Thore ichließen, erklarte alle Fuhrer zusammengerotteter Bolkshaufen des Schupes der Gefege fur verlustig, rief alle Burger der Sektionen unter die Waffen, und ernannte 8 Commiffare, um fich an ihre Spige zu ftellen, unter Andern Legendre, Bein= rich Lariviere, Kervelegan u. f. w. Raum maren fic weggegangen, als fich außen ein großes Getofe boren ließ. Eine der außeren Thuren mar fo eben gesprengt worden, und die Weiber fturgten auf die Bubnen mit dem Gefchrei: Brod und die Constitution von 93! Der Convent empfing fie mit Bestigkeit, "Euer Geschret, fagte ihnen "ber Prafident Bernier, wird nichts an unserer Saltung "andern; es wird die Ankunft der Lebensmittel um keinen "Augenblick beschleunigen, sondern sie vielmehr nur ver"zögern." Ein schrecklicher Tumult übertäubte die Stirnme des Präsidenten und unterbrach die Berathungen. Man ließ nun die Buhnen raumen. Allein die Insurgenten der Borstädte drangen bald bis zu den innern Thuren vor, und da sie diese verschlossen fanden, so schlugen sie mit Aegten und Hammern, Streich auf Streich, an sie. Die Thuren wichen, und die meuterische Menge drang in die Mitte des Convents.

Jest verwandelte sich der Sisungssaal in ein Schlachtsfeld. Die Beteraner und die Gensdarmen, denen die Wache der Bersammlung anvertraut war, rusen zu den Wassen; Der Deputirte Auguis stellt sich, den Sabel in der Hand, an ihre Spize, und es gelingt ihm anfänglich, die Stürmenden zurückzuschlagen. Man nimmt sogar einige derselben gefangen. Allein die Insurgenten kehren zahlereicher und im Sturmschritte zurück, und dringen von neuem in den Saal des Convents. Der Deputirte Feraud stürzt herein, versolgt von den Insurgenten, welche mehrmals mit Flinten in den Saal feuern. Sie schlagen auf Boissy d'Anglas an, der statt Berniers auf dem Prassedentenstuhle saß. Feraud eilt auf die Rednerbühne, um ihn mit seinem Korper zu decken: hier wird er mit Piken und Sabeln angegriffen, und fällt gefährlich verwundet. Die Aufrührer schleppen ihn in die Galerien, und da sie ihn mit Feren verwechseln, so hauen sie ihm den Kopf ab, und stecken diesen auf eine Pike.

Nach diesem Kampfe waren sie Herrn des Saales geworden. Die meisten Deputirten waren gestohen. Es blieben nur die Manner des Gipfels und Boiss d'Anglas, der ruhig, bedeckten Hauptes, unempsindlich gegen Beleidigungen und Drohungen, stets, im Namen des Convents, gegen die Gewaltthätigkeiten des Volks protestirte. Man hielt ihm Ferauds blutigen Kopf vor, und er verbeugte sich mit Achtung vor demselben. Man wollte ihn, die Pisen auf der Brust, zwingen, über die Borschläge der Insurgenten abstimmen zu lassen, und er setzte ihnen unaufhörlich die muthvollste Weigerung entgegen. Allein die Manner des Gipfels, welche den Aufruhr billigten, beinächtigten sich der Bureaus, besetzten die Nednerbutyne, und dekretirten unter dem rauschenden Beisalle der Menge alle in dem Maniseste des Aufruhrs enthaltenen Artikel.

Der Deputirte Romme machte sich zu ihrem Organe. Sie ernannten zudem eine Bollziehungskommission, die aus Bourbotte, Duron, Duquebnon, Prieur von der Marne bestand, und einen Oberbeselhschaber der bewassineten Macht, den Deputirten Soubrany. So bereiteten sie die Rücksehr ihrer Herrschaft vor. Sie dekretirten die Zurückberufung ihrer verhafteten Collegen, die Absehung ihrer Feinde, die demokratische Verfassung, und die Wiederherstellung der Jakobiner. Allein es genügte nicht, die Nationalversammlung augenblicklich zu bewährigen, man mußte die Sektionen besiegen; denn nur mit ihnen konnte man eine Schlacht liefern.

Die ju ben Gektionen gefandten Commiffare hatten Diefe fcnell versammelt. Die Bataillone von Butte des Moulins, Levelletier, von den Difen, von Fontaine = Grenelle, welche die nachften maren, befesten bald ben Carouffelplat und feine Sauptzugange. Run gewann alles ein anderes Unfeben : Legendre, Rervelegan, Auguis belagerten ihrerfeits, an der Gpipe der Geltionaire, die Infurgenten. Unfanglich fanden fie einigen Widerstand; bald aber drangen fie mit gefälltem Bayonette in den Gaal, in welchem die Berichworenen noch berathschlagten, und Legendre rief: 3m Ramen des Gefeges befehle ich ben bemaffneten Burgern, fich zu entfernen. Gie zogerten einen Augenblick, allein die Ankunft der Bataillone, die durch alle Thuren brangen, fcuchterten fie ein, und fie raumten ben Gaal in regellofer Flucht. Die Berfammlung erganzte fich, man bankte ben Geftionen, und die Berathungen begannen wieder. Alle in der Bwifchenzeit angenommenen Dagregeln murden fur nichtig erflart, und vierzehn Reprafentanten, denen man nachher noch vierzehn andere beifügte, wurden verhaftet, ale schuldig, den Aufstand organisier, oder durch ihre Reden gebilligt ju haben. Es war jest Mitternacht, und um 5 Uhr Morgens maren die Gefangenen ichon feche Meilen von Paris.

Trog diefer Niederlage hielten sich die Borstädte nicht für geschlagen, und ruckten am folgenden Tage in Maffe mit ihren Kanonen gegen den Convent. Die Sektionaire verfügten sich ihrerseits zu dem Convente, um ihn zu vertheidigen. Die beiden Partheien standen auf dem Punkte,

bandgemein zu werden; die auf dem Carouffel aufgefahrenen Ranonen ber Borftabte maren bereits gegen bas Schlofe gerichtet, als die Rationalversammlung Commiffare gu Den Insurgenten Schiefte. Die Unterhandlungen begannen. den Kreis der Berfammlung jugelaffen, erneuerte ein Abgeordneter ber Borftabte anfanglich die Forderungen Des vorigen Tages, und fugte bei: "Wir find entschloffen, eher "auf bem Posten, den wir befest halten, ju fterben, als "etwas von unfern Forberungen nachzulaffen. 3ch fürchte "nichts, ich beiße Saint - Legier. Es lebe die Republif; "Es lebe ber Convent, wenn er den Grundfaben hold ift, "wie ich es glaube! " Dan nahm ben Deputirten gunftig auf, und betrug fich bruderlich gegen die Borftabte, allein ohne ihnen etwas Bestimmtes zu bewilligen. Diefe giengen nicht weiter, ba fie feinen Generalrath ber Bemeinbe mehr hatten, der ihre Entschluffe unterftugte, und feinen Befehlehaber mehr wie Benriot, der fie fo lange, bis ihre Borfchlage befretirt waren, unter den Waffen fteben lief. Gie jogen fich jurud, nachdem fie die Berficherung erhalten hatten, daß der Convent fich eifrig mit der Berbeiichaffung von Lebensmitteln beschäftige, und bald Die or ganischen Gefete der Berfaffung von 93 verfunden werde. Un Diefem Tage fab man beutlich, daß eine unermefliche materielle Rraft und ein festbestimmtes Biel jum Gelingen einer Unternehmung nicht hinreichen, fondern daß man auch Unführer und eine ben Aufftand unterftugende und leitende Behorde haben muß. Es gab nur noch eine einzige gefetliche Macht, ben Convent. Die Parthei, Die ihn fur fich batte, fiegte.

Seche Demofraten von der Bergparthei, Goujon, Bourbotte, Romme, Duron, Duqueenon, Soubrann, wurden vor eine Militarfommission gestellt. Sie erschienen vor dieser mit fester Haltung, als sanatische Berfechter ihrer Sache, und beinahe alle rein von Ausschweisungen. Sie hatten nichts gegen sich als die Bewegung des Prairial; allein dies war genug in einer Zeit der Partheiwuth; sie wurden zum Tode verurtheilt. Sie durchbohrten sich die Bruft mit einem und demselben Messer, das einer dem andern mit dem Ruse: es lebe die Republist! reichte. Romme, Goujon und Duquesnon waren so glücklich, sich

bu tobten; die drei andern murden fterbend und noch beitern

Gefichts auf das Schaffot geführt.

Allein obicon am 1. Prairial (20. Mai) guruckgefchla= gen, und am 2. abgewiesen, befagen die Borftadte doch noch die Mittel jum Aufstande. Gin Greigniß, von weit geringerm Belange ale die frubern Aufftande, veranlagte ihren völligen Sturz. Feraud's Morder wurde entdect, verurtheilt, und am 4., als am Tage seiner Hinrichtung, gelang es einem Bolfshaufen , ihn ju befreien. Mur ein Schrei erhob fich gegen diefen neuen Frevel; und der Convent befahl die Entwaffnung der Borftadte. Gie wurden von allen innern Schtionen umringt. Rachdem fie fich jum Biderftande geruftet hatten, wichen fie, und ließen einige ihrer Fuhrer, ihre Waffen und ihre Artillerie im Stich. Die demofratische Parthei hatte ihre Unfuhrer, ihre Klubs, ihre Behorden verloren; es blieb ihr nur eine bewaffnete Dacht, die fie noch furchtbar machte, und Institutionen, durch die sie alles wieder erringen fonnte. In Folge ihres letten Unfalls, murde die niedere Rlaffe von ber Regierung des Staats ganglich ausgeschloffen. Die revolutionairen Ausschuffe, ihre Bersammlungen, wurden vernichtet; die Ranoniere, ihre Kriegeleute, entwaffnet; die Berfaffung von 93, ihr Gesethuch, abgeschafft, und hie-mit endete die Gerrschaft der Menge.

Bom 9. Ehermidor (27. Juli) bis jum 1. Prairial (20. Mai) wurde die Bergparthei behandelt wie die Parthei der Gironde vom 2. Junius bis jum 9. Thermidor behandelt worden war. Man verurtheilte 76 ihrer Mitglieder jum Tode, oder erließ Berhaftbefehle gegen sie. Sie erlitt ihrerseits dasselbe Schiesfal, das sie der andern Parthei bereitet hatte; denn in einer Zeit der Leidenschaften wissen die Partheien sich nicht zu vergleichen, und wollen sich nur besiegen. Wie die Girondisten emporten sich die Manner des Bergs, um die verlorne Gewalt wieder zu erringen; und wie jene, unterlagen sie. Bergniaud, Brissot, Guadet u. s. w. wurden durch ein Nevolutionsgericht; Bourbotte, Duron, Soubrany, Romme, Goujon, Duquesnoy durch eine Militärkommission gerichtet. Diese wie jene starben mit demselben Muthe: was und zeigt, daß alle Partheien dieselben sind, und nach denselben Maximen, oder, wenn man will, nach denselben Roth-

wendigkeiten handeln. Seit dieser Epoche übernahm die Mittelklasse wieder die Leitung der Revolution außerhalb des Kreises der Nationalversammlung, und diese war unter den Girondisten eben so einig als sie es, nach dem 2. Junius, unter der Bergparthei gewesen war.

## Elftes Kapitel.

Vom 20. Mai 1795. bis zum 26. Oftober, dem Ende des Convents.

Feldzug von 1793 und 1794. — Stimmung der heere bei der Nachricht vom 9. Thermidor. — Eroberung Hollands; Stellungen am Rhein. — Baseler Kriede mit Preußen; Friede mit Spanien. — Landung von Quiberon. — Die Reaction hört amt conventionell zu seyn, und wird royalistisch. — Niedermetzelung der Revolutionaire im Süden. — Directorials: Versassung des Jahrs III. — Dekrete vom Fruktidor, welche die Wiederserwählung der zwei Drittel des Convents vorschreiben. — Wuth der royalistischen Parthei der Sektionen. — Sie empört sich. — Der 13. Bendemiaire. — Ernennung des Conseils und des Direktoriums. — Ende des Convents; seine Dauer; sein Charakter.

Das Gluck ber Revolution in Beziehung auf das Austland trug hauptsächlich zum Sturze der diktatorischen Regierung und der Parthei der Jakobiner bei. Die sich mehrenden Siege der Republik, zu denen sie durch die Energie ihrer Maßregeln oder durch ihre Ueberspannung ungeheuer viel beigetragen hatten, machten ihre Gewalt überklüssig. Der Wohlfahrtsausschuß wor es, der mit seiner gewaltigen und furchtbaren hand das Innere Frankreichs niedergehalten, hülfsquellen geöffnet, heere organistet, Generale gefunden und Siege, durch die der Triumph der Revolution Europa gegenuber entschieden gesichert worden war, besohlen hatte. Eine gunstige Lage erheischte nicht mehr dieselben Anstrengungen, und ihre Sendung war erfüllt, da es in dem Wesen einer solchen Diktatur liegt,

ein Land und eine Sache zu retten, und eben durch das Beil, das fie erzeugt, unterzugehen. Die innern Ereigniffe haben und verhindert, den Impuls, den der Wohlfahrtoausschuß nach dem 31. Dai den Beeren gab, und die

badurch erlangten Resultate, fluchtig ju fchildern.

Der Aufstand in Daffe, der im Commer des Jahres 1793 ftatt hatte, bildete die Truppen des Bergs. Baupter Diefer Darthei mablten bald in den untergeordneten Reiben Generale von der Beravarthei, um fie an die Stelle der girondistischen zu setzen. Diese Generale waren Jourdan, Pichegru, Soche, Moreau, Westermann, Dugommier, Marceau, Joubert, Kleber u. f. w. Carnot wurde, durch seinen Eintritt in den Wollssahrtsausschuß, ber Kriegeminister und der Generalmajor aller republikanischen Beere. Statt gerftreuter Corps, Die mit geringem Einklange auf einzelnen Dunkten agirten, drang er mit starten Daffen und concentrisch nach einem einzigen Biele Er begann die Methode des großen Rriege, die er als Commiffar des Convents mit entschiedenem Erfolge bei Batignice versuchte. Dieser wichtige Gieg, ju dem er perfonlich mitwirkte, marf die vereinigten Generale Clairfait und Coburg binter die Sambre, und entfeste Maubeuge. Während des Winters von 1793 bis 1794 standen die beiden Beere fich gegenüber, ohne etwas zu unternelmen.

Bei der Eröffnung bes Feldjugs entwarf jebes derfelben einen Invafione = Plan, Das ofterreichische Beer warf fich auf die Stadte an der Somme, auf Peronne, Saint-Quentin, Arras und bedrohte Paris, mahrend das fran-Der Plan des Bohlfahrtsausschuffes murde gang anders combinirt, als der schwankende Entwurf der Coalition. Pichegru brang, an der Spite von 50,000 Mann von der Nordarmee, in Flandern ein, an das Meer und die Schelde Auf feiner Rechten ruckten 20,000 Mann unter Moreau gegen Menin und Courtray; der General Souljam blieb mit 30,000 Mann bei Lille, um den außerften reche ten Flügel des Invasionsheeres gegen die Desterreicher zu decken, malhrend Jourdan mit dem Maasheere fich uber Arlon und Denant gegen Charleroi in Bewegung feste, um ju dem Rordheere ju ftogen.

Die in Flandern angegriffenen und von Jourdan im Rucken bedrohten Defterreicher verließen ihre Stellungen an der Somme foleunigft. Clairfait und der Bergog von Dorf ließen fich bei Courtray und bei Booglebe von Dichegru, und Roburg bei Fleurus von Jourdan ichlagen. beiden siegreichen Generale vollendeten die Invasion Der Niederlande raich. Das englisch-hollandische Beer zog fich auf Antwerpen, von Antwerpen auf Breda, und von Breda auf Bergogenbufch guruck, wobei es beftandige 11n= falle erlitt. Es ging über ben Bahal und jog fich nach Solland juruck. Eben fo nuglos bemuhten fich die Defterreicher, Bruffel und Daftricht zu beden: fie murben verfolgt und gefchlagen von Jourdan's Beer, bas feit feiner Bereinigung den Namen Sambre - und Maas - Seer angenommen hatte, und das fle nicht, wie fruber Dumourieg, hinter ber Roer ließ, fondern über den Rhein guruckwarf. Jourdan befette Koln und Bonn, und trat, vermittelft feines linten Blugets, in Berbindung mit bem rechten Rlugel bes Mofelheers, bas in bas Luremburgifche vorgedrungen war, und gemeinschaftlich mit ihm Roblenz besetzte. Es war eine allgemeine und verabredete Bewegung aller frangolischen Beere nach der Mbeingrange erfolgt. Bur Beit ber Riederlagen waren die Linien von Beifenburg erfturmt worden. Der Wohlfahrteausschuß mandte bei dem Mheinheere Die rafchen Dagregeln feiner Politit an. Die Commiffare Saint = Juft und Lebas übertrugen Soche ben Oberbefehl, machten den Schreden und ben Gieg gur Tagefordnung, und in furger Beit murden Die Generate Braunfdweig und Burmfer von Sagenau auf ihre Linien an der Lauter guruckgedrangt, und gingen, ba fie fich felbft bort nicht halten konnten, bei Philippsburg über ben Mbein. Speier und Morme wurden wieder genommen. Heberall erobernd, befesten die republifanischen Beere Belgien, ben auf bem linken Daabufer gelegenen Theil von Bolland, und alle Stadte am Rhein, ausgenommen Maing und Mannheim, welche eng berennt wurden.

Das Alpenheer machte in diesem Feldzuge keine großen Fortschritte. Es suchte in Piemont einzufallen, allein es gelang ihm nicht. Un der spanischen Granze hatte der Krieg unter schlimmen Anzeichen begonnen: die beiden Heere der Oft und der Westpyrenaen, eben nicht sehr

jahlreich und friegerisch, waren beständig geschlagen worden, und hatten sich, das eine unter Perpignan, das andere unter Bayonne, zurückgezogen. Der Wohlsahrtsausschußrichtete erst spat seine Ausmerksamkeit und seine Bemühungen nach diesem Punkte, der eben nicht der gefährlichste für ihn war. Allein sobald er sein System, seine Generale und seine Organisation bei beiden Heeren eingeführt hatte, nahmen die Dinge eine andere Wendung. Dugommer verjagte die Spanier, nach vielsachen Vortheilen, aus dem französischen Gebiete, und drang über Catalonien in die Halbinsel ein. Moncey rückte ebenfalls, über das Thal von Bastan, an der andern Desfnung der Pyrenden, in Spanien ein. Die Coalition war überall besiegt, und einige der verbündeten Mächte singen an, ihren allzu vertrauens.

vollen Beitritt zu bereuen.

Mittlerweile gelangte die Kunde von der Revolution des 9. Thermidor 127. Juli) zu den Heeren. Sie waren durchaus republikanisch, und besürchteten, Robespierre's Sturz möchte jenen der Bolksregierung nach sich ziehen: auch vernahmen sie die Nachricht mit entschiedener Mißbilligung. Da jedoch die Heere der durgerlichen Gewalt unterworsen waren, so emporte sich keines derselben. Die Ausstände des Heers hatten bloß vom 31. Mai dis 14. Julius statt, weil seine Häupter, da es die Zuslucht der besiegten Partheien war, bei jeder Krise den Bortheil der politischen Ansciennetät hatten, und mit der ganzen Hitz gefährdeter Faktionen kämpsten. Unter dem Wohlfalpresausschusse gegen hatten die berühmtesten Generale keine politische Wickeit, und waren der schrecklichen Zucht der Partheien unterworsen. Obschon der Convent die Plane der Generale zuweilen durchkreuzte, so hatte er doch keine Mühe, die Heere im Gehorsam zu erhalten.

Bald nachher dehnte sich die erobernde Bewegung auf Bolland und die spanische Salbinsel aus. Die vereinigten Provinzen wurden mitten im Winter und auf mehreren Seiten von Pichegru angegriffen, der den batavischen Patrioten Freiheit verfündete. Die der Statthalterschaft entzgegengesetze Parthei unterstützte die siegreichen Bemühungen des französischen Herres, und die Revolution erfolgte gleichzeitig mit der Eroberung in Leyden, in Amsterdam, im Haag und in Utrecht. Der Statthalter flüchtete sich

nach England, feine Gewalt wurde abgefchafft, und die Berfammlung der Generalftaaten proflamirte Die Gouverainetat des Bolfs, und constituirte die batavische Republit, welche eine enge Berbindung mit Franfreich folof, dem sie, durch den Parifer Vertrag vom 6. Mai 1795, Das hollandische Flandern, Mastricht, Bento und die von il)nen abliangigen Gebiete abtrat. Die Schiffahrt auf dem Rhein, der Schelde und der Daas murde beiden Nationen frei gegeben. Holland vermehrte durch seine Reichthumer die Mittel, den Krieg gegen die Coalition fortzusegen, ungemein. Diese wichtige Eroberung entriß ju gleicher Zeit den Englandern eine große Stube, und amang das am Rhein und durch Solland bedrohte Dreu-Ben , in Bafel mit der frangofischen Republit einen Frieben abzuschließen, ju bem es feine Unglucksfalle und Die polnischen Ungelegenheiten feit einiger Beit geneigt gemacht hatten. Auch mit Spanien, das über unsere Forschritte auf seinem Gebiete erschrack, wurde, zu Basel am 16. Julius, Friede geschloffen. Figueras und das Fort Rofas waren genommen worden, und Perpignon drang in Catalonien vor, malyrend Moncey, nach der Befegung von Billa Real, Bilbao und Bittoria, gegen die Gpanier anruckte, die fich nach ben Grangen von Altfaftilien jurudgezogen hatten. Das Madrider Rabinet verlangte Frieden. Es erkannte die frangofifche Republik an, welche ihm ihre Eroberungen juruckgab und dagegen den fvaniichen Theil von Gan = Domingo erhielt. Die beiden Priegerifchen Pyrenaenheere gingen jum Alpenheere ab, Das, in Folge Diefer Berftarfung, bald in Diemont ein= fiel, und fich nach Stalien ergoß, wo nur Tobfana, am 9. Februar 1795, mit der Republit Frieden geschloffen hatte.

Diese theilweisen Friedensschlusse und die Unfalle der verbundeten Truppen lenkten die Bemuhungen Englands und der Ausgewanderten nach einer andern Seite. Der Augenblick war wieder gekommen, um den gegenrevolutionairen Stützepunkt im Innern zu nehmen. Im Jahre 1791, als Einhelligkeit in Frankreich herrschte, hatten die Royalisten alles von den fremden Mächten gehofft; jett ließen ihnen die Spaltungen im Innern und die Niederslagen Europas keine andere Hulfsquellen, als Verschwös

rungen. Ungludliche Berfuche bringen, wie man weiß, besiegte Partheien nie jur Berzweiflung: nur der Gieg ermudet und erschöpft, und dieß ist es, was spater die Berr-

Schaft derer, welche marten, jurudführt.

Die Ereignisse im Prairial und die Niederlage ber Parthei der Jakobiner hatten die gegenrevolutionaire Bewegung entschieden. Bu dieser Beit murde die von den gemäßigten Republifanern geleitete Reaftion allgemein ronaliftisch. Die Anhanger ber Monarchie maren noch eben fo getheilt, wie fie von der Eröffnung der Reichestande an bis jum 10. Auguft gewesen maren. Im Innern verstanden bie ehemaligen Constitutionellen, Die ihren Sit in den Gettionen hatten, und aus der reichen Mittelflaffe bestanden, Die Monarchie nicht wie die absoluten Royalisten. fullten ftete jene Giferfucht und jene durch die Berichieden-beit der Intereffen erzeugte Entfremdung, welche Burgern gegen Bevorrechtete naturlich find. Die absoluten Royaliften felbst maren nicht einig. Die Parthei, welche fich im Innern geschlagen hatte, sympathifirte wenig mit jener, welche in die Reihen der europaischen Beere getreten mar. Allein außer den Difthelligkeiten, die zwischen den Benbeern und den Ausgewanderten felbst obwalteten, herrschte auch noch Zwiefpalt zwischen den Ausgewanderten je nach dem Zeitpunkte ihrer Entfernung aus Frankreich. Allein alle diese verschiedenartig gesinnten Royalisten verständigten fich, um den Convent gemeinschaftlich anzugreifen, weil fie noch nicht um den Preis des Giegs zu ftreiten hatten. Die feit einigen Monaten in großer Ungahl juruckgekehrten Emigrirten und Priefter traten unter bas Panier ber Geftionen, überzeugt', daß es ihnen gelingen werde, ihre eigene Regierung ju errichten, falls fie burch Gulfe Des Mittelftandes siegen murden; benn sie hatten ein Dberhaupt und ein bestimmtes Biel, mas die Geftionaire nicht batten.

Diese Reaktion neuer Art wurde eine Zeitlang in Paris gezügelt, wo der Convent, eine neutrale und starke Macht, den Gewaltthatigkeiten und widerrechtlichen Anmaßungen beider Partheien gleicherweise Einhalt thun wollte. Wahrend er die Herrschaft der Jakobiner vernichtete, hemmte er auch die Rache der Royalisten. Jest verließ die Mehrzahl des vergoldeten Trupps seine Sache; die Führer der Sektionen bereiteten die Burgerschaft zum Kampfe ge-

gen die Nationalversammlung vor, und die Confdberation der Journalisten folgte auf jene der Jakobiner. Laharpe, Richerde, Serify, Pomelin, Tronçon du Coudray, Marachen u. s. w., machten sich zu Organen dieser neuen Meinung, und waren die literarischen Klubisten. Die thätigen, obgleich unregetmäßigen Truppen dieser Parthei versammelten sich im Theater Fendeau, auf dem Boulevard der Italiener, im Palais-Noyal, und machten Jagd auf die Jakobiner, indem sie das Erwachen des Bolks (le réveil du peuple) sangen. Das Aechtungswort in dieser Zeit war Terrorist, (Schreckensmann) vermittelst dessen ein ehrlicher Mann einen Nevolutionair ohne alles Bedenken anfallen durfte. Die Klasse der Terroristen erweiterte sich je nach den Leidenschaften der neuen Reaktionsmänner, die ihre Haare à la vietime trugen. Sie scheuten sich nicht, ihre Absichten zu bekennen, und hatten seit einiger Zeit einen grauen Rock mit Unsschlägen und grünem oder schwarzem Kragen, die Unisorm der

Chouans, angenommen.

Allein diese Reaftion mar weit heftiger in den Departementen, in welchen feine Dacht einschreiten fonnte, um dem Blutbade vorzubeugen. Es gab da nur zwei Partheien, die, welche unter dem Berge geherricht, und die, welche unter dem Berge gelitten hatte. Die Rlaffe, welche gwiichen beiden ftand, murde abwechselnd von den Royaliften und von den Demofraten regiert. Diese abnten die ichrecfliche Wiedervergeltung, die man im Falle ihrer Niederlage an ihnen üben wurde, und hielten fich fo lange fie konnten, allein ihre Niederlage ju Paris jog ihren Sturg in den Departementen nach fich. Run fab man Partheihinrichtungen, wie jene der Profonfuln des Bohlfahrtsausschuf= fes gewesen waren. Der Guden befonders mar dem Gemegel in Daffe und perfonlicher Rache preisgegeben. hatten fich Jefusvereine und Connenvereine organifirt, die vermoge ihrer Stiftung royaliftisch maren, und eine furchtbare Wiedervergeltung übten. In Lyon, in Mir, in Tarascon, in Marfeille mordete man in den Rertern Die, welche an Der frubern Regierung Untheil gehabt hatten. Fast der ganze Suden hatte seinen zweiten September. In Lyon machten die Manner der Bereine, nach dem ersten Gemegel der Revolutionaire, Jagd auf die, welche nicht gefangen waren; und wann sie einen trasen, so mordeten sie ihn und warfen ihn in die Rhone, ohne eine weitere Form als das bloße Wort, da ist ein Mataron (so nannten sie dieselben.) In Tarascon stürzte man sie von der Höhre eines Thurmes auf einen Felsen am Rhoneuser. Während dieser Schreckenszeit in umgestehrtem Sinne und während dieser allgemeinen Niederlage der revolutionairen Parthei versuchten England und die Ausgewanderten die kuhne Unternehmung von Quiberon.

Die Bendeer maren durch ihre wiederholten Rieder= lagen erschöpft, aber nicht ganglich unterworfen. fonnten jedoch nur schwache Benbulfe leiften, sowohl wegen ihrer Berlufte als wegen der Spaltungen ihrer beiden Bauptanführer, Charette und Stofflet. Charette hatte fogar eingewilligt, mit der Republik zu unterhandeln; und ju Jusnan mar eine Art Frieden zwischen ihm und dem Convente geschloffen worden. Der Marquis von Puifann, ein unternehmender aber leichtfertiger Dann, fabiger, Intriguen zu leiten, als große Partheientwurfe zu faffen, hatte den Plan gehabt, den beinahe erloschenen Aufftand der Bendee durch jenen der Bretagne ju erfeten. Geit dem Unternehmen von Wimpfen, bei welchem Buifann ein Commando geführt hatte, gab es in Calvados und Morbihan ichon Banden von Chouans, die aus Partheireften, ihrer Stellen entfehten Mannern, Abentheurern und fuhnen Schleichhandlern bestanden, und Streifzuge magten, nicht aber, wie die Bendeer, das Reld halten tonnten. Puifann nahm feine Buflucht zu England, um der Chouanerie eine größere Ausdelnung zu geben; er fuchte es glauben zu machen, daß man einen allgemeinen Aufftand in der Bretagne, und dann in gang Franfreich hoffen fonne, falls man den Kern einer Armee, Munition und Gewehre lande.

Dem von Seiten der Coalition getäuschten brittischen Ministerium war nichts erwünschter, als der Republik vor der hand neue Gefahren zu bereiten, die es ihm gelang, den Muth Europas neu zu beleben. Es schenkte Puisayn sein Zutrauen, und rüftete, im Frühling von 1795, einen Kriegszug aus, an welchem die kräftigsten Ausgewanderten, beinahe alle Offiziere der alten Marine, und alle die, welche der Rolle von Berbannten und der Schmerzen eines un-

fteten Lebens mude, jum lettenmale bas Glud verfuchen wollten, Theil nahmen. Die englische Rlotte landete an ber Salbinfel Quiberon funfzehn hundert Ausgewanderte, feche taufend republikanische Gefangene, Die fich von jenen hatten anwerben laffen, um nach Frankreich jurudjulommen, 60,000 Gemehre, und eine pollftandige Ausruftung fur ein Beer von 40,000 Dann. Runfgehn hundert Chouans ftiegen ju dem Landungsbeere, bas bald von General Boche angegriffen wurde. Es gelang diefem, es ju umgehen; die in feine Reihen aufgenommenen republikani= fchen Gefangenen verließen es, und es wurde nach ber lebhaftesten Gegenwehr besiegt. In dem Rriege auf Leben und Tod, den die Auswanderung mit der Republik fuhrte, wurden die Besiegten als des Schuges ber Gefete beraubt behandelt, und ohne Gnade niedergemacht. Ihr Berluft folug der Auswanderung eine tiefe und unheilbare Bunde.

Als man die auf Europas Siege, auf die Fortschritte der Insurrektion und den Versuch der Ausgewanderten gebauten Hoffnungen vereitelt sah, nahm man seine Zuflucht zu den misvergnügten Sektionen. Man hoffte vermittelst der neuen Verfassung, die der Convent am 22. August 1795 dekretirt hatte, die Gegenrevolution zu bewirken. Diese Constitution war jedoch das Werk der gemäßigten republikanischen Parthei. Allein da sie dem Mittelskande das Uebergerwicht wieder gab, so glaubten die royalistischen Häupter durch sie leicht in den gesetzgebenden Körper und

in die Regierung eindringen ju tonnen.

Diese Verfassung war die beste, die weiseste, die freissunigste und die vorsichtigste von allen, die man bisher eingesührt oder entworfen hatte: sie war das Resultat sechsjähriger revolutionairer und legislativer Erfahrung. Der Convent fühlte in diesem Zeitpunkte das Bedürfnis, die Gewalt zu organisiren, und das Volf wieder zur Ruhe zu bringen, wogegen die erste Nationalversammlung, in Folge ihrer Lage, nur das Bedürfnis, das Königthum zu schwächen und die Nation aufzuregen, gefühlt hatte. Alles, vom Throne bis auf das Volf, war abgenützt jest mußte man vom Wiederausbauen leben, und die Ordnung wieder herstellen, allein gleichwohl der Nation einen unermeßlichen Spielraum politischer Thatigkeit lassen. Dieß that die neue Verfassung. Hinsichtlich der Ausähung der

Souverainetat wich fie wenig von jener bes Jahres 1791 ab; allein fie unterschied fich wefentlich von ihr in allem, was auf die Regierung Bezug hatte. Gie übertrug die gefetgebende Gewalt zwei Rathen: dem Rathe Der Runfhundert und dem Rathe der Alten; und die vollgiehende Gewalt einem Direktorium von funf Mitgliedern. Sie stellte die zwei Stufen der Erwahlung wieder ber, welche bestimmt maren, die Bolfsbewegung ju maßigen, und verftandigere Balten ju schaffen, ale die unmittelbare Erwählung. Beife aber beschrantte Bedingungen eines beftimmten Eigenthums, an welche die Theilnahme an den Ilr = uud Bablverfammlungen gefnupft murde, verlieben dem Mittelftande wieder die politische Bichtigkeit, ju der man, nachdem man die Menge entlaffen und die Berfaffung von 93 aufgegeben hatte, nothwendigerweise jurudfommen mußte.

Um dem Despotismus oder der Unterjochung einer einzigen Versammlung vorzubeugen, wollte man eine Macht grunden, die sie in Schranken halten oder vertheidigen sollte. Die Theilung des gesetzgebenden Körpers in zwei Rathe, die denselben Ursprung und dieselbe Dauer hatten, und deren Funktionen allein verschieden waren, erreichten den doppelten Zweef, das Wolf nicht durch eine aristofratische Institution zu erbittern, und zur Bildung einer guten Regierung beizutragen. Der Rath der Fünfthundert, dessen Mitglieder das Alter von dreißig Jahren erreicht haben mußten, hatte allein die Initiative und die Erdrerung der Gesehe. Der Rath der Alten, der aus zweihundert und fünfzig Mitgliedern bestand, die volle vierzig Jahre alt seyn mußten, war beauftragt, sie anzunehmen oder zu verwersen.

Ilm Ucbereilung bei den Maßregeln der Gesetzgebung zu vermeiden, und damit man nicht in einem Augenblicke der Erhitzung der Gemuther die Genehmigung des Raths der Alten erzwänge, konnte sich dieser erst nach einer dreimaligen, und je in einer Zwischenzeit von wenigstens fünf Tagen erfolgten Vorlesung, entscheiden. In dringenden Fällen wurde er von dieser Förmlichkeit entbunden; allein er selbst hatte über die Dringlichkeit zu entscheiden. Dieser Rath handelte bald als gesetzgebende Gewalt, wenn er die Maßregeln der Sache nach nicht billigte und sich der

Formel bediente: ber Rath ber Alten fann nicht genehmigen; bald als erhaltende Gewalt, wenn er die Massregeln nur aus dem Gesichtspunkte der Gesemäßigkeit betrachtete, und sagte: die Constitution annullirt. Man nahm das erstemal die theilweisen Wahlen an, und seste die Erneuerung der Rathe ihrer Halfte nach alle zwei Jahre fest, um jene Aufgebote von Gesetzgebern zu vermeiden, die mit unmäßiger Reuerungssucht kamen, und den Geist einer

Berfammlung ploBlich anderten.

Die vollziehende Gewalt murde von ben Rathen aetrennt, und rubte nicht mehr in den Ausschuffen. fürchtete die Dtonarchie noch ju fehr, um einen Prafidenten der Republik zu ernennen. Man begnügte fich baber, ein Direftorium von funf Mitgliedern ju bilden, die, auf den Borfchlag des Raths der Funfhundert, von dem Rathe der Alten ernannt murden. Die Direftoren fonnten von den Rathen gerichtlich verfolgt, nicht aber abgeset werden. Man ertheilte ihnen eine allgemeine und unabhängige Bollziehungegewalt; allein man wollte auch, daß fie diese nicht mißbrauchten, und befonders, daß eine allgu lange Gewöhnung an die Macht sie nicht zur Usurpation Sie hatten die Leitung der bewaffneten Dacht und ber Kingngen, die Ernennung ber Staatsdiener, die Führung der Unterhandlungen; allein fie fonnten nichts durch fich felbft thun; fie mußten Minifter und Generale haben, für deren Benehmen fie verantwortlich waren. Jeder von ihnen war drei Monate lang Prafident, und hatte dann die Gignatur und die Giegel. Alle Jahre mußte bas Direftorium dem funften Theile nach erneuert werden. Die Befugniffe des Konigthums von 1791 maren, wie man fieht, theils dem Rathe ber Alten, der bas Veto, theile dem Direftorium, das die vollziehende Gewalt hatte, übertragen. Das Direftorium erhielt eine Garde, einen Rationalpallaft, den Luremburger Bau gur Bohnung, und eine Art von Civillifte. Der Rath Der Alten, der die Berirrungen der gesetgebenden Gewalt ju hemmen hatte, erhielt die Mittel, die Ufurpationen bes Direftoriums ju unterdrucken: er fonnte ben Gip ber Rathe und der Regierung andern.

Die Boraussicht Diefer Berfaffung ging felr weit: fie beugte den Gewaltthatigkeiten des Bolke, fo wie ben Ein-

griffen der Gewalt vor, und begegnete allen Gefahren, welche die verschiedenen Krifen der Revolution bezeichnet hatten. Gewiß, wenn in diefer Epoche eine Constitution fich befestigen konnte, so war es die Direktorialverfaffung. Sie stellte die Gewalt wieder her, gestattete die Freiheit, und bot den verschiedenen Partheien Gelegenheit jum Frieben, falls jede berfelben ohne Ruchhalt bem Gedanten an ausschließliche Berrichaft entfagte, fich mit dem gemeinfamen Rechte begnugte, und ihre mabre Stelle im Staate Allein fie dauerte nicht langer als die anderc, weil fie, wider den Billen ber Partheien, die gesetliche Ordnung nicht zu grunden vermochte. Jede derfelben ftrebte nach der Regierung, um ihr Suftem und ihr Intereffe geltend ju machen, und ftatt der Berrichaft des Gefetes mußte man abermale in jene ber Gewalt und ber Staateftreiche jurudfallen. Wann die Partheien eine Revolution nicht enden wollen - und die, welche nicht herrfchen, wollen dieß nie, - fo tann eine Berfaffung, fo

gut fie auch ift, es nicht thun.

Die Mitalieder der Commiffion der Elf, die vor ben Prairialtagen feinen andern Auftrag hatten, ale die organischen Gefete der Berfaffung von 93 vorzubereiten, und die nach diefen Tagen die Berfaffung des Jahres III. entwarfen, ftanden an der Gpige der Conventsparthei. Diefe Parthei war weder die alte Gironde, noch der alte Reutral bis jum 31. Mai, unterjocht bis jum 9. Thermidor (27. Juli), mar fie feit diefer Beit in den Befit der Gewalt getreten, weil fie nach der zweifachen Riederlage der Gironde und des Berge die ftarffte blieb. Dit ihr hatten fich die Dlanner der beiden extremen Seiten, welche die Mifchung begonnen, vereinigt. Merlin von Dauai repra-fentirte den Epeil diefer Maffe, welcher den Umftanden nachgegeben batte; Thibaudeau ben unthatig geblicbenen, und Daunou den muthigen Theil. Daunou hatte fich gegen alle Gewaltstreiche feit der Eröffnung der Nationalverfammlung, fowohl gegen den 21. Januar als gegen ben 31. Mai, erklart, weil er die Berrichaft des Convents ohne die Gewaltthatigfeiten und die Magregeln der Partheien wollte. Rach dem 9. Ehermidor tabelte er die Erbitterung gegen die Saupter ber revolutionairen Regierung, beren Opfer er als einer ber Drei und fiebzig gewesen war. Er hatte viel Gewicht erlangt, und zwar in dem Maaße wie man sich der gesetzmäßigen Regierung naherte. Seine aufgeklarte Anhanglichkeit an die Revolution, seine edle Unabhangleit, die Sicherheit und der Umfang seiner Ideen, und seine unerschütterliche Standhaftigkeit machten ihn zu einem der einflußreichsten handelnden Manner dieser Epoche. Er war der Haupturheber der Verfassung des Jahres III., und der Convent beauftragte ihn, nehst einigen andern Mitaliedern, mit der Vertheidiaung der Republik

in der Rrife des Bendemiaire.

Die Reaktion schritt weiter und weiter: sie wurde direkt von den Mitgliedern der rechten Seite begünstigt, die, seit dem Beginne dieser Versammlung, nur zufällig Republikaner gewesen waren. Sie waren nicht geneigt, die Angriffe der Royalisten mit derselben Thatkraft zurückzuweisen wie jene der Revolutionaire. Unter ihnen befanden sich Boissy d'Anglas, Lanjuinais, Heinrich Lariviere, Saladin, Aubry u. s. w.; sie bildeten in der Versammlung den Kern der Sektionsparthei. Alte und heftige Anhänger der Bergparthei, wie Rovere, Bourdon von der Dise u. s. w. ließen, hingerissen von der gegenrevolutionairen Bewegung, die Reaktion fortdauern, ohne Zweisel, um mit denen, welche sie so gewaltthätig bekänpft hatten, ihren Frieden

ju ichließen.

Allein hinsichtlich der Demofraten beruhigt, bot die Conventsparthei alles auf, um den Triumph der Royalis ften ju verhuten. Gie fal, ein, daß das Wohl der Republik von der Bildung der Rathe abbing, und daß diefe, da fie von dem durch royalistische Fuhrer geleiteten Mittelftande gewählt werden mußten, aus Gegenrevolutionairen jufammengefest merden murden. Es lag ihr daran, die Bewachung der Regierung, die man errichten wollte, denen anzuvertrauen, welche ein Intereffe hatten, fie zu verthei= digen. Um den Fehler der fonftituirenden Berfaminlung ju vermeiden, die sich von dem nachfolgenden gesetzgebenden Rorper ausgeschlossen batte, entschied der Convent durch ein Defret, daß zwei Drittel seiner Mitglieder wieder gemablt merden follten. Dadurch ficherte er fich die Majoritat in den Rathen und die Ernennung des Direftoriums; er konnte feine Berfaffung in den Staat geleiten, und fie ohne Erschutterung befestigen. Diese Wiederermalblung

ber zwei Drittel war eben nicht fehr gesehlich, aber sie war politisch, und vermochte allein Frankreich gegen die Herschaft der Demokraten oder der Gegenrevolutionare zu sichern. Der Convent ertheilte sich eine mäßigende Diktatur durch die Defrete vom 5. und vom 13. Fructidor (22. und 30. August), von denen das eine die Wiedererwählung vorschrieb, und das andere die Art derselben bestimmte. Allein diese beiden Ausnahmedekrete wurden zugleich mit der Constitutionsakte der Bestätigung der Urversammlungen unters

worfen.

Die royalistische Parthei wurde durch die Fructidorbeschluffe überrascht. Gie hoffte in die Regierung durch die Rathe, und in die Rathe burch die Wahlen zu bringen, und eine Regierungeveranderung ju bewirken, fobald fie ihre Macht begrundet haben wurde. Gie tobte gegen den Der royalistische Ausschuß in Paris, beffen Convent. Agent ein ziemlich unbedeutender Mensch mit Ramen Lemaitre mar, die Journalisten, die Bubrer der Geftionen verbundeten fich. Es fiel ihnen nicht schwer, fich die Stute ber offentlichen Meinung, ju beren alleinigen Organen fie fich machten, ju erringen; fie beschuldigten den Convent, baß er feine Macht verewige, und die Souverginetat bes Die Sauptanhanger der zwei Drittel, Bolfe antaste. Louvet, Daunou, Chenier murden nicht geschont, und alle Anftalten zu einer großen Bewegung getroffen. Die Borftadt Saint - Germain, neulich noch ode, fullte fich von Tag ju Tag mehr; die Ausgewanderten ftromten in Schaaren herbei, und die Berfchworer, die ihre Absichten eben nicht fehr verbargen, hatten die Uniform ber Chouans angenommen.

Als der Convent ben Sturm heranziehen sah, suchte er sich auf das Heer zu stügen, welches damals die republikanische Alasse war, und errichtete ein Lager bei Paris. Das Bolf-war abgedankt worden, und der Bürgerschaft hatten sich die Royalisten bemächtigt. Mittlerweile versammelten sich, am 20. Fruktidor (6. Sept.), die Urversammlungen, um über die Constitutionsakte und über die Dekrete der zwen Drittel, die mit einander angenommen oder verworsen werden sollten, zu berathen. Die Sektion Lepelletier (ehemals Filles St. Thomas) war der Mittelpunkt aller übrigen. Aus ihren Antrag beschloß man,

baß die Bollmachten jeder constituirenden Behorde in Gegenwart des versammelten Bols erloschen. Die Sektion Lepelletier, von Richerde, Serizy, Laharpe, Lacretelle dem jüngern, Baublane u. s. w. geleitet, beschäftigte sich mit der Organistrung einer insurrektionellen Regierung unter dem Namen eines Centralausschusses. Dieser Ausschuß sollte im Bendemiaire gegen den Convent seyn, was der Ausschuß vom 10. August gegen den Thron und jener vom 31. Mai gegen die Gironde gewesen war. Die Mehrzahl der Sektionen nahm diese Maßregel an, die der Convent verwarf, dessen Dekret jedoch von der Mehrzahl der Sektionen wieder verworfen wurde. Der Kampf wurde ganz offen, und in Paris trennte man die Constitution, die man annahm, von den Dekreten der Wiederserwählung, die man verwarf.

Um 1. Bendemiaire (22. Sept.) verfündete der Convent die Unnahme der Defrete durch die meisten Urverssammlungen Frankreichs. Die Sektionen versammelten sich von neuem, um die Wahlmanner zu ernennen, welche die Mitglieder der Gesetzebung wählen sollten. Um 10. (1. Okt.) beschlossen sie, daß sich die Wahlmanner im Theätre-Français (es befand sich damals jenseits der Brüschen) versammeln, und dahin von der bewassneten Macht der Sektionen geleitet werden sollten, nachdem diese geschworen hätten, sie die zum Tode zu vertheidigen. In der That constituirten sich die Wahlmanner am 11. unter dem Borsige des Herzogs von Nivernois und unter dem Schuße einiger Abtheilungen von Fägern und Grenadieren.

Don der Gefahr benachrichtigt, seinte sich der Convent in Permanenz, umgab seinen Gig mit den Truppen des Lagers von Sablons, und concentrirte seine Gewalt in einem Ausschuffe von fünf Mitgliedern, den man mit allen Maßregeln für das offentliche Wohl beauftragte. Diese Mitglieder waren Colombel, Barras, Daunou, Letourneur und Merlin von Douai. Seit einiger Zeit waren die Nevolutionaire nicht mehr zu fürchten, und man hatte alle die, welche wegen der Prairialvorfalle im Gefängnise sasen, frei gegeben. Man bildete aus ungefähr sunfzehn bis achtzelnihundert derselben, die in den Departementen oder in Paris von den Reaftionsunannern verfolgt worden waren, ein Regiment unter dem Namen Bataillon der

Patriofen von 89. Um 11. Abende schickte der Convent Truppen ab, um die Bersammlung der Wahlmanner mit Gewalt aufzulosen; sie hatten sich jedoch bereits ge-

trennt und auf den folgenden Morgen vertagt.

In der Nacht bes 11. erregte bas Defret, welches bas Rollegium ber Bahler auflotte und das Bataillon der Patrioten von 89 bewaffnete, die heftigste Bewegung. Dan folug ben Generalmarich; die Geftion Lepelletier bonnerte gegen ben Despotismus bes Convents, gegen bie Biedertelyr des Schreckens, und reigte mabrend des gangen folgenden Tage die übrigen Gektionen jum Rampfe auf. Um Abend entschloß fich der nicht minder bewegte Convent, die Initiative zu ergreifen, die meuterische Sektion ju umzingeln, und die Rrife burch ihre Entwaffnung ju enden. Der General des Innern, Menou, und der Reprafentant laporte murben mit diefer Gendung beauftragt. Der hauptort der Geftionaire war im Rlofter Filles Gaint-Thomas, vor welchem fie ungefahr fieben bis achthundert Mann in Schlachtordnung aufgestellt hatten. Gie murden von überlegenen Streitfraften umzingelt, in den Flanfen von den Boulevards, und in der Fronte von der Strafe Bivienne her. Statt fie ju entwaffnen, traten die Unführer der Unternehmung in Unterhandlung mit ihnen. Man tam überein, fich beiderfeits zuruckzuziehen; kaum maren aber die Truppen des Convents abgezogen, als die Geltionaire mit Macht zuruckfamen. Dieß war ein malrer Sieg für fie, ben man in Paris, wie es immer geschieht, übertrieb, der ihre Anhanger erhipte, ihre Zahl vermehrte, und ihnen den Muth verlieh, den Convent am folgenden Tage anzugreifen.

Dieser erfuhr um 11. Uhr Nachts den Ausgang dieser Unternehmung und den gefährlichen Eindruck, den sie erzeugt hatte. Alsbald setzte er Menou ab, und gab Barrak, dem Generale des 9. Thermidor, den Befehl über die des waffnete Macht. Barrak verlangte im Ausschuffe der Fünf als zweiten Besehlshaber einen jungen Offizier, der sich bei der Belagerung von Toulon ausgezeichnet hatte, und von dem Reaktionsmanne Aubon abgeseit worden war, einen Mann von Kopf und Entschlossenheit, der sähig war, der Republik in einem solchen Augenblicke der Gefahr zu dienen. Dieser junge Offizier war Bonaparte; er erschien

vor dem Ausschuffe, und noch verfundete nichte an ihm fein munderbares Gefdicf. Eben nicht fehr Partheimann, jum erstenmale auf Diefen großen Schauplat gerufen, hatte er in feiner Saltung etwas Schuchternes und Ilnficheres, bas er bei ben Borbereitungen und im Reuer ber Schlacht verlor. Er ließ in aller Gile bas Gefchut bes Lagers von Gablons fommen, und ftellte ce, fo wie die funf taufend Dann des Conventheers, an allen Dunften auf, an benen man angegriffen werden fonnte. Um 13. Bendemiaire (4. Dft.) gegen Mittag gewährte ber Gis bes Convents den Unblick einer Reftung, Die mit Sturm genommen werden follte. Die Bertheidigungelinie erftrectte fich : auf der linken Geite der Tuilerien, langs bes Fluffes, von dem Pont neuf bis jur Brude Ludwigs XV.; auf der rechten Seite in alle fleine Strafen, welche in jene von Saint . honore auslaufen, von den Strafen Roban, l'Echelle, cul de Sac Dauphin bis jur Revolutionestrafe. Gegenüber waren ber Louvre, der Garten der Invaliden, ber Carroufel mit Ranonen befest, und im Rucken bilbeten Die Drehbrucke und der Revolutionsplat einen Refervepark. In diesem Zustande erwartete ber Convent die Aufrubrer.

Diefe umringten ihn balb auf mehren Punkten. Gie hatten ungefahr 40,000 Mann unter ben Waffen, die von ben Generalen Danican, Duhour und bem ehemaligen Leibgardiften Lafond befehligt murden. Die zwei und breifig Geftionen, welche die Dehrheit bildeten, batten ihr Militarfontingent gestellt. Unter ben übrigen fechezehn hatten mehre Gektionen der Borftadte ihre Truppen ben bem Bataillon von 79. Ginige, wie jene ber Quinge vingte und Montreuil fdicten Gulfe mabrend des Gefechts; andere, obgleich gut gefinnt, fonnten bieg nicht, wie die Seftion Popincourt; wieder andere endlich blieben neutral, wie jene ber Indivisibilité. Bon zwei bis drei Uhr wurde der General Carteaux, welcher den Pont neuf mit 400 Mann und zwei Bierpfundern befeht bielt, von mehreren Rolonnen ber Geftionen umgeben und gezwungen, fich bis jum Louvre jurudjugieben. Diefer Bortheil ermuthigte die Aufruhrer, die auf allen Punkten fehr ftart maren. Der General Danican forberte ben Convent auf, feine Truppen guruckzuziehen und die Terroriften gu

entwaffnen. Der mit verbundenen Mugen in die Berfammlung geführte Parlementar erregte anfanglich durch feine Gendung einige Unruhe, und mehre Mitglieder erflarten fich für vermittelnde Maßregeln. Boiffy d'Anglas war der Meinung, man folle mit Danican in Unterhandlung treten; Gamon folug eine Proflamation vor, in der man die Burger jum Abjuge auffordern, und ihnen fur diefen Fall die Entwaffnung bes Bataillone von 89 verfprechen follte. Diefe Addreffe erregte das heftigfte Murren. Chenier eilte auf die Rednerbulne: "Ich bin erstaunt, fagte "er, daß man uns von den Forderungen der emporten "Geftionen unterhalt. Es fann feine Rede von einem "Bergleiche fenn; der Nationalfonvent bat nur die Babl "amifchen Sieg ober Tod! Lanjuinais wollte die Addreffe unterftugen, und machte die brobende Gefahr und das Unglud eines Burgerfriege geltend; allein der Convent wollte ihn nicht horen, und ging, auf Fermonde Antrag, zur Sagesordnung über. Man bebattirte noch eine Zeitlang uber die Friedens = oder Rriegsmaßregeln hinfichtlich ber Sektionen, als man gegen halb 5 Uhr mehre Rleingewehr-Salven borte, welche aller Berathung ein Ende machten. Man brachte 700 Gemehre, und die Mitglieder des Convente bewaffneten fich als Referveforpe.

Das Gefecht hatte sich in der Straße Saint - Honore, welche die Insurgenten besetht hielten, entsponnen. Die ersten Schuffe sielen in dem Hotel de Moailles, und ein morderisches Feuer begann auf dieser ganzen Linie. Wenige Augenblicke nachher ruckten auf der andern Seite zwei Colonnen, die aus ungefähr 4000 Sektionairen bestanden, und von dem Grafen von Maulevier beschligt wurden, über die Quais heran, und griffen den Pontroyal an. Jest wurde die Schlacht allgemein; allein sie konnte nicht lange dauern; der Plat war zu furchtbar vertheidigt, als daß er mit Sturm hätte genommen werden konnten. Nach einstündigem Kampse wurden die Sektionaire aus Saint - Roch und der Straße Saint - Honore durch das Geschüß des Convents und das Bataillon der Patrioten vertrieben. Von der Brücke und den Quais her, begrüßt, wankte die Colonne des Pont - royal und gerieth in regellose Flucht. Um sieben Uhr ergriffen die Truppen des Convents, auf

allen Flanken siegreich, die Offensive; um 9 Uhr hatten sie die Sektionaire aus dem Eheater der Republik und allen Posten, die sie in der Rabe des Palaistroyal noch besetzt bielten, vertrieben. Sie schickten sich an, mahrend der Nacht Barricaden zu errichten, und man feuerte mehrmals in die Straße des Gesetzes (Richelieu), um die Arbeiten zu bindern. Am folgenden Tage, den 14., entwaffneten die Truppen des Convents die Sektion Lepelletier, und zwangen die andern, in die Schranken der Ordnung zurückzuskehren.

Die Nationalverfammlung, die nur ju ihrer Bertheis digung gefampft hatte, zeigte viel Mäßigung. Der 13. Bendemiaire mar der 10. Auguft der Royalisten gegen die Republit, mit dem Unterschiede, daß der Convent der Burgerschaft weit befferen Widerstand leiftete, als Thron den Borftadten. Die Lage, in der fich Frankreich befand, trug viel zu diesem Giege bei. Man wollte in diefem Augenblicke eine Republik ohne revolutionaire Regierung, eine gemäßigte Regierung obne Gegenrevolution. Der Convent, eine vermittelnde Dacht, und der ausfcbließlichen Berrichaft ber niedern Rlaffe, Die er im Prairial juruckgestoßen hatte, eben so abhold, ale der reaftionairen Berrichaft der Burgerschaft, die er im Bendemiaire gurucfftieß, schien allein fabig, Diefes doppelte Bedurfniß zu befriedigen, und dem Kriegestande zwischen . den Partheien, der fich durch ihren abwechselnden Gintritt in die Regierung verlangert, ein Ende ju machen. Diefe Lage, fo wie feine eigene Gefahr, verlieh ihm den Dluth jum Biderstande und die Gewißheit bes Giegs. Die Seftionen fonnten ihn nicht überfallen, und noch viel meniger ersturmen.

Nach den Ereigniffen des Bendemiaire beschäftigte sich der Convent mit der Bildung der Rathe und des Direktoriums. Die Wahl des von den Bürgern zu ernennenden Drittels war im Sinne der Reaktionaire erfolgt. Einige Conventsmitglieder, an deren Spitze Tallien stand, schlugen vor, die Wahlen dieses Drittels für ungültig zu erklären, und wollten die constitutionelle Regierung noch einige Zeit suspendiren. Thibaudeau vereitelte ihren Plan mit viel Muth und Beredtsamkeit. Die ganze Conventsparthei trat auf seine Seite. Sie verwarf alle überflüssige

Willführ, und zeigte sich ungeduldig, einem provisorischen Zustande, der schon drei Jahre dauerte, zu entkommen. der Convent verwandelte sich in eine nationale Wahlverssammlung, um aus seiner Mitte die zwei Drittel zu ergänzen. Er bildete hierauf die Rathe; den der Alten aus den 250 Mitgliedern, die nach der Borschrift des neuen Gesetzes volle 40 Jahre zählten; den der Funfhundert aus allen übrigen. Die Rathe constituirten sich in den Tuilerien. Nunmehr galt es noch, die Regierung zu bilden.

Der Angriff im Bendemiaire mar noch gang neu; und die republikanische Parthei, welche besondere Die Begenrevolution furchtete, befchloß, die Direktoren nur aus Der Mitte ber Conventsmitglieder, und zwar jener, welche für den Tod des Ronigs gestimmt hatten, ju mablen. Einige ber einflugreichsten Mitglieder, unter andern Daunou, befampften diefe Meinung, welche die Bahlen befchrantte und ber Regierung einen biftatorifden und revolutionairen Charafter bewahrte; allein fie fiegte gleichwohl. Die gemablten Conventsmitglieder waren Lareveillere = Lepeaux, megen feines muthigen Benehmens am 31. Mai, wegen feiner Biederkeit und Dagigung mit allgemeinem Butrauen beschenft; Gienes, Die größte Rotabilitat jener Reit; Rembell, ein Mann von großer Thatigfeit im Berwaltungefache; Letourneur, Mitglied der Commission der Funf bei der letten Krise; und Barras, durch sein zweismaliges Gluck im Thermidor und im Bendemiaire gehoben. Sieves, der an der geschgebenden Commission der Elf keinen Antheil hatte nehmen wollen, weigerte fich auch, in das Direktorium einzutreten. Man weiß nicht, ob es aus Berechnung oder aus unbezwinglicher Abneigung gegen Rewbell geschal). Er wurde durch Carnot erfett, den einzige unter den Mitgliedern des alten Ausschuffes, ben man wegen feiner politischen Reinheit und feines großen Untheils an den Giegen der Republik gefcont hatte.

So war die erste Busammensegung des Direktoriums. Um 4. Brumaire (25. Oft.) erließ der Convent ein Umnestiegeses, um die gesetzliche Regierung zu beginnen, verwandelte den Namen des Revolutionsplages in den Namen Eintrachtsplat, und erklarte seine Session für geschlossen.

Der Convent dauerte 3 Jahre, vom 21. Sept. 1792 bis zum 25. Oft. 1795 (4. Brumaire des Jahrs IV.) Er

verfolgte mehre Richtungen. Während ber sechs ersten Monate seines Dasenns wurde er in den Kampf gezogen, der zwischen der geschlichen Parthei der Gironde und der revolutionairen des Bergs entbrannte. Diese gewann die Oberhand vom 31. Mai 1793 bis zum 9. Ehermidor des Jahres II. (27. Juli 1794). Der Convent gehorchte damals der Regierung des Wolffahrtsausschusses, der zuerst seine alten Verbündeten vom Gemeinderathe und vom Berge zu Grunde richtete, und dann durch seine eigenen Spaltungen unterging. Vom 9. Thermidor die zum Monat Brumaire des Jahres IV. besiegte der Convent die revotutionaire und die royalistische Parthei, und suchte trop

beider die gemäßigte Republit ju begrunden.

Babrend diefes langen und fcrecklichen Zeitraumes wandelte die gewaltsame Lage des Staats die Revolution in einen Rrieg, und tie Berfammlung in ein Schlachtfeld um. Jede Parthei wollte ihre Berrichaft durch den Sieg grunden, und fie burch die Ginfulrung ihres Guftems Die Parthei der Gironde verfuchte es und ging unter; die Parthei des Berge versuchte es und ging unter; Die Parthei des Gemeinderathe versuchte es und ging unter ; die Parthei Robespierre's versuchte es und ging unter. Man konnte nur fiegen, aber nicht grunden. Das Gigene folden Sturmes war, daß es Jeden umfturzte, welcher feften Fuß zu faffen suchte. Alles war provisorisch, die Berrichaft wie die Menschen, die Partheien wie die Gy= fteme, weil nur etwas wirklich und moglich war, der Rrieg. Die Conventsparthei brauchte, als fie die Gewalt wieder errungen hatte, ein Jahr, um die Revolution gur gefet-lichen Lage gurudgufuhren; und dieß gelang ihr bloß durch zwei Siege, durch den Sieg im Prairial und durch jenen im Bendemiaire. Da aber der Convent nun auf den Punkt, von welchem er ausgegangen, jurudgefommen mar, fo erfullte er feine eigentliche Gendung, namlich jene, die Depublit einzufegen, nachdem er fie vertheidigt hatte. Er verschwand von der Buline der Welt, die er in Erstaunen gefest hatte. Gine revolutionaire Gewalt, endete er in dem Augenblicke, in welchem die gesetliche Ordnung wieder begann. Drei Jahre ber Diktatur waren fur die Rreiheit, nicht aber für die Revolution, verloren gegangen.

## Bollziehendes Direktorium.

## 3wölftes Kapitel.

Bon der Einsetzung des Direktoriums, am 27. Oftober 1795 bis zum Staatsstreiche des 18. Fructidor im Jahr V. (3. Aug. 1797.)

Uebersicht der Revolution. — Ihr zweiter Reorganisationskarakter; Uebergang vom öffentlichen zum Privatleben. — Die fünf Direktoren; ihre Arbeiten für das Innere. — Beruhigung der Bendee. — Baboeuss Berichwörung; lette Niederlage der Bemokratischen Parthei. — Plan des Feldzugs gegen Desterreit; Eroberung Italiens durch den General Bonaparte; Bertrag von Campo-Formio; die französische Republik wird anerkannt, sammt ihren Erwerbungen und den sie umgebenden, ihr Spisem in Europa ausbehnenden Republiken, der batavischen, der lombardischen, der ligurischen. — Rovalistische Bahlen des Jahrs V.; sie ändern die Lage der Republik. — Neuer Kampfzwischen der gegenrevolutionairen Parthei, die ihren Sis in den Käthen, in dem Elichpklub, in den Salons hat, und zwischen der Conventsparthei, die im Direktorium, im Salmskub und in der Armee sesten Fuß gefaßt hat. — Gewaltstreich vom 18. Fructidor (4. Sept.); die Bendemiaire parthei wird abermals geschlagen.

Die franzosische Revolution, welche die alte Regierung vernichtete, und die alten gesellschaftlichen Verhaltnisse von Grund aus umwandelte, hatte zwei flare Zwecke, den einer freien Verfassung, und den einer vollkommeneren Civilisation. Die sechs Jahre, die wir so eben durchlaufen haben, waren die Aufsuchung der Regierung von Seiten aller einzelnen Klassen, aus welchen die franzosische Nation bestand. Die Bevorrechteten wollten ihre Regierung ge-

gen den Hof und gegen den Burgerstand durch die Beibehaltung der Klassen und der Reichsstände begründen; der Burgerstand die seinige gegen die Bevorrechteten und gegen die Menge durch das Gesethuch von 1791., und die Menge die ihrige gegen Alle durch die Berfassung von 1793. Keine dieser Regierungen konnte sich befestigen, weil jede ausschließlich war. Allein während ihrer Bersuche vernichtete jede Klasse, für den Augenblick Herrscherin, in den höhern Klassen alles Unduldsame, alles dem Gange der

neuen Civilifation Widerstrebende.

In dem Augenblicke, in welchem das Direktorium auf den Convent folgte, war der Kampf der Klassen ungemein abgekühlt. Die Häupter einer jeden bildeten eine Parthei, die noch für den Besitz und die Form der Regierung kämpfte; allein die Masse der Nation, die von 1789 bis 1795 so tief erschüttert worden war, suchte Ruhe zu gewinnen, und sich der neuen Ordnung der Dinge zu fügen. Diese Epoche sald das Streben nach Freiheit enden, und das Streben nach Civilisation beginnen. Die Regierung nahm, nach der Gährung, der unermestlichen Arbeit und der gänzlichen Umstürzung ihrer ersten Jahre, ihren zweiten Karakter, jenen der Ordnung, der Gründung und der Ruhe an.

Diese zweite Periode war dadurch merkwurdig, daß sie eine Art Berzichtung auf die Freiheit zu seyn schien. Da die Partheien sie nicht mehr ausschließlich und sortwährend besigen konnten, so verloren sie den Muth, und warfen sich aus dem öffentlichen in das Privatleben. Diese zweite Periode zersiel in zwei Epochen; sie war liberal unter dem Direktorium und zu Anfange des Konsulats, und militärisch zu Ende des Konsulats und unter dem Kaiserthume. Die Revolution wurde von Tage zu Tage materieller; nachdem sie ein Bolk von Sektirern gebildet hatte, bildete sie ein Bolk von Arbeitern, und dann ein Bolk von Soldaten.

Schon viele Tauschungen waren verschwunden; man hatte so viele Zustande durchwandelt, und in wenigen Jahren so schnell gelebt, daß alle Ideen vermengt, alle Meinungen erschüttert waren. Die Herrschaft des Mittelsstandes und jene der Menge waren wie eine schnelle Fantasmagorie vorübergeschwunden. Man war ferne von je-

nem Frankreich des 14. Julius mit feiner tiefen Ueberzeu-gung, feiner großen Moralitat, feiner die Allgewalt der Bernunft und der Freiheit ausübenden Berfammlung, feinen popularen Behorden, feinen Burgergarden, feinem belebten, glanzenden, friedlichen, den Stempel der Ordnung und der Unabhängigkeit tragenden Neugern. Man war ferne von dem nachtumbullteren und fturmbewegteren Frankreich des 10. August, in welchem eine einzige Rlaffe fich der Regierung und der Gefellschaft bemachtigt, und Diefen ihre Sprache, ihre Manieren, ihre Tracht, Die Unrube ihrer Beforgniffe, den Fanatismus ihrer Iden, bas Mifftrauen und die Regierung ihrer Lage aufgedrungen Damals hatte man bas offentliche Leben, bas batte. Privatleben ganglich verdrangen, die Republik abwechselnd Den Unblick einer Berfammlung und eines Lagers darbieten, Die Reichen den Urmen unterworfen, und Die Glaubenslehren Der Demofratie neben der dufteren und armseligen Bermaltung des Bolle gefeben. In jeder diefer Epochen war man fur irgend eine Idee ftart eingenommen gemefen: zuerft fur Die Freiheit und Die constitutionelle Monarchie; julest für die Gleichheit, die Bruderschaft und die Republif. Allein im Anfange des Direktoriums glaubte man an nichts mehr, und mahrend des großen Schiffbruchs der Partheien war alles untergegangen, die Tugend des Burgerftandes wie die Tugend des Bolfs.

Geschwächt und zerquetscht entkam man diesem wutlenden Sturme; jeder erinnerte sich mit Schrecken der politischen Existenz, und warf sich mit zügelloser Gierde in den Arm der Bergnügungen und Berührungen des so lange unterbrochenen Privatlebens. Balle, Feste, Schwelgereien, kostbare Equipagen kamen mehr als je wieder in Aufnahme; es war die Reaktion der Gewohnheiten der alten Regierung. Die Regierung der Ohnehosen führte die Herrschaft der Reichen zurück; die Klubbs hatten die Rückkelpr der Salons zur Folge. Uebrigens war es kaum möglich, daß dieses erste Symptom der wiedersehrenden neuen Civilisation nicht ebenfalls maaslos war. Die Sitten unter dem Direktorium waren das Ergebniß einer andern Gesellschaft, die wieder zum Borscheine kommen mußte, ehe die neue Gessellschaft ihre Beziehungen geordnet und ihre eigenen Sitten gebildet hatte. Bei diesen Uebergange mußte der Lugus

die Arbeit erzeugen; der Geldwucher den Handel; die Galons die Annaherung der Partheien, die sich nur durch das Privatleben ertragen konnten; kurz die Civilisation mußte

die Freiheit wieder beginnen.

Die Lage der Republik mar im Augenblicke der Ginfebung bes Direktoriums entmuthigend. Es gab fein Ele-Im Staats. ment der Ordnung und der Berwaltung. Schafe mar fein Geld: oft gingen die Gilboten nicht ab, aus Mangel an der hiezu erforderlichen maßigen Summe. Im Innern herrichten überall Unarchie und Unbehaglichfeit; Das Papiergeld, das den niederften Grad feiner Ausgebung und ben hochsten feines Diffredite erreicht hatte, vernich. tete alles Bertrauen und allen Sandel; die Sungerenoth dauerte fort, weil jeder fich weigerte, feine Lebensmittel ju verkaufen, mas fie verschenken bieß; die Arsenale maren erschöpft und leer. Nach außen waren die Beere ohne Munitionefasten, Pferde und Borrathe, Die Goldaten nackt, und ben Generalen fehlten oft Die acht Franken baares Geld, die sie monatlich als eine durchaus nothwendige, obgleich fehr maßige Bulage ju ihrer Befoldung in Affignaten ju beziehen hatten. Die Truppen endlich, wegen ihrer Noth migvergnugt und ohne Bucht, wurden von neuem geschlagen und auf die Defensive beschrantt.

Diese Krife mar nach dem Sturze des Wohlfahrtsans-Schuffes eingetreten. Diefer hatte dem Mangel fowohl bei bem Beere als im Innern, durch die Requisitionen und bas Maximum vorgebeugt. Niemand hatte es gewagt, sich dieser finanziellen Anordnung, welche die Reichen und die Raufleute ben Goldaten und der Menge ginsbar machte, au entziehen; und mabrend diefer Zeit hatte man die Lebensmittel nicht versteckt. 218 aber fpater die Gewaltthatigkeit und die Confiscation verschwunden waren, hatten das Wolf, der Convent, die Beere fich der Gnade der Eigenthumer und der Spekulanten preisgegeben gesehen, und es mar eine schreckliche Noth, eine Reaktion gegen bas Dari= mum eingetreten. Das Guftem bes Convents hatte in Beziehung auf volitische Dekonomie in dem Berbrauche eines unermeglichen, burch die Affignaten reprafentirten, Rapitals bestanden. Diese Bersammlung war eine reiche Regierung gewesen, die sich durch die Bertheidigung der Revolution ju Grunde gerichtet hatte. Beinghe die Salfte

bes französischen Bodens aus Kron-Domainen, Gütern der hohen und der Ordensgeistlichkeit und des ausgewanberten Adels bestehend, war verkauft worden, und der Ertrag hatte zum Unterhalte des wenig arbeitenden Bolkes
und zur äußeren Bertheidigung der Republik durch die Heere gedient. Ueber acht tausend Millionen Affignaten
waren vor dem 9. Thermidor ausgegeben worden, und
seitdem hatte man zu dieser schon so ungeheuern Summe
noch dreißig tausend Millionen hinzugefügt. Ein solches
System konnte man nicht länger fortsetzen; man mußte
wieder arbeiten, und zur wirklichen Münze zurücksehren.

Die Manner, welche den Auftrag erhielten, einer fo großen Zerruttung abzuhelfen, maren meift gewohnliche Denfchen, begannen aber ihre Arbeit mit Gifer, Muth und gesundem Berftande. "Als die Direftoren in den "Pallast Luremburg einzogen, fagt Bailleul \*) fand fich in "Diesem nicht ein Stuck Saubrath. In einem Rabinette "fagen fie, um einen fleinen wackelnden Tifch mit einem "vermorichten Fuße, auf vier Strohftublen, vor fich eine "Rolle Briefpapier und ein glucklicherweise aus dem Bohl-"fahrtbaubichuffe mitgenommenes Schreibzeug, neben fich "einige ichlecht brennende Solzspane, alles vom Ochlofi-"warter Dupont gelieben; mer follte glauben, daß in fol-"dem Aufzuge die Mitglieder der neuen Regierung, nach "Erwagung aller Schwierigkeiten, ja der gangen Schreck"lichkeit ihrer Lage, den Entschluß faßten, allen Sinder-"niffen die Stirne zu bieten, unterzugeben, oder Frant-"reich aus dem Abgrunde, in den es verfunken war, ju "liehen? . . . Gie entwarfen auf einem Blatte Brief. "papier die Alte, durch die fie fich fur conftituirt ju erflaren "wagten, und die fie fofort den gefengebenden Rammern "überschicften.

Die Direktoren vertheilten hierauf die Arbeit unter sich. Sie erwogen die Beweggrunde, aus welchen sie von der Conventsparthei gewählt worden waren. Rewbell, ein sehr thätiger, rechtskundiger, in der Verwaltung und Diplomatik erfahrener Mann, erhielt die Justig, die Fi-

<sup>\*)</sup> Kritische Prüfung der Betrachungen der Frau v. Stael über die frangofische Revolution, von 3. Eh. Bailleul, ehemaligem Deputirten. Band II., pag. 275 u. 281.

nangen, und bie auswartigen Berhaltniffe als Gefcaftsfreis. Geiner Gefdicflichfeit, oder feines berrichfüchtigen Raraftere megen, lag bald die gange burgerliche Bermaltung bes Direftoriums in feinen Banben. Barras hatte keine speziellen Kenntniffe; sein Geift mar mittelmäßig und arm an Bulfequellen; fein Rarafter trage. In einem Augenblicke der Gefahr mar er vermoge feiner Entichloffenbeit zur Ausführung eines Sandftreiches nach Urt Des im Ehermidor, oder bes im Bendemigire unternommenen, gecianet. Da er in gewöhnlicher Beit bloß taugte, die Mufficht über die Partheien ju fuhren, beren Rante er beffer ale ein Underer zu erforschen wußte, fo murde ihm die Doligei übertragen. Diefes Umt paßte fur ihn um fo mehr, ale er geschmeidig, einschmeichelnd, frei von Unljänglichkeit an irgend eine politische Gefte mar, und vermoge feines Betragens revolutionaire Berbindungen hatte, mabrend seine Geburt ihn den Aristofraten naberte. Barras übernahm auch die Reprafentation des Direftoriums, und errichtete in Luxemburg eine Urt republifanischer Regentschaft. Der reine und gemäßigte La Reveillere, den feine mit Muth gepaarte Milde, seine aufrichtige Unhanglichkeit an die Republik und an die geseglichen Magregeln, durch die einmuthige Bahl ber Nationalversammlung und ber offentlichen Meinung, in das Direftorium gebracht hatten, erhielt ale Wirfungefreis den moralifchen Theil, die Ergiehung, die Wiffenschaften, die Runfte, die Manufakturen u. f. w. Letourneur, ehemaliger Artillerieoffizier, Ditglied des Wollfahrtsausschuffes in den letten Zeiten des Convente, hatte Die Leitung Des Rriegemefens erhalten. Sobald aber Carnot, in Folge der Beigerung des Sieves, gewählt war, übernahm er die Leitung der militairischen Operationen, und überließ feinem Collegen Letourneur das Geewesen und die Rolonien. Geine große Satigfeit und sein entschlossener Karafter verliehen ihm die Oberhand in Diesem Theile der Bermaltung; Letourneur ichloß sich an ihn an, wie La Reveillere an Rembell, und Barras ftand mifchen beiden. In diesem Augenblicke beschäftigten fich Die Direktoren in größter Gintracht mit der Biederherftellung und der Boblfahrt des Staates.

Die Direktoren verfolgten aufrichtig die Balin, Die ihnen die Berfaffung vorzeichnete. Nachdem fie die Gewalt

im Mittelpunkte begrundet hatten, organisirten fie diefelbe in den Departementen, und fuhrten, in fo weit fie es vermochten, eine gewiffe Ginheit bes Zwedes zwischen ben befonderen Bermaltungen und des ihrigen ein. mifchen die beiden ausschließlichen und migvergnügten Partheien des Prairial und des Bendemiaire, suchten fie diefelben burch ein entschiedenes Benehmen einer Ordnung ber Dinge, welche die Mitte gwiften ihren übertriebenen Forberungen hielt, ju unterwerfen. Gie fuchten ben Enthu= fiasmus und die Ordnung der erften Revolutionsjahre gu "Ihr, fo ichrieben fie ihren Ugenten, die wir "dur Theilnahme an unferen Arbeiten berufen; 3hr, Die "ihr mit une diese republifanische Berfaffung in Gang "bringen mußt; eure erfte Tugend, euer erftes Gefühl muß "jener bestimmt ausgesprochene Bille, jener patriotische "Glaube fenn, der auch feine glucklichen Enthufiaften ge-"macht, und feine Wunder gewirft bat. Alles wird ge= "fchehen wenn durch eure Gorgfalt jene aufrichtige Frei-"beitoliebe, welche die Morgenrothe der Revolution beiligte, "von neuem das Berg aller Frangofen beleben wird. "Farben der Freiheit, die auf allen Saufern weben, der "republifanifche Bahlfpruch, ber auf allen Thuren gefchrie-"ben fteht, bieten ohne Breifel ein fehr intereffantes Schau-"fpeil bar. Erringt noch mehr, beschleunigt ben Tag, an "welchem der geheiligte Name der Republit in alle Ber-"zen freiwillig eingegraben fenn wird."

In kurzer Zeit erneuerte das feste und weise Benehmen der neuen Regierung das Zutrauen, die Arbeit, den
Handel, den Ueberfluß. Die Cirkulation der Lebensmittel
wurde gesichert; und nach Ablauf eines Monats begab sich
das Direktorium der Berproviantirung von Paris, die
ganz von selbst vor sich ging. Tene unermeßliche Thatigkeit, welche das Produkt der Revolution war, sing an,
sich auf den Gewerbsleiß und Landbau zu werfen. Ein
Theil der Bevolkerung verließ die Klubbs und die öffentlichen
Plate, um sich in die Werkstaten und auf die Felber zu
begeben: nun sich in die Werkstaten und auf die Felber zu
begeben: nun sich in die Werkstaten und auf die Felber zu
begeben: nun sich in die Werkstaten und auf die Felber zu
begeben: nun sich in die Werkstaten und auf die Felber zu
begeben: nun sich in die Wohlthat einer Nevolution,
die nach der Vernichtung der Korporationen, der Zerstückslung des Eigenthums, der Abschaffung der Privilegien, der
Vervielsachung der Eivilisationsmittel, schnell einen ungeheuren Wohlstand in Frankreich erzeugen mußte. Das

Direttorium begunftigte Diefen Erieb gur Arbeit durch beilfame Inftitutionen. Es erneuerte Die offentlichen Ausstellungen der Erzeugniffe des Gewerbfleifies, und vervollfommnete das unter bem Convente Defretirte Unterrichte-Suftem. Das Nationalinftitut, Die Elementar ., Centralund Normaliculen bildeten ein Ganges republifanischer Institutionen. Der Direftor La Reveillere, Der mit bem moralifden Theile der Regierung beauftragt mar, wollte unter dem Ramen Theophilantrovie. deistischen Gottesdienst begrunden, den der Wohlfahrtsausschuß durch das West des bochsten Wefen einzuführen pergebens verfucht hatte. Er gab diefem Cultus Tempel, Gefange, Formeln und eine Urt Liturgie; allein ein foldber Glaube fonnte nur ein individueller feyn, und nicht tange ein offentlicher bleiben. Dan spottete viel über die The ophilantropen, beren Gottesdienft den politischen Deinungen und dem Unglauben ber Revolutionaire widerstritt. Auch wurde bei dem Uebergange von den öffentlichen Institutionen zu den individuellen Glaubensarten alles, mas Freiheit gemefen war, Civilifation, und alles, mas Gottesbienft gewesen mar, Meinung. Es blieben Deiften, allein es gab feine Theophilantropen mehr.

Durch Geldmangel und ben traurigen Buftand ber Ris nangen bedrangt, nahm bas Direftorium feine Buflucht zu Mitteln, die noch ein wenig außerordentlich maren. hatte die fostbarften Effetten der Gerathfammer verfauft ober verpfandet, um den bringenoften Bedurfniffen zu be-Es maren noch nationalguter da; man fonnte fie aber nur ichlecht und gegen Affignate verlaufen. Direktorium beantragte ein gezwungenes Unleben, welches Die Rathe defretirten: es war ein Reft von revolutionairem Berfahren hinsichtlich ber Reichen; allein da man die Magregel mit jagender Unficherheit bewilligte, und ohne Nachdruck ausführte, so mißlang sie. Run fuchte das Direftorium das Papiergeld zu verjungen: es fchlug Territorial = Mandate vor, welche dazu dienen follten, die cirfulirenden Uffignate, auf den Ruß von dreißig gegen eins, einzuziehen, und die Stelle des baaren Geldes ju Die Territorial = Mandate murden von den Rathen bis jum Berthe von zwei taufend vierhundert Millionen defretirt. Gie hatten den Bortbeil, daß fie auf ber Stelle und durch blofie Borzeigung gegen die Nationals guter, welche sie reprasentirten, umgetauscht werden konsten. Sie bewirkten, daß viele von diesen verkauft wurzeu; und vollendeten so die revolutionaire Bestimmung der Affignate, deren zweite Periode sie waren. Sie eröffneten dem Direktorium eine augenblickliche Hulfsquelle; allein sie sielen ebenfalls in Mißkredit, und führten unmerklich zum Bankerotte welcher der Uebergang vom Papiergelde

gur flingenden Dlunge mar.

Die militairische Lage der Republik war nicht glanzend: gegen das Ende des Convents waren die Siege fparlicher geworden. Die zweideutige Stellung und die Schwache der Centralbehorde, fo wie der Mangel hatten die Bucht der Eruppen erschlafft. Budem maren die Generale gur Unbotmaßigkeit geneigt, fobald fie ihr Rommando burch Giege ein wenig ausgezeichnet hatten, und nicht burch eine fraftige Regierung gespornt murben. Der Convent hatte Pichegru und Jourdan, von denen jener an ber Gpibe ber Rheinarmee, diefer an der Spipe des Sambre = und Dlaas-Heers stand, beauftragt, Mainz einzuschließen und zu neh= men, um die ganze Linie des Rheins zu besetzen. Piche= aru vereitelte diefen Plan ganglich: ob er gleich bes gangen Bertrauens der Republik und bes größten militairischen Ruft jener Zeit sich erfreute, so spann er doch gegenrevo-lutionaire Komplotte mit dem Prinzen Condé an; allein fie konnten fich nicht verftandigen. Pichegru forderte den ausgewanderten Prinzen auf, mit feinen Truppen durch die Schweiz, oder über den Rhein in Frankreich einzudringen, und versprach unthätig zu bleiben, das Einzige, was von ihm abhing. Der Pring verlangte vorläufig, daß Pichegru bei feinem Beere, bas gang republifanifch war, Die weiße Faline aufpflanzen follte. Diefe Bogerung ichadete ohne Zweifel den Entwurfen der Reaktionaire, welche die Berfchworung vom Bendemiaire vorbereiteten. Dichegru, der auf die eine oder die andere Beife feinen neuen Berbundeten dienen, und fein Baterland verrathen wollte, ließ fich bei Beidelberg fclagen, gefahrbete Sourbane Beer, raumte Mannheim, hob die Belagerung von Maing mit betrachtlichem Berlufte auf, und gab Diefe Grange preis.

Das Direftorium fand die Mbeingrange bei Maing offen, die Rriegeflamme in der Bendee wieder angefacht, Die Ruften des Dieans und Solland von einer Landung ber Englander bedrolt; endlich litt bas italienische Beer an allem Mangel, und hielt fich unter Scherer und Rellermann faum auf der Defensive. Carnot entwarf den Dlan ju einem neuen Feldzuge, der dießmal die republikanischen Beere bis in das Berg der feindlichen Staaten fuhren follte. Bonaparte, nach den Bendemigire = Tagen jum Generale Des Innern ernannt, murde an die Spife des italienischen Becres geftellt; Jourdan behielt den Befehl über das Sambre = und Maatheer, und Moreau erhielt das Commando über das Rheinheer an Pichegru's Statt. Diefem Generale, beffen Berratherei das Direftorium argivohnte, ohne berfelben gewiß ju fenn, murde der Befandtichaftspoften in Schweden angetragen, den er ablebnte, um fich nach 21rbois feiner Baterstadt jurudaugieben. Die drei großen Beere, unter Bonaparte's, Jourdan's und Moreau's Befehle geftellt, follten die ofterreichische Monarchie in Stalien und in Deutschland angreifen, fich vor den Enquaffen von Tyrol vereinigen, und in staffelformiger Ordnung gegen Bien rucken. Die Generale ichickten fich an, Diefe ungebeure Bewegung auszuführen, die, wenn fie gelang, Die Republik in den Belit des Sauptorts der Coalition auf bem Reftlande feste.

Das Direktorium übertrug dem Generale Soche das Commando der Ruften des Dieans, und gab ibin den Auftrag, den Bendeefrieg ju beenden. Boche anderte das von feinen Borgangern befolgte Rriegefuftem. Die Bendee war zur Unterwerfung geneigt. Ihre anfanglichen Giege batten den Triumph ihrer Sache nicht bewirft : Diederlagen und Ungluck hatten fie Berbeerungen und Reuersbrunften preisgegeben. Durch bas Difigefchick von Savenau, durch den Berluft ihrer Hauptanführer und ihrer besten Goldaten, und durch das Berwuftungsfpftem der hollischen Colonnen ju Boden gedruckt, munichten die Aufruhrer mit der Republif in Krieden ju leben. Der Rrieg beruhte nur noch auf einigen Unfuhrern, auf Charette, Stofflet u. f. w. Boche fab ein, daß man durch Zugestandniffe die Menge von ihnen trennen und fie bann vernichten muffe; er ichied Die royalistische Sache geschickt von der religiosen Sache,

und bediente sich der Priester gegen die Generale, indem er viel Nachsicht gegen den katholischen Gottesdienst zeigte. Er ließ das Land durch vier starke Evlonnen durchstreisen, nahm den Sinwohnern ihr Bieh weg, und gab es ihnen nur gegen ihre Waffen zuruck; gonnte den bewaffneten Partheien keine Rast, besiegte Charette in mehren Gesechten, verfolgte ihn von Schlupswinkel zu Schlupswinkel, und bemächtigte sich endlich seiner. Stofflet wollte die Vendeer Fahne auf seinem Gebiete wieder aufpflanzen, wurde aber den Republikanern ausgeliefert. Diese beiden Anführer, welche die Insurrektion beginnen sahen, waren Zeugen ihres Endes. Sie starben mit Muth, Stofflet zu Angers, Charette zu Nantes, nachdem sie einen Karakter und Talente entwickelt hatten, die eines größeren Schauplages wurdig gewesen wären.

Hoche stellte auf gleiche Weise die Ruhe in der Bretagne wieder her. Morbihan war von jahlreichen Banden von Chouans besetht, die unter ihrem Hauptanführer Catoudal einen surchtbaren Bund bildeten: ohne das offene Feld zu halten, beherrschten sie das Land. Hoche wandte seine ganze Macht und seine ganze Thätigkeit gegen sie; bald hatte er sie entweder vernichtet oder ermüdet. Ihre meisten Ansührer legten die Wassen nieder und flüchteten sich nach England. Als das Direktorium diese glückliche Wiederherstellung der Ruhe erfuhr, meldete es am 28. Messidor (17. Juli 1796.) den beiden Räthen durch eine Botschaft, daß dieser Bürgerfrieg gänzlich beendigt sey.

Co verfloß der Winter des Jahres IV. Allein es mar ichwer, bag bas Direftorium von den beiden Partheien, beren Berrichaft feine Exifteng im Bege ftand, von ben Demofraten und den Royaliften, nicht angegriffen wurde. Die erftern bilbeten eine unbeugfame und unternelymenbe Der 9. Thermidor mar ihnen ein Datum bes Gefte. Schmerzes und der Unterdruckung; ftete wollten fie bie abjolute Gleichheit, trop des gesellschaftlichen Buftandes, und die demofratische Freiheit, trot der Civilisation, ein-Diefe Gefte mar bergeftalt befiegt worden, daß fie nicht mehr herrschen konnte. Um 9. Thermidor war fie aus der Regierung, am 2. Prairial aus der Gefellichaft vertrieben worden, und hatte die Gewalt und die Aufftande verloren. Allein obicon bedorganifirt und geachtet, mar fie doch keineswegs verschwunden; nach dem unglücklichen Bersuche der Royalisten im Bendemiaire, erhob sie sich

wieder aus ihrer Erniedrigung.

Die Demofraten erneuerten im Pantheon ihren Rlubb, den das Direftorium eine Zeitlang duldete; jum Rubrer hatten fie Grachus Baboeuf, der fich felbft ben Bolfetribun nannte. Es war ein fuhner Mann, von überfvannter Ginbildungefraft, und von außerordent= lichem Fanatismus, und ubte einen großen Ginfluß auf feine Parthei aus. Er bereitete in feiner Beitschrift auf bas Reich bes gemeinfamen Gludes vor. Gesellschaft des Pantheons murde von Tag ju Tag jahlreicher und beunruhigender fur bas Direftorium, Das fie anfänglich im Baume ju halten fuchte. Bald aber dauerten Die Gipungen bis in Die Racht fort; Die Demofraten er-Schienen bewaffnet in derfelben und faßten den Entschluß, gegen das Direktorium und die Rathe zu marschiren. Direftorium entichloß fich, fie offen ju befampfen; am 8. Bentofe des Jahres IV. (26. Febr. 1796.) fcbloß es die Gefellichaft des Pantheons, und am 9. feste es durch eine Botichaft den gesetzgebenden Korper davon in Kenntnig.

Ihres Berfammlungsortes beraubt, ichlugen die Demofraten jest einen andern Weg ein: fie verführten die Polizeilegion, die größtentheils aus verdrangten Revolutionairen bestand, und in Berbindung mit ihnen wollten fie die Berfaffung des Jahres III. vernichten. Gobald Das Direktorium von diefen neuen Umtrieben Runde erhielt, verabschiedete es die Polizeilegion, die es durch die übrigen Truppen, auf die es bauen tonnte, entwaffnen ließ. Bum zweitenmale überrafcht, entwarfen die Berschwornen einen Angriffe und Aufstandsplan; fie bildeten einen infur reftionellen Boblfahrtsausfouß, der durch untergeordnete Agenten mit dem Pobel der gwolf Parifer Gemeinden in Berbindung ftand. Die Mitglieder diefes Bauptausschuffes waren Baboeuf, das Haupt bes Complottes, ehemalige Conventsmitglieder, wie Badier, Amar, Choudieu, Ricord, der Reprafentant Druet, die ehemali= gen Generale des Decemvirnausschuffes, Roffignol, Par-rein, Fyon, Lami. Biele abgedantte Offiziere und Patrioten der Departemente, und die alte Jafobinermaffe bildeten das heer Diefer Faktion. Die Anführer verfammelten sich oft an einem Orte, den sie den Tempel der Bernunft nannten; sie fangen dort Klagelieder auf Robespierre's Tod, und bejammerten die Stlaverei des Bolkes. Sie knupften Einverständnisse mit den Truppen des Lagers bei Grenelle an, nahmen einen Hauptmann aus diesem Lager mit Namen Grifel, den sie für einen der Ihrigen hielten, unter sich auf, und verabredeten

alles jum Ungriffe.

Sie famen überein, bas gemeinfame Gluck ju grunden, ju diefem Bwecke die Guter ju vertheilen, und Die Regierung der malren, reinen und abfoluten Demofratie einzusegen; einen Convent aus acht und feche. gig Mitgliedern der Bergparthei, dem Refte der feit der Reaftion des Thermidor Geachteten ju bilden, und ihnen einen Demofraten von jedem Departemente beigugeben; endlich von den verschiedenen Stadtvierteln, die fie unter fich getheilt hatten, auszuziehen, und zu gleicher Beit gegen das Direktorium und gegen die Rathe ju marichiren. In der Nacht des Aufruhre wollten fie zwei Bettel anfchlagen, von denen der eine die Borte: Berfaffung von 1793, Freiheit, Gleichheit, gemeinfames Glud; ber andere folgende Erflarung enthielt: Die, welche Die Souverainetat ufurpiren, muffen von ben freien Mannern getodtet merden. Gie waren chlagfertig, die Proflamationen gedruckt, der Sag beftimmt, ale fie von Grifel verrathen murden, wie dieß bei ben meiften Berfcmorungen gefchieht.

Um 21. Floreal (11. Mai), am Borabende des Ansgriffs, wurden die Berschwornen an ihrem Bersammslungsplate ergriffen. Man fand bei Baboeuf den Plan und alle Papiere des Complottes. Das Direktorium melbete es den Rathen durch eine Botschaft, und verkundete es dem Bolke in einer Proklamation. Dieser seltsame Berssuch, der einen so starken Unstrick von Fanatismus hatte, und nur eine Wiederholung des Prairialaufstandes seyn sollte, ohne dessen Mittel und Hoffnungen zu einem glucklichen Erfolge zu haben, slöste tiesen Schrecken ein. Die Einbildungskraft der Menschen war noch erschreckt von der neulichen Herschworer, dem Direktorium den Frieden vor,

obgleich er Gefangener mar.

"Gollten fie es unter ihrer Burde halten, Burger-"Direftoren, fdrieb er ihnen, mit mir wie eine Dacht "mit einer andern zu unterhandeln? Gie haben gefeben, "wie unermeßlich das Bertrauen ift, beffen Mittelpunkt ich "bin; Gie haben gefehen, daß meine Parthei der Ihrigen "wohl das Gleichgewicht halten fann; Gie haben gefehen, "welche unermegliche Bergweigungen fie bat. 3ch bin "uberzeugt, daß diefe Bahrnehmung Gie gittern gemacht "hat." Er schloß mit ben Worten: "Man fann meines "Erachtens nur einen flugen Entschluß faffen: erflaren Gie, "daß feine ernftliche Berfchworung ftattgefunden bat. Funf "Manner fonnen jest, wenn fie fich groß und edelmuthig "jeigen, das Baterland retten. Ich burge Ihnen noch "dafür, daß die Patrioten Gie mit ihren Leibern beden "werden; die Patrioten haffen fie nicht: fie haben nur "Ihre unpopularen Sandlungen gelaßt. Ich werde Ihnen "auch fur meinen Theil, eine Garantie von fo großer "Ausbelnung als meine ewige Freimuthigkeit geben." Statt auf diefen Bergleich einzugeben, veröffentlichten Die Freimuthigfeit geben." Directioren Baboeufs Brief, und schieften die Berschwor-nen vor den Obergerichtsthof von Bendome.

Ihre Unhanger machten noch einen Berfuch. In der Nacht des 23. Fructidor (10. Gept.), gegen 11 Uhr, rudten fie, feche bis fieben hundert an der Bahl, mit Gabeln und Piftolen bewaffnet, gegen das Direftorium, das fie burch feine Garde vertheidigt fanden. Run begaben fie fich in das Lager von Grenelle, das fie in Folge der in bemfelben angefnupften Ginverftandniffe ju gewinnen bofften. Man schlief im Lager, als die Berschwornen an-Muf das Ber da? ber Reiterwachen antworteten fie: Es lebe die Republif! es lebe die Berfassung von 93! Die Schildmachen machten Barm im Lager. Die Berfcwornen, welche auf den Beiftand eines Bataillons de Gard, das verlegt worden war, rechneten, ruckten vor das Zelt des Kommandan-ten Malo, welcher jum Aufsigen blafen, und seine Dra-goner halb nacht ihre Pferde besteigen ließ. Durch diesen Empfang überrascht, vertheidigten sich die Berfdworer fdmad: fie wurden von den Dragonern theils niedergehauen, theils in die Blucht geschlagen, und ließen eine Menge von Tobten und Gefangenen auf bem Schlachtfelde. Dieses schlimme Unternehmen war fast das lette der Parthei; bei jeder Niederlage verlor sie ihre Starke und ihre Anführer, und gewann die geheime Ueberzeugung, daß ihre Herrschaft ein Ende habe. Das Unternehmen bei Grenelle war sehr morderisch für sie: außer ihrem Berluste im Handgemenge, erlitt sie noch einen sehr bedeutenden vor den Kriegskommissionen, die für sie waren, was früher die Nevolutionsgerichte für ihre Gegener. Die Kommission des Lagers von Grenelle verurtheilte, zu fünf Malen, ein und dreißig der Berschwornen zum Tode, dreißig zur Deportation, fünf und

zwanzig zu gefänglicher Saft.

Einige Beit nachher verurtheilte ber Obergerichtshof von Bendome Baboeuf und feine Mitschuldigen, unter welchen fich Umar, Babier, und Darthe, ebemaliger Gefretar Joseph Lebon's, befanden. Gie verläugneten ihre Grundfage nicht, und fprachen wie Manner, die fich nicht icheuen, ihren Sweck einzugestehen, und fur ihre Gache ju fterben. Beim Beginne und beim Schluffe Berichtssitzung ftimmten fie die Darfeiller Symne an. Diefer alte Giegesgefang und ihre fichere Baltung feste die Gemuther in Erstaunen, und ichienen fie noch furchtbar ju machen. Ihre Frauen maren ihnen in den Gerichtshof gefolgt. Baboeuf mandte fich am Schluffe feiner Bertheidigung an fie und fagte, fie merden ihnen bis auf den Richtplas folgen, denn fie durfen über die Urface ihrer Sinrichtung nicht errothen. Der Obergerichtshof verurtheilte Ba-boeuf und Darthe jum Tode. 218 fie ihr Urtheil horten ftießen fich beide einen Dolch in die Bruft. Baboeuf war das lette Saupt der Parthei des ehemaligen Gemeinderathe und des Wohlfahrteausschuffes, die fich vor dem Thermider entzweit hatten und nachher wieder vereinigen. Diefe Parthei verlor fich taglich mehr. Bon diefer Zeit datiren fich hauptfachlich ihre Berftreuung und Rolirung. Unter der Reaktion hatte sie noch eine feste Maffe gebildet; unter Baboeuf sich als furchtbare Ber-bindung behauptet. Seitdem gab es nur noch Demofraten; die Parthei aber mar aufgelost.

Bon der Beit der Unternehmung, von Grenelle bis Baboeuf's hinrichtung, zettelten die Royaliften eben-

falls eine Berschworung an. Die Entwurfe ber Demofraten erzeugten eine Stimmung der offentlichen Deinung, Die gerade das Gegentheil der nach dem Bendemiaire eingetretenen, war, und die Gegenrevolutionaire wurden ihrerfeits ermuthigt. Die geheimen Fuhrer Diefer Parthei hofften an den Truppen des Lagers von Grenelle, welche die Faftion Baboeuf jurudgeschlagen hatten, Sulfegenof= fen ju finden. Diefe ungeduldige und ungeschickte Parthei, die sich nicht, wie im Bendemiaire der Daffe der Geftionen, oder wie fpater am 18. Fructidor (4. Gept.) der Maffe der Rathe bedienen fonnte, gebrauchte drei Manner ohne Ginfluß und Namen, den Abbe Brothier, den ehemaligen Parlamenterath Lavilheurnois, und einen Abenteurer mit Namen Dunan. Gie mandten fich geradeju an den Eskadronschef Malo, um das Lager von Grenelle fur fich ju gewinnen, und vermittelft beffelben die alte Berrichaft ju erneuern. Malo lieferte fie dem Direktorium aus, das fie vor die burgerlichen Gerichte ftellte, da es fie nicht durch Militarkommiffionen, wie es gewunscht hatte, richten laffen fonnte. Gie murden von Richtern ihrer Parthei, Die unter dem Ginfluffe des Benbemigire erwählt worden waren, mit vieler Schonung behandelt, und nur ju einer leichten Gefangnifftrafe ver= urtheilt. Um diese Beit entspann sich ein Rampf zwischen allen von den Seftionen ernannten Behorden und dem auf das Beer fich ftutenden Direktorium. Da Jeder feine Macht und feine Richter da nimmt, wo feine Parthei ift, fo geschal) es, daß die mablende Gewalt fic ber Gegenrevolution jur Berfugung ftellte, und das Direftorium fich defihalb genothigt fal, das Beer in den Staat einzufuhren, mas in der Folge ungeheure Radtheile erzeugte.

Das Direktorium hatte nicht nur die zwei feindlichgesinnten Partheien, sondern auch Europa besiegt. Der
neue Feldzug war unter den glücklichsten Auspizien eröffnet worden. In Nizza angekommen, zeichnete Bonaparte seine Uebernahme des Oberbesehls durch die kuhnste Invasion aus. Sein Heer war bisher auf dem Abhange der Alpen umhergezogen. Er litt an allem Mangel, und war kaum dreißig tausend Mann stark, allein voll Muth und Patriotismus; und mit seiner Hulfe begann nun Bonaparte jene große leberraschung ber Menfchen, bie ihm zwanzig Sahre gelungen ift. Er hob die Kantonirungen auf, und drang in das Thal von Savona ein, um zwischen den Apenninen und den Alpen nach Italien ju ructen. Er hatte 90,000 Berbundete gegen fich, Die im Centrum unter D'Argenteau, auf dem linken Flugel unter Colli, und auf dem rechten unter Beaulieu ftanden. Diefes unermegliche Beer wurde in einigen Tagen durch Wunder von Genie und Tapferfeit gerftreut. Bei Montenotte warf Bonaparte das feindliche Centrum und brang in Viemont ein; bei Millesimo fonitt er die fardinifche Urmee von der ofterreichischen vollig ab; fie eilten, Turin und Mailand, die Sauptstadte ihres Gebietes, ju vertheidigen. Che der republifanische General Die Defterreider verfolgte, machte er eine Bewegung nach ber Linken, um das fardinische Beer auf das Haupt zu schlagen; bei Mondopi wurde das Schicksal Piemonts entschieden, und der erschrockene Turiner Sof eilte, sich zu unterwerfen. Man schloß in Cherasco einen Waffenstillstand, und bald nachher, den 15. Mai 1796, wurde zu Paris der Friede zwischen dem Ronige von Gardinen und ber Republit unterzeichnet; der Ronig trat Gavonen und die Graf-Schaften Nizza und Tende ab. Die Befignahme von Aleffandria, dem Schluffel der Lombardei; die Schleifung der Reftungen Guga und la Brunette im Rucken von Franfreich; die Abtretung der Grafichaft Digja und Savoyens; die Berfügbarkeit der andern Alpenarmee unter Rellermann, maren die Fruchte eines vierzehntagigen Reldzugs und ber Erringung von feche Giegen. 2018 ber Rrieg mit Piemont beendet mar, marfchirte Bonaparte gegen das ofterreichische Beer, dem er feine Rube inchr gonnte. Er ging bei Piacenja über ben Do und bei Lodi über die Adda. Diefer lette Gieg offnete ihm Die Thore von Mailand, und erwarb ihm den Befit der Lombardei. Der General Beaulieu wurde in Die Engpaffe von Tyrol von bem republikanifchen Beere gedrangt, welches Mantua einschloß und auf den Gebirgen Des deutschen Reichs erschien. Nun trat ber General Burmfer an Beaulieu's Stelle, und ein neues Beer vereinigte fich mit den Trummern des besiegten. Burmfer ructte vor, um Mantua ju entfegen, und ben Rriegefcauplas

wieder nach Italien zu verlegen; allein er wurde wie feine Borganger von Bonaparte vernichtet, der die Blofade von Mantua, Die er nur aufgehoben hatte, um fich Diefem neuen Seinde ju widerfegen, nunmehr mit großerem Nachdrucke von neuem begann, und feine Stellungen in Tyrol wieder bezog. Der Invasionsplan murde mit vielem Ginklange und Erfolge ausgeführt. Wahrend Das italienische Beer Defterreich in Tyrol bedrohte, ructten die Daas - und die Mheinarmee in Deutschland vor; Moreau, der fich mit seinem linken Flügel auf Jourdan ftubte, war nabe baran, fich mit feinem rechten an Bonaparte anguschließen. Diese beiden Seere waren bei Reuwied und bei Strafburg über ben Rhein gegangen, und in einer ftaffelformigen, feche Meilen breiten, Fronte vorgerudt, um den Feind jurudjutreiben, ber, obgleich er vor ihnen wich, ihren Marich aufzuhalten und ihre Linie ju durchbrechen fuchte. Beinabe haiten fie ben 3meck ihrer Unternehmung erreicht; Moreau war in illm und in Mugeburg eingeruckt, über ben Lech gegangen, und feine Borbut ftief an die Ruckseite ber Eproler Schluchten, ale Jourdan, im Difverftandniffe mit ihm, die Linie überschritt, vom Bergoge Rarl durchbrochen murde, und den Ruckzug antrat. Auf feiner linken Rlanke bloßgeftellt, fab fich Moreau gezwungen, umzulenten, und fulrte nun feinen mertwurdigen Ruckjug aus. Jour-Dan's Reliter gab ben Ausschlag: er verhinderte die Ausfuhrung biefes großen Feldzugsplans, und ließ bie ofterreichische Monarchie Zeit gewinnen.

Das Wiener Cabinet, das in diesem Kriege Belgien verloren hatte und die Wichtigkeit der Erhaltung Italiens fühlte, vertheidigte dieses Land mit der größten Hartnäckigkeit. Wurmser sah sich nach einer neuen Niederlage genothigt, sich mit den Trummern seines Heeres
nach Mantua zu werfen. Der General Alvinzi versuchte,
an der Spige von 50,000 Ungarn, noch einmal das
Glück, errang aber so wenig als Beaulieu und Wurmser.
Neue Siege reihten sich an die von dem italienischen
Heere verrichteten Wunder, und sicherten Italiens Eroberung. Mantua kapitulirte; und Meister von Italien
schugen die republikanischen Heere den Weinzen
über die Gebirge ein. Bonaparte hatte den Prinzen

Karl, Desterreichs lette Hoffnung, vor sich. Bald entwand er sich den Tyroler Engpassen und drang in die Sebenen von Deutschland vor. Mittlerweile nahmen die Rheinarmee unter Moreau und die Maasarmee unter Hoche den Plan des vorigen Feldzugs mit Erfolg wieder auf, und das bestürzte Wiener Cabinet schloß den Waffenstillstand von Leoben. Es hatte alle seine Kräfte erschöpft, alle seine Generale aufgeboten; die französische Republik dagegen stand in der vollen Blüthe ihrer er-

obernden Rraft.

Das italienische heer vollendete in Europa das Werk der franzosischen Revolution. Diesen wunderbaren Feldzug verdankte man dem Zusammentressen eines Generals von Genie mit einer intelligenten Armee. Bonaparte hatte zu Unterbesehlshabern Generale, die, fähig, selbst zu kommandiren, die Verantwortlichkeit einer Bewegung oder einer Schlacht auf sich zu nehmen wußten, und ein Heer von Bürgern, die alle Geistesbildung, Hochherzigskeit, Wetteiser in großen Thaten, und leidenschaftliche Borliebe für eine Revolution besaßen, die ihr Vaterland größer machte, unter der Disciplin ihre Unabhängigkeit erhielt, und jedem Soldaten die Aussicht, General zu werden, eröffnete. Mit solchen Männern kann ein General von Genie alles ausschhren. Später mußte er, bei der Erinnerung an seine ersten Jahre, bereuen, daß er alle Freiheit und Einsicht an sich gezogen, und mechanische Heere und Puppen-Generale gebildet hatte.

Bonaparte begann die dritte Epoche des Rriegs. Der Feldzug von 1792 war nach dem alten Systeme, mit zerstreuten Corps, die einzeln agirten, ohne ihre Linie zu verlassen, geführt worden. Der Wohlsahrtsausschuß concentrirte die Corps, ließ sie nicht mehr im Angesichte des Feindes, sondern in einiger Entsernung operiren, beschleunigte ihre Bewegung und lenkte sie nach einem gemeinsamen Ziele. Bonaparte that für jede Schlacht, was der Ausschuß für jeden Feldzug that. Er schob alle seine Corps auf den entscheidenden Punkt, und desorganisirte mehre Heere mit einem einzigen durch die Schnelligkeit seiner Schläge. Er verfügte nach Belieben über die Massen, ließ sie außer dem Gesichtskreise des Feindes sich beswegen, und hatte sie zur bestimmten Zeit bei der Hand,

um eine Stellung zu nehmen, ober eine Schlacht zu gewinnen. Seine Diplomatie mar aber so trefflich, als feine

- Rriegewiffenschaft.

90,

Alle italienische Regierungen, Benedig und Genua ausgenommen, maren der Coalition beigetreten, allein die Boller neigten fich jur frangofifchen Republit bin. Bonaparte ftuste fich auf die lettern; er annullirte Diemont, bas er nicht erobern konnte, verwandelte bas Mailandifche, bas bisher unter ofterreichifcher Oberherrichaft geftanden war, in die cisalpinische Republit, fcmachte durch Rriegefteuern Toscana fo wie die fleinen Fürften von Parma und Modena, ohne diefe ihrer Lander zu berauben; ber Pabit, ber gur Beit der erften Giege Bonaparte's uber Beaulieu einen Baffenstillstand unterzeichnet hatte, und fich nicht icheute, ibn bei Burmfere Anfunft ju brechen, erfaufte den Frieden durch die Abtretung Romagna's, Bologna's und Ferrara's, welche Lander mit der cisalpinifchen Republit verschmolzen wurden; da endlich die Ariftofraten von Benedig und von Genua die Coalition begunftigt und bas Bolf im Rucken bes Beeres aufgewiegelt hatten, fo murde die Regierung diefer beiden Staaten geandert, und Bonaparte machte fie demofratisch, um bas Bolf gegen bie Großen herrichen ju machen. Muf diefe Weise drang die Revolution in Italien ein.

Desterreich trat, durch die Praliminarien von Leoben, Belgien an Frankreich ab, und erkannte die lombardische Republik an. Alle verbündeten Mächte hatten die Waffen niedergelegt, und England selbst verlangte zu unterhandeln. Im Innern friedlich und frei, hatte Frankreich nach außen seine natürlichen Gränzen erreicht, und war von aufblübenden Republiken umgeben, die, wie Holland, die Lombardei und Ligurien, seine Seiten deckten, und sein System in Europa verbreiteten. Die Coalition mußte wenig Lust fühlen, einen Angriff auf eine Revolution zu machen, deren sammtliche Regierungen den Sieg errungen hatten, sowohl die Anarchie nach dem 10. August, als die Diktatur nach dem 31. Mai, und als die gesessliche Gewalt unter dem Direktorium; eine Revolution, die, bei jeder neuen Feindseligkeit, ein wenig weiter auf dem europäischen Boden vorrückte. Im Jahre 1792 war sie nur die nach Belgien gesommen; im Jahr 1794 hatte sie Italien überfluthet,

und angefangen, in Deutschland einzudringen. Wenn sie ihren Gang fortsetzte, so hatte die Coalition zu befürchten, daß sie ihre Eroberungen noch weiter ausdehnte. Alles

fcicte fich zum allgemeinen Frieden:anich

Allein die Lage des Direktoriums anderte fich fehr durch die Bahlen des Jahres V. (Mai 1797). Diefe Bahlen, welche die ronaliftische Parthei in den Schoos der Gefengebung und der Regierung auf gesetliche Beife einführten, ftellten von neuem in Frage, mas die Bendemiaire-Schlacht entschieden hatte. Bis zu diesem Beitpunkte hatten das Direktorium und die Rathe in fehr gutein Ginverftandniffe gelebt: gebildet aus Conventemitgliedern, Die ein gemeinfames Intereffe, namlich das Bedurfniß, die Republit gu grunden, nachdem fie von allen Sturmen ber Partheien umbergeschleudert worden maren, hatten fie viel Boblwollen in ihre Berhaltniffe und viel Ginflang in ihre Dagregeln gelegt. Die Rathe hatten die verschiedenen Forderungen des Direktoriums bewilligt, und, einige geringe Modifitationen abgerechnet, feine Borfchlage über die Binangen und die Bermaltung, fo wie fein Benehmen in Beziehung auf die Berfcworungen, auf die Beere und auf Europa gebilligt. Die anticonventionelle Mindergalil hatte in ihrem Schoofe eine Opposition gebildet; allein Diefe Opposition batte Die Politif Des Direktoriums mit Behutsamkeit bekampft, da fie auf eine Berftarkung durch ein neues Drittel harrte. Un ihrer Spige ftanden Barbe-Marbois, Paftoret, Baublanc, Dumas, Portalis, Gimeon, Troncon = Ducoudray, Dupont von Nemours, die meiften waren Mitglieder der rechten Geite in der gefetgebenden Berfammlung; Ginige erflarte Royaliften. Ihre Lage wurde bald durch die Berftarfung der Gewählten Des Jahres V. unzweideutiger und herausfordernder.

Die Royalisten bildeten einen furchtbaren und thatigen Bund, der seine Oberhaupter, seine Agenten, seine Listen, seine Beitschriften hatte. Sie entfernten die Republikaner von den Wahlen, riffen die Masse, die der kraftigsten Parthei solgt, und deren Panier sie für den Augenblick ergriffen, mit sich fort. Sie wollten nicht einmal Patrioten der ersten Spoche zulassen, und wählten nur entschiedene Gegenrevolutionare oder zweideutige Constitutionelle. Die republikanische Parthei hatte damals ihren Sie bei der

Regierung und beim Beere, die royaliftifche Parthei in

den Bablversammlungen und in den Rathen.

Am 1. Prairial des Jahre V. (20. Mai 1797) conftituirten fich die beiden Rathe. Ochon ihre ersten Ochritte verriethen den Geift, der fie bescelte. Dichegru, den die Royaliften auf das neue Schlachtfeld ber Gegenrevolution riefen, murde mit Enthufiasmus jum Prafidenten des Rathes der Jungern geroable; Barbe - Marbois erhielt durch gleiche Gunft die Prafidentschaft des Rathe der Alten. Der gesetgebende Rorper fdritt gur Ernennung eines Direftore, um Letourneur ju erfegen; der am 30. Floreal (19. Mai) durch Abstimmung als austretendes Mitglied bezeichnet worden mar. Geine Bahl fiel auf Barthelemn, Gefandten in der Schweig, der, als Gemagigter und Unhanger des Friedens, fur die Rathe und fur Europa pafte, den aber feine Entfernung aus Franfreich malyrend der gangen Revolution gur Regierung der Republik eben nicht fehr befahigte.

Auf diese ersten Feindseligkeiten gegen das Direktorium und die Conventsparthei folgten bald ernstere Angriffe. Man bekämpfte seine Verwaltung und seine Politik ohne Sho-nung. Das Direktorium hatte alles gethan, was es durch eine gesehliche Regierung in einer noch revolutionairen Lage hatte thun können. Man warf ihm die Fortsehung des Krieges und die Zerrüttung der Finanzen vor. Die gesegebende Mehrzahl benuste geschickt die öffentlichen Bedurfnisse zu ihrem Zwecke, drang auf die unbeschränkte Pressfreiheit, die den Zeitungsschreibern gestattete, das Direktorium anzugreisen und eine andere Regierung vorzubereiten, auf den Frieden, welcher die Entwaffnung der Republik zur Folge haben mußte, und endlich auf die Sparsamkeit.

Diese Forderungen hatten ihre nugliche und nationale Seite. Das mude Frankreich fühlte das Bedurfniß aller dieser Dinge, um seine gesellschaftliche Restauration zu vollenden; auch theilte es in gewisser Dinsicht den Wunsch der Royalisten, aber aus ganz andern Grunden. Mit etz was mehr Unruhe sah es die Maßregeln der Rathe hinssichtlich der Priester und der Ausgewanderten. Man wunschte die Herstellung der Ruhe, allein man wollte nicht, daß die von der Revolution Besiegten als Sieger zurücksehrten. Die Rathe versuhren im Punkte der Gesehe, welche die

Begnadigung der lettern betrafen, mit großer Uebereilung. Mit Recht Schafften fie die Deportation oder die Ginter= ferung der Priefter megen der Religion oder megen Mangels an Burgerfinn ab; allein fie wollten die alten Borrechte ihres Rultus reftauriren, den wiederhergestellten Ratholi= cismus durch den Gebrauch der Glocken wieder außerlich machen, und die Priefter von dem Gide der öffentlichen Beainten entbinden. Camille Jordan, ein junger Lyoner Deputirter, voll Beredfamfeit und Muth, aber Befenner unzeitiger Meinungen, mar ber eifrigste Lobredner Der Geiftlichkeit im Rathe der Jungern. Die Rede, die er über diefen Gegenstand bielt, erregte großes Erstaunen und heftigen Widerstand. 2Bas von Begeifterung übrigte, war gang patriotisch, und man erstaunte, eine andere Begeifterung, jene der Religion, wieder aufleben zu feben: Das lette Sahrhundert und die Revolution hatten die Gemuther von derfelben ganglich entwohnt, und man fonnte fie baber nicht begreifen. Diefer Augenblick mar jener, in welchem die alte Parthei ihren Glauben wieder auffrifchte, ihre Sprache einfuhrte, und fie mit dem Glauben und der Sprache der reformirenden Parthei, die bisther allein geherricht hatte, vermischte. Es entstand baraus, wie dieß bei dem Unerwarteten gewohnlich geschieht, eine gewiffe hohnlachende Stimmung gegen Camille Jordan, ben man Gloden (piel = Jordan (Jordan - Carrillon) Gloden-Jordan (Jordan des cloches) nannte. Der Berfuch der Beschüger der Geiftlichkeit gelang nicht, und der Rath der Funfhundert magte weder die Biedereinführung der Glocken ju defretiren, noch die Priefter unabhangig ju machen. Nach einiger Bogerung vereinigte fich die gemaßigte Parthei mit jener bes Direftoriums, und fie befoloffen die Beibehaltung des Burgereide, unter bem Rufe: es lebe die Republif!

Indessen dauerten die Feindseligkeiten gegen das Direktorium fort, besonders in dem Rathe der Funschunderte,
welcher heftiger und ungeduldiger war, als der Rath der Alten. Alles dieß vergrößerte nicht wenig die Kuhnheit
der royalistischen Faktion im Innern. Man sah die gegenrevolutionaire Wiedervergeltung hinsichtlich der Patrioten und der Käuser von Nationalgutern sich erneuern.
Die Ausgewanderten und die widerspenstigen Priester kehrten schaarenweise zuruck, und ba sie nichts Revolutionaires ertragen konnten, so verbargen sie ihre auf den Umsturz des Bestehenden gerichteten Plane nicht. Im Mittelpunkte bedroht, in den Departementen misachtet,

wurde die Direftorial = Regierung gang machtlos.

Allein bas Bedurfniß der Bertheidigung, die Unruhe aller dem Direktorium und besonders der Revolution ergebenen Manner verlieh der Regierung Muth und Beistand. Das angreifende Berfahren der Rathe machte ihre Unhanglichkeit an die Republik verbachtig; und die Maffe, welche anfänglich fur fie gewesen war, verließ fie. Die Constitutionellen von 1791 und die Parthei des Direftoriums vereinigten fich. Der unter den Aufpigien Diefes Bundes gebildete Galmflubb murde dem Cliduftubb, der ichon lange der Berfammlungspunft der einflugreichsten Mitglieder der Rathe mar, entgegengesett. Allein fo fehr auch das Direktorium feine Buflucht jur öffentlichen Meinung nahm, fo vernachläffigte es doch feine Bauptftarte, die Bulfe ber Truppen, nicht; es ließ mehrere Regimenter des von Soche befehligten Sambreund Maasheeres in Die Rabe von Paris rucken. Der durch die Berfaffung vorgeschriebene Umfreis von feche Myriametern (zwolf frangofifchen Meilen), welchen die Truppen, ohne strafbar zu werden, nicht überschreiten durften, wurde verlegt, und die Rathe zeigten Diefe Berlegung dem Direftorium an, welches eine gang verdachtige Unwiffenheit heuchelte, und febr ichlechte Entichuldigungen gab.

Die beiden Partheien beobachteten sich: die eine hatte ihre Posten im Direktorium, im Salmklubb, im Heere, die andern in den Rathen, im Elichyklubb, und in den rohalistischen Salons. Die Masse war Zuschauerin. Jede der beiden Partheien war geneigt, gegen die andere revolutionair zu verfahren. Eine vermittelnde, constitutionelle und friedsertige Parthei suchte diesem Kampse vorzubeugen, und eine ganz unmögliche Eintracht wieder herzustellen. An ihrer Spige stand Carnot: einige Mitglieder des Raths der Jüngern, von Thibaudeau geleitet, und sehr viele Mitglieder des Raths der Alten unterstügten seine Mäßigungspläne. Carnot, der damalige Direktor der Berfassung, bildete mit Barthelemy, dem Direktor

j.

dem Direktor der Gesetzebung, eine Minorität in der Regierung. Carnot, in seinem Benehmen sehr strenge, und in seinen Ansichten sehr hartnäckig, hatte sich weder mit Barras noch mit dem herrischen Rewbell verständigen können. Mit dieser Antipathie des Karakters verband sich noch die Verschiedenheit des Systems; Barras und Rewbell waren, von La Reveilliere unterstützt, einem Gewaltstreiche gegen die Räthe nicht abgeneigt; Carnot dagegen wollte das Gesch strenge beobachtet wissen. Dieser große Burger hatte in jeder Epoche die Art der Regierung, die für sie paßte, ganz richtig erkannt, und seine Meinung war alsbald zur sigen Idee geworden. Unter dem Wohlschlichen Stellunge hatte er die sige Idee der Diktatur gehabt; unter dem Direktorium hatte er die sige Idee der gesetzlichen Regierung. Da er keine Schattirung in der Lage anerkannte, so war seine Stellung eine zweideutige; er wollte den Frieden in einem Augenblicke des Kriegs, und

bas Gefet in einem Augenblicke ber Staatsftreiche.

Durch die Borfehrungen des Direfteriums ein wenig beunruhigt, schienen die Rathe die Entlaffung einiger Di= nifter, die ihr Butrauen nicht befagen, jur Bedingung der Beilegung des Streites ju machen. Diefe Minifter waren: der Minifter der Juftig, Merlin von Douai; der Minifter der auswärtigen Angelegenheiten, Lacroix; der Minister der Finangen, Ramel. Dagegen wunschten fie Die Beibehaltung Petiets fur bas Rriegswefen, Benesech's für das Innere, Cochon de l'Apparent's für die Polizei. In Ermanglung der Direktorialgewalt, wollte fich der gefetgebende Rorper bes Minifteriums verfichern. Weit entfernt, diesem Bunfche ju willfahren, wodurch ber Feind in die Regierung eingedrungen mare, festen Rembell, La Reveillere und Barras die von den Rathen beschütten Minifter ab, und behielten die andern bei. Benefech murde durch François de Neufchateau; Petiet, durch Soche, und bald darauf durch Scherer; Cochon de l'Apparent durch Lenoir = Laroche, und Lenoir = Laroche, der nicht entschie= den genug war, durch Sotin erfett. Talleyrand hatte gleichfalls Theil an diesem Ministerium. Er war gegen das Ende des Convente, ale Revolutionair von 1791, von der Lifte der Ausgewanderten geftrichen worden, und fein außerordentlicher Scharfblick, der ihn ftete der Parthei jugefellte, welche die meiste Aussicht auf Sieg hatte, machte ihn in diesem Zeitpunkte jum republikanischen Auhanger des Direktoriums. Er erhielt Lacroig's Portefeuille, und trug durch seinen Rath und seine Kulonheit viel zu den Ereignis

fen des Fruftitor bei.

Der Rrieg ichien nun ftete unvermeidlicher zu werden. Das Direktorium wollte feinen Bergleich, ber feinen Sturg und jenen der Republit bochftens bis ju den Bablen des Sabres VI. verschoben batte. Er lieft die Beere donnernde Adreffen gegen die Rathe richten. Bonaparte hatte die Ereigniffe, die in Paris sich vorbereiteten, mit unruhigem Muge beobachtet. Dbicon er mit Carnot in Berbindung und in unmittelbarer Corresponden; stand, so hatte er doch feinen Abjudanten Lavallete abgeschieft, um ihn von den Spaltungen, die in der Regierung herrschten, sowie von ben Intriguen und Berichworungen, von denen fie umgeben mar, ju unterrichten. Bonaparte hatte dem Diref. torium den Beiftand feines Beeres, falls es fich in wirflicher Gefahr befinden murde, versprochen. Er ichicfte Mugerau mit den Abreffen feiner Truppen nach Paris. "Bittert, Royaliften! fagten die Goldaten; von der Gifch "bis jur Geine ift es nur ein Schritt. Bittert! eure Un-"gerechtigkeiten find gezählt, und tie Strafe bangt an den "Spigen unferer Bajonette! - Dit Unwillen haben wir "gefeben, fagte der Generalftab, daß die Intriguen des "Royalismus die Freiheit bedrohen wollen. Wir haben bei "den Manen der fur das Baterland gefallenen Belden dem "Ronigthum und den Monaliften unverfohnlichen Rrieg ge-"fcmoren. - Dieß find unfere, dieß find eure Gefinnun-"gen, dieß find die Gefinnungen der Patrioten. Gie mogen "fich zeigen, die Royalisten, und fie haben aufgetort zu Die Rathe erhoben fich umfonft gegen die Berathungen des Beeres. General Richepanfe, der die von dem Sambre = und Maasheere gefommenen Truppen be= fehligte, poftirte fie in Verfailles, Meudon und Bincennes.

Die Rathe waren im Prairial angriffsweise zu Werke gegangen: da aber der Erfolg ihrer Sache auf das Jahr VI. in welchem er ohne Gefahr und Rampf errungen werden konnte, sich verschieben ließ, so beschränkten sie sich seit dem Thermidor (Juli 1797) auf die Bertheidigung. Sie trafen jedoch alle Anstalten zum Rampfe; sie befahlen die

Schließung ber constitutionellen Birkel, um fich von bem Galmflubb ju befreien; auch vermehrten fie die Bollmachten der Commiffion der Gaal = Infpettoren, welche die Regierung des gefengebenden Korpers wurden, und zu denen die zwei royalistifchen Berfchworenen, Willot und Pichegru, gelorten. Die dem Direktorium unterge-ordnete Bache ber Rathe wurde unter die unmittelbaren Befehle der Saal-Inspektoren gestellt. Um 17. Fruktidor (3. Sept.) endlich wollte sich der gesetzebende Korper die Bulfe der Bendemiaire-Milit verschaffen, und defretirte, auf Pichegru's Borfchlag, die Bildung der Nationalgarde. Um folgenden Tage, als am 18., follte diefe Magregel ausgeführt werden, und die Rathe wollten durch ein Defret Die Entfernung der Truppen befehlen. Es war fo weit gekommen, daß der große Kampf der Revolution und der alten herrschaft abermals durch einen Gieg entschieden werden mußte. Der ungeftume General Willot verlangte, man folle die Initiative ergreifen; eine Unflage gegen Die brei Direftoren, Barras, Rembell, La Reveillere befretiren; die beiden andern in ben gesetgebenden Rorper rufen; im Falle ber Bermeigerung bes Gehorfams von Seiten ber Regierung, die Sturmglocke lauten, und mit den alten Gektionairen gegen das Direktorium marfchiren; Dichegru an die Spige diefer gefeglichen Infurreftion ftellen, und alle diefe Magregeln ichnell und fuhn und am hellen Tage ergreifen. Man fagt, Dichegru habe gezogert; und da die Meinung der Unentschloffenen fiegte, fo befolgte man den langfamen Gang der gefetlichen Bortebrungen.

Nicht so das Direktorium. Barras, Rewbell und La Reveillere beschloffen auf der Stelle einen entscheidenden Schlag
gegen Carnot, Barthelemy und die Mehrzahl der Gesetgebung zu führen. Der Morgen des 18. (4. Sept.) wurde
zur Aussührung des Staatsstreichs bestimmt. In der
Nacht rückten die in der Nahe von Paris kantonnirten
Truppen unter Augerau's Besehlen in die Stadt. Der
Plan des Direktorial-Triumvirats war, die Tuilerien vor
dem Zusammentritte des gesetzgebenden Körpers durch die
Truppen besehen zu lassen, um eine gewaltsame Austreibung
zu vermeiden; die Räthe in der Rabe des Luxemburg, nach
der Berhaftung ihrer Hauptauswiegler, zusammenzurussen

und durch eine gesetzebende Maßregel einen mit Gewalt begonnenen Staatsstreich zu vollenden. Es war mit der Minderzahl der Räthe einverstanden, und zählte auf den Beisall der Masse. Um ein Uhr Morgens langten die Truppen vor dem Stadthause an, besetzen die Kais die Brücken, die elysäischen Felder, und bald umringten 12,000 Mann und vierzig Stücke Geschüß die Tuilerien. Um 4 Uhr wurde die Lärmkande abgeseuert, und der General

Mugerau ericbien an dem Gitter der Drebbrucke.

Die Garde des gesetgebenden Rorpers ftand unter ben Um Abende von der beabsichtigten Bewegung Waffen. benachrichtigt, batten fich die Saal-Inspeftoren in den Rationalpallaft (die Tuilerien) begeben, um deffen Gingang ju vertheidigen. Der Befehlohaber der Barde des gefetgebenden Korpers, Ramel, war den Rathen ergeben, und hatte feine achthundert Grenadiere an den verschiedenen Bugangen des durch Gitter gefchloffenen Gartens aufgeftellt. Aber mit fo fcmachen und unzuverlaffigen Streitfraften konnten Pichegru, Willot, und Ramel unmöglich dem Direftorium einigen Widerftand leiften. Mugerau hatte nicht einmal nothig, ben Uebergang über die Dreb= brucke zu erzwingen; faum ftand er den Grenadiren gegenuber, fo rief er ihnen ju: Seid ihr Republifaner? Diefe fenften die Baffen, antworteten: es lebe Augees lebe bas Direftorium! und ftiegen ju rau? Mugerau jog burch den Garten, brang in den Gaal ber Rathe ein , verhaftete Pichegru, Billot , Ramel , und alle Saal = Inspettoren, und ließ fie in den Tempel fubren. In der Gile von den Inspettoren Busammenberufen, ver= fügten sich die Mitglieder der Rathe in Menge an ihren Sigungeort, murden aber von der bewaffneten Dlacht verhaftet oder abgewiesen. Augerau eröffnete ihnen, daß das Direktorium, gedrangt von der Nothwendigkeit, die Republik gegen die in ihrem Schoofe figenden Berschworer zu vertheidigen, den Rathen das Doeon und die Arzneischule als Berfammlungelofale angewiesen babe. Die meiften anwesenden Deputirten erhoben sich gegen die militarische Gewaltthatigkeit und die Usurvation Des Direktoriums, faben fich aber jur Nachgiebigfeit gezwungen.

Um feche Uhr Morgens war Das Unternehmen beenbigt. Die Parifer fanden bei ihrem Erwachen die Truppen noch unter den Waffen, und in den Straßen Proflamationen angeschlagen, welche die Entdeckung einer furchtbaren Verschwörung anzeigten. Man forderte das Volkzur Ordnung und zum Vertrauen auf. Das Direktorium hatte einen Brief des Generals Moreau drucken laffen, in welchem dieser ihm alle Einzelnheiten der Complotte seines Vorgängers Pichegru mit den Ausgewanderten berichtete, so wie einen andern Brief des Prinzen Condé an ImbertsColomés, Mitglied des Raths der Alten. Die ganze Bevölkerung blied ruhig. Bloße Zuschauerin eines ohne Mitwirkung der Partheien und durch die bloße Hulfe des Heeres ausgeführten Gewaltstreichs, äußerte sie weder Beifall noch Bedauern.

Das Direktorium mußte biefe außerordentliche Sand= lung legitimiren und vor allem vollenden. Cobald die Mitglieder der Funfhundert und bes Raths der Alten im Docon und in der Arzneischule zahlreich genug waren, um berathen ju konnen, fetten fie fich in Vermaneng. Gine Botichaft Des Direktoriums verfundete ihnen die Beweggrunde, die es bei allen feinen Dagregeln geleitet hatten: "Burger-"Gefeggeber, fagte es, hatte bas Direttorium noch einen "Sag gezogert, fo mare die Republik ihren Feinden über-"liefert gewesen. Der Ort eurer Gibungen felbft mar der "Sammelpunkt ber Berfchworer: von da aus vertheilten "fie geftern ihre Rarten und die Unweifungen zur Ablieferung "ber Baffen; von ba aus correspondirten fie diese Nacht "mit ihren Mitschuldigen; von ba aus endlich, ober boch "in der Umgegend, fuchen fie noch heimliche und aufruh-"rifche Berfammlungen ju veranstalten, mit beren Ber-"ftreuung die Polizei in diefem Augenblice fich beschäftigt. "Man hatte die Gicherheit der Nation und der treuen Re-"prafentanten gefahrdet, wenn man die lettern mit ben "Feinden des Baterlands in der Soble der Berfchworun-"gen vermischt gelaffen hatte." Der Rath der Jungern ernannte eine aus Sienes, Paulain = Grandpre, Billers, Chazal und Boulay von der Meurthe bestehende Commisfion, die den Auftrag erhielt, ein Gefet der offentlichen Bohlfahrt zu entwerfen. Dieses Gefet war eine Maßregel des Oftracismus. Nur trat in dieser zweiten revolutionairen und diftatorischen Periode die Deportation an die Stelle des Blutgeruftes.

Die jur Deportation verurtheilten Mitglieder bes Raths ber Funfbundert maren: Aubry, J. J. Mimé, Bayard, Blain, Boiffn d'Anglas, Borne, Bourdon von der Dife, Cabron, Couchern, Delahaye, Delarue, Doumère, Dumolard, Duplantier, Gibert Desmolières, Beinrich Laris viere, Imbert = Colomes, Camille Jordan, Jourdan (von der Monemundung, Gall, La Carriere, Lemarchand= Gomicourt, Lemerer, Merfan, Madier, Maillard, No= ailles, Undre, Dac - Cartin, Pavie, Paftoret, Pichegru, Volliffard, Praire = Montaud, Quarremere = Quincy, Galadin, Simeon, Bauvilliere, Bienot - Baublanc, Billaret-Joneuse, Willot. Bom Rathe der Alten: Barbe = Marbois, Dumas, Ferraud-Baillant, Lafond - Ladebat, Laumont, Muraire, Murinais, Paradis, Portalis, Rovere, Trancon = Ducoudray. Bom Direftorium : Carnot, Bar-Man verurtheilte ferner ju diefer Strafe: den Abbe Brotier, La Billeheurnois, Dunan, ben ehemaligen Polizeiminifter Cochon; den Erpolizeibeamten Doffonville; Die Generale Miranda, Morgan; den Journaliften Suard; das chemalige Conventsmitglied Mailhe, und ben Commandanten Ramel. Ginigen Geachteten gelang es, fich Dem Berbannungebefrete ju entziehen: Carnot gelorte ju Diefen. Die meiften Berurtheilten wurden nach Rayenne gebracht; allein febr viele verließen die Infel Ribe nicht.

Das Direktorium gab diefem Afte Des Ditragismus eine große Ausdehnung. Die Berfaffer von funfunddreißig Beitschriften wurden gleichfalle jur Deportation verurtheilt. Es wollte mit einem Schlage Die Reinde ber Republif in den Rathen, in den Beitschriften, in den Bablverfammlungen, in den Departementen, furz überall, wo fie fich eingeschlichen hatten, niederschmettern. Die Wahlen von achtundvierzig Departementen wurden fur nichtig erflart : die Gefete ju Gunften der Priefter und der Ausgemanderten juruckgenommen, und bald richtete das Berfchwinden aller derer, welche seit dem g. Thermidor (27. Juli) in den Departementen geherrscht hatten, die niedergedrückte republikanische Parthei wieder auf. Der Gewaltstreich des Fruktider war nicht rein central, wie der Sieg im Bendemiaire; er richtete die royaliftifche Parthei, die durch die frubere Riederlage nur juruckgeschlagen worden mar, su Grunde. Da er aber Die Diftatur abermale an Die

Stelle ber gefehlichen Regierung fette, fo machte er eine andere Revolution, von der fpater die Rede feyn wird,

nothwendig.

Man kann sagen, daß am 18. Fruktidor des Jahres V. (4. Sept. 1797) das Direktorium die Gegenrevolution durch die Decimirung der Rathe besiegen mußte; oder daß die Rathe über die Republik durch die Umfturzung des Direktoriums triumphiren mußten. Ist die Frage so geftellt, so bleibt noch zu untersuchen, 1) ob das Direktorium anders als durch einen Staatsstreich siegen konnte; 2) ob

es feinen Gieg nicht migbraucht bat.

Die Regierung war nicht befugt, die Rathe aufzulösen. Um Schluffe einer Revolution, die den Zweck gehabt hatte, das außerste Recht zu begründen, hatte man einer untergeordneten Behörde die Kontrole über die Bolkssouverainetat nicht geben, noch in gewissen Fallen die gesetzgebende Gewalt dem Direktorium unterordnen gekonnt. Da dies ses Zugeständniß einer Experimental Politik nicht bestand, welches Mittel blieb dem Direktorium, um den Feind aus dem Herzen des Staats zu vertreiben? Da es die Revoslution nicht mehr kraft des Gesetzs vertheidigen konnte, so blieb ihm kein anderes Hulfsmittel, als die Diktatur; während es aber zu dieser seine Zuslucht nahm, sundigte es gegen die Bedingungen seines Dassyns, und obschon es die Republik rettete, so richtete es sich doch bald selbst zu Erunde.

Was seinen Sieg betraf, so bestedte es ihn durch Gewaltthatigkeit, weil es ihn zu vollständig machen wollte.
Die Deportation wurde auf zu viele Opfer ausgedelnt; die fleinlichten Leidenschaften der Menschen mischten sich in die Bertheidigung der Sache, und das Direktorium zeigte nicht jene Sparsamkeit der Willkuhr, welche die einzige Gerechtigkeit der Gewaltstreiche ist. Um seinen Zweck zu erreichen, hatte es nur die Haupter der Verschwornen verbannen sollen; allein selten geschieht es, daß eine Parthei die Diktatur nicht misbraucht, und nicht an die Gefahren ber Nachsicht glaubt, wenn sie die Gewalt in Handen hat.

Die Niederlage am 18. Fruktidor mar die vierte der royalistischen Parthei: zwei hatten statt, um sie aus dem Besite der Gewalt zu vertreiben; jene vom 14. Julius und jene vom 10. August; zwei, um sie zu verhindern

ihre Gewalt wieder an sich zu reißen, jene vom 13. Bendemiaire und jene vom 18. Frustidor. Diese Wiederholung unmächtiger Versuche und verlängerter Unfälle trug nicht wenig zur Unterwürfigkeit dieser Parthei unter dem Consulate und unter dem Kaiserthume bei.

## Dreizehntes Kapitel.

Vom 5. Sept. 1797. bis zum 9. Nov. 1799.

Das Direktorium kehrt durch den 18. Fruktidor, zu einer gemilberten revolutionairen Regierung zurück. — Allgemeiner Friede, nur nicht mit England. — Bonaparte's Rückkehr nach Paris; Feldzug nach Aegypten. — Demokratische Wahlen des Jahres VI.; das Direktorium erklärt sie am 22. Floreal für nichtig. — Zweite Coalition; Rußland, Deskerreich, England greisen die Republik in Italien, in der Schweiz und in holland au; allgemeine Niederlagen. — Demokratische Wahlen des Jahres VII.; am 30. Prairial rächen sich die Räthe und dekorganisten das alte Direktorium. — Zwei Partheien in dem neuen Direktorium und in den Käthen; die gemäßigte republikanische Parthei nnter Sieyes, Roger-Ducos, im Rathe der Alten; jene der überspannten Kepublikaner unter Moulins, Gohier im Rathe der Jüngern, und in dem Reitbahnklub. — Entwürse in verschiedenem Sinne. — Wassena's Siege in der Schweiz; Brune's Siege in holland. — Bonaparte kehrt aus Negypten zurück; er verständigt sich mit Sieves und seiner Parthei. Der 18. und der 19. Brumaire. — Ende der Herrschaft des Direktoriums.

Die Hauptfolge des 18. Fruktidor war die Ruckfehr der revolutionairen Regierung, jedoch unter einer etwas milderen Form. Die zwei alten bevorrechteten Klassen wurden von neuem aus der Gesellschaft gestoßen; die wisderspenstigen Geistlichen zum zweitenmale deportirt. Die Chouans und die frühern Flüchtlinge, welche das Schlachtsseld der Departemente besetzt hielten, überließen dieses den alten Republikanern; die welche zum militairischen Hause der Bourbons gehort hatten, die hohen Kronbeamten,

Din

die Parlamentöglieder, die Commandeurs des Ordens des beiligen Geistes und des heiligen Ludwigs, die Malteser Ritter, alle die, welche gegen die Abschaffung des Adels protestirt, und die Titel desselben beibehalten hatten, mußten das Gebiet der Republik verlassen. Die ehemaligen Adeligen, oder Geadelten konnten erst nach Ablauf von sieben Jahren die Bürgerrechte ausüben, nachdem sie, so zu sagen, durch eine überstandene Lehrzeit den Charakter achter Franzosen sich erworben hatten. Diese Parthei, welche die Herrschaft wollte, führte die Diktatur zurück.

Das Direftorium erreichte in diefer Zeit den Gipfel feiner Dacht; eine Zeitlang ftand ibm tein bewaffneter Feind gegenüber. Bon jedem innern Biderftande befreit, ichrieb es Defterreich, burch den Bertrag von Campo-Formio, und dem deutschen Reiche burch ben Congreß au Raftadt ben Continentalfrieden vor. Der Bertrag von Campo - Formio war fur das Wiener Cabinet vortheil-hafter als die Praliminarien von Leoben. Man vergutete ihm feine belgischen und lombardifchen Staaten burch einen Theil ber venetianischen. Diese alte Republik murde getheilt; Frankreich behielt die illyrifchen Infeln, und gab Defterreich die Stadt Benedig so wie die Provinzen Istrien und Dalmatien. Das Direftorium beging badurch einen großen Rehler, und machte fich eines mahren Frevels fculdig. Man fann, wenn man mit Fanatismus an einem Syfteme hangt, eine Nation frei machen wollen, allein man fann fie nie verschenfen. Durch die willfuhrliche Bertheilung des Gebiets eines fleinen Staates gab es das fpater nur ju haufig befolgte ichlimme Beispiel eines ichnoben Bolferhandels. Budem mußte burch die unfluge Abtretung Benedige die ofterreichische Berrichaft in Italien, fruher ober fpater, fich weiter ausbehnen.

Die Coalition von 1792 und 1793 war aufgelost. England war die einzige Macht, die den Krieg noch fortsführte. Das Londoner Cabinet war nicht geneigt, an Frankreich, das es in der Hoffnung es zu schwächen, ansgegriffen hatte, Belgien, Luxemburg, Pruntrut, Nizza, Savoyen, das Protektorat über Piemont, Genua, Mayland und Holland abzutreten. Da es aber die englische Opposition besänftigen und neue Angriffsmittel sammeln mußte, so machte es Kriedensvorschläge; es schäfte den

Lord Malmesbury als Bevollmächigten zuerst nach Paris, bann nach Lille. Da aber Pitt's Antrage nicht aufrichtig waren, so ließ sich das Direktorium durch seine diplomatischen Finten nicht täuschen. Die Unterhandlungen wurden zweimal abgebrochen, und der Krieg dauerte zwischen den beiden Mächten fort. Während England in Lille unterhandelte, bereitete es in Petersburg die Trippelal-

liang oder die grocite Coalition por.

Geinerseits war das Direktorium, ohne Rinangen, ohne innere Parthei, ohne andere Stupe als das Beer und ohne andern Glang als die Fortdauer feiner Giege, nicht im Stande, in einen allgemeinen Frieden zu willigen. Es hatte die Ungufriedenheit verftarft burch die Ginfuhrung gemiffer Taxen und die Berabsetzung der offentlichen Schuld auf ein confolidirtes, bloß in Geld jahlbares Drittel, wodurch die Rentner ju Grunde gerichtet worden waren. Es mußte fich durch den Rrieg behaupten. Die unermeßliche Rlaffe der Goldaten tonnte nicht ohne Gefahr verab-Schiedet werden. Richt nur hatte fich das Direktorium badurch feiner Rraft beraubt, und fich der Gnade Europa's preisgegeben, fondern auch etwas unternommen, das fich nur in einer Beit tiefer Rube und großer Entwicklung Des Boblftands und der Arbeit ohne Erschütterung ausführen laft. Das Direftorium murde durch feine Lage jum Einfalle in die Schweiz und jum Feldzuge nach Aegypten hingeriffen.

Bonaparte war damals nach Paris zurückgekehrt. Der Besieger Italiens und der Stifter des Continentalfriedens wurde von Seiten des Direktoriums mit gezwungenem, von Seiten des Bolks aber mit ungeheucheltem Enthusiasmus empfangen. Man bewilligte ihm Shrenbezeugungen, deren sich noch kein General der Republik erfreut hatte. Man errichtete einen Vaterlandsaltar im Luxemburg, und er ging durch ein Gewölbe von Fahnen, die in Italien erobert worden waren, als er sich zu der ihm bereiteten Triumpheeremonie begab. Barras, der Prasident des Direktoriums, hielt eine Anrede an ihn, und forderte ihn, nachdem er ihm zu seinen Siegen Gluck gewünscht hatte, auf, "einem so schonen Leben durch eine Eroberung, welche die "große Nation ihrer beleidigten Würde schuldig sen, die "Krone aufzusesen." Er meinte die Eroberung Englands.

Man schien alles zu einer Landung vorzubereiten, mahrend man der That nach den Ginfall in Aegypten im Auge

hatte.

Ein foldes Unternehmen fagte bem Direktorium und Bonaparte'n ju. Das unabhangige Benehmen diefes Generals in Italien, und fein Chraeix, ber burch feine ftubirte Ginfachheit oft ploglich leuchtete, machten feine Unwefenheit gefahrlich. Er dagegen furchtete burch feine Unthatigkeit die ungeheure Idee, die man bereits von ihm gefaßt hatte, ju gefahrden; benn die Menfchen beifchen von denen, welche fie groß machen, ftets mehr als fie Walbrend bas Direktorium fo in dem leiften fonnen. Rriegeluge nach Megnoten Die Entfernung eines furchtbaren Generals, und die Soffnung, Die Englander in Indien anzugreifen, erblicte, fal Bonaparte in demfelben einen riefenhaften Entwurf, eine Beschäftigung nach feinem Geschmacke, und ein neues Mittel, die Menschen in Erftaunen ju fegen. Er fuhr, am 30. Floreal des Sahres VI., (19. Mai 1798) mit einer Flotte von vierhundert Scaeln und einem Theile bes italienischen Beers von Toulon ab, fegelte nach Malta, beffen er fich bemachtigte, und von da nach Megypten.

Das Direktorium, welches die Neutralitat der ottomanischen Pforte verlette, um ben Englandern einen Schlag ju verfegen, hatte jene ber Schweiz bereits gebrochen, um Die Ausgewanderten aus ihrem Gebiete zu vertreiben. Die frangofischen Meinungen waren nach Genf und in bas Badtland gedrungen; allein die Politif der fcweizerischen Eidgenoffenschaft mar gegenrevolutionair, megen bes Ginfluffes der Berner Aristofratie. Man hatte alle Schweizer, die sich als Unhanger ber frangosischen Republik erwiesen hatten, aus ben Kantonen vertrieben. Bern mar bas Hauptquartier der Ausgewanderten; und ba wurden alle Romplotte gegen die Revolution geschmiedet. Das Direttorium beflagte fich, allein feine Borftellungen murden nicht beachtet. Die Wadtlander, durch alte Bertrage un= ter Frankreichs Schup geftellt, riefen feinen Beiftand gegen Bern's Tyrannei an. Der Aufruf der Wadtlander, seine eigenen Beschwerden, der Bunfch, das republikanische Direktorial System auf die Schweiz auszudelnen, bestimmten die Sandlungeweise des Direktoriums weit mehr

als die Versuchung, Bern's kleinen Schat wegzunehmen, wie man ihm vorgeworfen hat. Es wurden Unterhandlungen gepflogen, die zu nichts führten, und der Krieg begann. Die Schweizer vertheidigten sich mit viel Muth und Hartnäckigkeit, und gedachten die Zeiten ihrer Vorfahren zu erneuern; aber sie unterlagen. Genf wurde mit Frankreich vereinigt, und die Schweiz tauschte ihre alte Verfassung gegen die Constitution des Jahres III. um. Von diesem Augenblicke an gab es zwei Partheien in der Eidgenossenschaft, von denen die eine für Frankreich und die Revolution, die andere für die Gegenrevolution und Ocsterreich war. Die Schweiz horte auf, eine gemeinfame Vormauer zu seyn, und wurde die Heerstraße Europas.

Dieser Revolution folgte jene von Rom. Der General Duphot wurde zu Rom bei einem Aufstande getödtet, und zur Strafe für diesen Frevel, dem sich die pabstliche Regierung nicht widersetze, wurde Rom in eine Republik verwandelt. Alles das vervollständigte das System des Direktoriums, und verlieh ihm das Uebergewicht in Europa; es sah sich an der Spite der helvetischen, der batavischen, der ligurischen, der cisalpinischen, der römischen Republik, die alle nach demselben Musterbilde errichtet waren, gestellt. Allein während das Direktorium seinen Einfluß nach außen vergrößerte, sah es sich von den innern Partheien

abermals bedroht.
Die Wahlen im Floreal des Jahres VI., (Mai 1797) waren dem Direktorium nicht günstig; sie fielen in einem ganz andern Sinne aus, als jene des Jahres V. Seit dem 18. Fruktidor hatte die Entfernung der Gegenrevolutionaire der ausschließlichen republikanischen Parthei, welche die Klubbs unter dem Namen der constitutionellen Zirkel erneuert hatte, ihren ganzen Einfluß wieder verliehen. Diese Parthei herrschte in den Wahlversammlungen, welche, durch außerordentlichen Fall, vierhundert siebenunddreißig Deputirte zu ernennen hatten, zweihundert acht und neunzig für den Rath der Alten. Als die Zeit der Wahlen herannahte, erhob sich das Direktorium mit Nachbruck gegen die Anarchisten. Da aber seine Proklamationen die demokratischen Wahlen nicht hatten verhüten können,

so entschloß es sich, sie für nichtig zu erklaren, kraft eines Gelegenheitsgesetze, durch das die Rathe ihm nach dem 18. Fruktidor die Befugniß, die Operationen der Versammlungen zu richten, verliehen hatten. Es forderte den gesetzgebenden Körper durch eine Botschaft auf, zu diesem Ende eine Commission von funf Mitgliedern zu ernennen. Um 22. Floreal wurden die Wahlen großentheils für nichtig erklart; die Direktorialparthei bandigte in diesem Zeitpunkte die überspannten Republikaner, wie neun Monate früher

die Ronalisten.

Das Direktorium wollte bas politische Gleichgewicht erhalten, das der Karafter feiner zwei erften Jahre gemefen war; allein feine Lage hatte fich fehr geandert. feinem letten Gewaltstreiche konnte es feine unpartheiische Regierung mehr feyn, weil es feine constitutionelle Regierung mehr mar. Gein Streben nach Absonderung erregte allgemeines Diffvergnugen: boch lebte es noch auf diefe Beife bis zu den Bahlen des Jahres VII. Es zeigte eine große, allein etwas engherzige und gankifche Thatigkeit. Merlin von Douai und Treilhard, welche Carnot und Barthelemy erfett hatten, maren zwei politifche Gachmal-Rembell befaß im hochften Grade den Muth, allein nicht die großen Unfichten eines Staatsmanns. La Reveillere beschäftigte sich fur ein Saupt der Regierung zu viel mit der Sette der Theophilantropen. Was Barras betraf, fo feste er fein ausschweifendes Leben und feine Direftoriale Regentschaft fort : fein Pallaft mar ber Sammelplat ber Spieler, ber galanten Frauen und ber Bucherer jeder Urt. Die Bermaltung der Direftoren trug das Geprage ihres Rarafters, und noch mehr ihrer Lage, beren Schwierigkeiten der Krieg mit gang Europa noch vermehrte.

Waltrend die republikanischen Bevollmächtigten noch in Rastadt mit dem deutschen Reiche Friedensunterhandlungen pflogen, ruckte die zweite Coalition in das Feld. Der Berstrag von Campo-Formio war für Desterreich nur ein Waffenstillstand gewesen. England hatte wenig Muhe, es in eine neue Coalition zu ziehen; mit Ausnahme von Preußen und Spanien traten ihr alle europäischen Mächte bei. Die Subsidien des brittischen Cabinets und der Roder des Abendlandes bestimmten Rußland zum Anschlusse; die Oforte und die Raubstagten traten wegen des Einfalls

in Aegypten bei , das deutsche Reich , um das linke Rheinufer wieder zu erhalten, und die fleinen italienischen Fürsten, um die neuen Republiken ju vernichten. Man befprach in Raftadt ben Bertrag in Beziehung auf das deutsche Reich, auf die Abtretung des linken Rheinufers, auf die Rheinfchifffahrt und die Schleifung einiger Feftungen auf bem rechten Ufer, ale die Ruffen in Deutschland einruckten, und bas ofterreichische Beer fich in Bewegung feste. Die überrafchten frangofischen Bevollmachtigten erhielten ben Befehl, binnen 24 Stunden abzureisen; fie gehorchten auf ber Stelle, und begaben fich auf den Weg, nachdem fie von ben feindlichen Generalen ficheres Geleit erlangt hatten. In einiger Entfernung von Raftabt wurden fie von ofterreichischen Bufaren angehalten, die fich ihres Ramens und Titels verficherten, und fie dann ermordeten. und Roberjot wurden getobtet. Jean de Bry blieb als todt liegen. Diefe unerhorte Berletung bes Bolferrechts. diese vorbedachte Ermordung dreier mit einem Rarafter befleideten Manner erregte allgemeinen Abicheu. Der gefengebende Rorper befretirte den Rrieg, und befretirte ibn mit Entruftung gegen die Regierungen, auf welche Diefer ungeheure Frevel fiel.

Die Feindseligkeiten hatten in Italien und am Rheine bereits begonnen. Das Direktorium, welches von dem Marsche der Russen Kunde hatte und Desterreichs Absichten beargwohnte, ließ durch die Rathe ein Rekrutirungsgesetz geben. Die militairische Conscription stellte 200,000 junge Leute zur Berfügung der Republik. Dieses Geseh, welches unberechendare Folgen hatte, war das Resultat einer regelmäßigeren Ordnung der Dinge. Die Aufgebote in Masse waren der revolutionaire Dienst des Baterlandes gewesen; die Conscription wurde der geschliche Dienst des

felben.

Die ungeduldigsten Machte, welche die Borhut ber Colition bildeten, hatten den Angriff schon begonnen. Der Konig von Neapel war gegen Rom gerückt, und der Konig von Sardinien hatte Truppen ausgehoben und die liguriische Republik bedrotzt. Da sie nicht stark genug waren, um den Stoß der französischen Heere auszuhalten, so wurden sie leicht besiegt und aus ihren Besisthumern vertrieben. Der General Championnet zog nach einem blutigen Siege in Reapel ein. Die Lazzaronis vertheidigten bas Innere ber Stadt drei Tage lang, allein sie unterlagen, und die parthenopäische Republik wurde proklamirt. Der General Joubert besetzte Turin, und ganz Italien war in den Händen der Franzosen, als der neue Feldzug

eröffnet murde.

Die Coalition war Frankreich an effektiven Streitfraften und Vorkelyrungen überlegen; fie griff es an feinen brei großen Bugangen, in Italien, in der Schweis, in Solland an. Gin ftarfes ofterreichifdes Beer brang in bas Mantuanische ein, schlug den General Scherer zweimal an der Etich, und wurde bald durch die Ankunft des feltfamen und bieber fiegreichen Couwarow verftarft. reau trat an Scherere Stelle, und murde gleich ihm ge-Schlagen; er jog fich in ber Richtung von Genua guruck, um die Bormauer der Apenninen ju buten, und ju bem Beere von Reapel ju ftogen, das unter Macdonald ftand. ber an der Trebia ganglich geschlagen murde. Die Auftro-Ruffen richteten nun ihre Sauptmacht gegen die Schweit. Einige ruffifche Corps ftiegen ju dem Ergbergoge Rarl, ber Jourdan am Oberrheine gefchlagen hatte, und fich anschickte, die helvetische Bormauer zu überschreiten. gleicher Beit landete der Bergog von Yorf mit 40,000 Unglo-Ruffen in Solland. Die fleinen Republifen, welche Frankreich beschütten, maren überzogen, und vermittelft einiger neuen Siege konnten die Confoderirten an den Reuerherd der Revolution felbft dringen.

Inmitten dieser militairischen Unfalle und der Ungufriedenheit der Partheien, fanden die Wahlen des Jahres VII. (Mai 1799) statt; sie waren wie jene des zunächst verslossenen Jahrs republisanisch. Das Direktorium war nicht mehr start genug gegen das öffentliche Unglück und den Groll der Partheien. Der gesetzliche Austritt Rewbells, an dessen Stelle Sieves trat, raubte ihm den einzigen Mann, der dem Sturme tropen konnte, und führte in seinen Schoos den erklärtesten Gegner dieser gefährdeten und abgenüßten Regierung. Die gemäßigten und überspannten Republikaner vereinigten sich, um von den Direktoren Rechenschaft über die innere und äußere Lage der Respublik zu verlangen. Die Räthe sehten sich in Permanenz. Barras verließ seine Collegen. Die Räthe richteten ihre

Ungriffe einzig und allein gegen Treilhard, Merlin und La Reveillere, die letten Stuben des alten Direktoriums. Sie fetten Treilhard ab, weil tein Jahr zwischen feinen gefetgebenden und feinen vermaltenden Funktionen, wie Die Berfaffung es vorschrieb, verfloffen mar. Der ehemalige Justigminister Gohier wurde unverzüglich an feine Stelle gefest. Die Redner der Rathe machten nun lebhafte Angriffe auf Merlin und La Reveillere, die fie nicht absehen konnten, aber zwingen wollten, ihre Entlaffung ju nelymen. Die bedrolten Direktoren schickten ben Rathen eine rechtfertigende Botschaft, und schlugen ihnen Frieden Um 30. Prairial (18. Juni) beftieg der Republikaner Bertrand (aus Calvados) die Rednerbuhne, und rief, nachdem er das Unerbieten der Direftoren gepruft hatte : "Ihr habt eine Wiedervereinigung vorgeschlagen; und ich "schlage euch vor, zu überlegen, ob ihr felbst euer Umt "noch beibehalten konnt. Ihr werdet euch ohne Bogern "entschließen, wenn ihr die Republik liebt. Ihr feid nicht "im Ctande, das Gute ju thun: nie werdet ihr das Bu-"trauen eurer Umtegenoffen, ober des Bolfe, ober ber "Reprafentanten besigen, und ohne dieses Bertrauen konnt "ihr die Gefete nicht vollziehen laffen. Schon besteht, "Dant der Berfassung, ich weiß es, eine Majoritat im "Direktorium, welche fich des Bertrauens des Bolle und "der Nationalreprafentanten erfreut. Bas jogert ihr noch, "Ginhelligfeit der Bunfche und der Grundfage gwifchen "ben zwei erften Behorden bes Staats zu begrunden ? Ihr "erfreut euch nicht einmal mehr bes Bertrauens jener elen-"ben Schmeichler, Die euer politisches Grab gruben. "Schließt eure Laufbalin durch eine Bandlung der Auf-"opferung, die bas gute Berg ber Republifaner allein gu "wurdigen wiffen wird.

Der Stuße der Regierung durch Rewbells Austritt, Treilhard's Absegung und Barrad' Abtrunnigkeit beraubt, durch das Begehren der Rathe und durch patriotische Beweggründe gedrängt, fügten sich Merlin und La Reveillere den Umständen, und begaben sich ihrer Direktorialgewalt. Dieser Sieg, den die vereinigten Republikaner und Gemäßigten errangen, gereichte beiden zum Bortheile. Jene brachten den General Moulind, diese Roger Ducod in das Direk-

torium. Der 30. Prairial (18. Juni), welcher die alte Regierung des Jahres III. desorganifirte, mar von Seiten Der Rathe eine Rache, Die fie megen des 18. Fruktidors (4. Gept.) und des 22. Floreal (11. Mai) an dem Dircf. torium verübten. In Diefem Beitpunfte hatten die zwei großen Gewalten des Staats gegenscitig die Berfaffung verlett: das Direftorium, durch die Decimirung des gesetgebenden Rorpers, der gefetgebende Rorper durch die Musftoßung des Direftoriums. Diefe Regierungsform, über die alle Partheien fich zu beflagen hatten, konnte ihr Dafeyn nicht lange mehr friften.

Nach tem Siege am 30. Prairial, suchte Sieves Die Ueberreste der Regierung des Jahres III. ju vernichten, um die gesetliche Berrichaft nach einem andern Plane ju begrunden. Er mar ein launiger Gufteme = Menich, hatte aber ein sicheres Gefühl der Lagen und Umftande. Er trat in einer eigenen Beit wieder in die Revolution ein, in der Absicht, fie durch eine definitive Berfaffung ju ichließen. Nachdem er zu den bedeutenoften Beranderungen des Sahres 1789 mitgewirft hatte, und zwar durch seinen Borfchlag vom 17. Junius, der die Reichestande in eine Nationalversammlung verwandelte, und durch seinen Plan einer innern Organisation, der die Departemente an die Stelle ber Provingen feste, hatte er fich in der gangen Zwischenzeit paffiv und ftill verhalten. Er hatte gewartet, bis die Beit ber offentlichen Bertheidigung der Beit der Institution wieder Plat machte. Unter dem Direktorium mar er jum Gefandten in Berlin ernannt worben, und man fchrieb ihm die Erhaltung der Neutralität Preußens zu. Rach feiner Ruckehr unterzog er sich dem bisher abgelehnten Umte eines Direktors, weil Rembell aus ber Regierung trat, und weil er die Partheien fur ermudet genug hielt, um die definitive Friedensstiftung und die Grundung der Freiheit unternehmen ju fonnen. Bu diefem Ende ftuste er fich im Direktorium auf Roger Ducos; im gefengebenden Rorper auf den Rath der Alten; bei der Nation auf die Maffe der Gemäßigten und auf die Mittelflaffe, die, nach. bem fie Gefete als eine Neuerung verlangt hatte, nunmehr Rube, ebenfalls als eine Neuerung, verlangte. Diefe Parthei trachtete nach einer ftarfen und beruhigenden Regierung, die meder Bergangenheit noch Feindschaften hatte,

und somit alle Meinungen und alle Interessen befriedigen konnte. Da das, was vom 14. Julius bis zum 9. Thermidor durch das Bolf in Berbindung mit einem Theile der Regierung geschehen war, seit dem 13. Bendemiaire durch die Soldaten geschah, so bedurfte Sieves eines Generals: er warf die Augen auf Joubert, der an die Spise des Alpenheeres gestellt wurde, um sich durch Siege und durch die Befreiung Italiens eine große politische Wichtigs

feit zu erringen.

Inzwischen wurde die Berfaffung des Jahres III. noch von den zwei Direktoren Gobier und Moulins, von dem Rathe der Funfhundert, und bei der Ration von der Parthei der Reitbahn befchust. Die Republifaner hatten fic in jenem Saale, in welchem unsere erfte Nationalversammlung ihre Gigungen gehalten hatte, zu einem Klubb ver-Diefer neue Klubb, der aus den Trummern bes Salmflubbe vor dem 18. Fruftidor, des Pantheonflubbe beim Beginne bes Direftoriums, und ber alten Jafobinergefellschaft gebildet worden, befannte fich ju überspannten republikanischen Grundfaten, aber nicht zu ben bemofratifchen Meinungen der niederen Rlaffe. Jede der beiden Partheien batte auch im Minifterium, das gleichzeitig mit dem Direktorium erneuert worden war, festen Buß gefaßt. Cambaceres hatte die Juftig; Quinette das Innere; Rein-hard, nur fur den Augenblick mahrend Tallegrands minifterieller Zwischenregierung angestellt, die auswartigen Ungelegenheiten; Robert - Lindet die Finangen; Bourdon (aus Batry) das Geemefen; Bernadotte das Rriegemefen; Bourguignon, bald durch Touché (aus Nantes) erfest, die Volizei.

Diesinal war Barras neutral zwischen den beiden Hälften des gesetzebenden Körpers, des Direktoriums und des Ministeriums. Da er sah, daß eine bedeutendere Umgestaltung des Bestelsenden als jene vom 30. Prairial bevorstand, so glaubte er, der Ex-Adelige, der Versall der Mepublik werde die Mestauration der Bourbone nach sich ziehen, und unterhandelte mit dem Prätendenten Ludwig XVIII. Es scheint, daß er sich selbst nicht vergaß, wahrend er durch seinen Agenten, David Monnier, wegen der Wiederherstellung der Monarchie unterhandelte. Barras bing an nichts mit Ueberzeugung, und erklärte sich stets

für die Parthei, welche die meiste Aussicht auf Sieg hatte. Nachdem er Demokrat des Bergs am 31. Mai; Reaktionsmann des Bergs am 9. Ehermidor; revolutionairer Direktor gegen die Royalisten am 18. Fruktidor; überspannter republikanischer Direktor gegen seine alten Collegen am 30. Prairial gewesen war, wurde er jest royalistischer Direktor

reftor gegen die Regierung des Jahres III.

Die durch den 18. Fruftidor und den Kontinentalfrieden aus der Faffung gebrachte Faftion hatte auch wieder Muth gefaßt. Das Kriegsgluck der neuen Coalition, das Gefet der gezwungenen Unleihe und jenes der Geifeln, bas jede Familie von Ausgewanderten zwang, der Regierung Gewähr zu leiften, hatten die Royaliften im Guben und Weften bewogen, wieder ju den Waffen ju greifen. Sie erschienen wieder in Banden, die mit jedem Tage furchtbarer murden, und ben fleinen aber unbeilvollen Krieg der Chouanerie wieder begannen. Gie erwarteten Die Anfunft der Ruffen, und glaubten an die nabe Biederberftellung der Monarchie. Dieß war der Augenblick einer neuen Candidatur fur alle Partheien. Jede derfelben trachtete nach dem Erbe der mit dem Tode ringenden Conftitution, wie man dieß gegen das Ende der Geffion des Convents gefehen hatte. In Frankreich fpurt man durch eine Urt politischen Geruchs auf, daß eine Regierung in den letten Bugen liegt, und alle Partheien eilen berbei, um ihr Jagerrecht geltend ju machen.

Bum Glücke für die Nepublik, nahm der Arieg an den beiden Hauptgränzen, am Ober und Niederrhein, eine andere Wendung. Nachdem die Verbündeten Italien ersobert hatten, wollten sie über die Schweiz und über Holsland in Frankreich eindringen; allein die Generale Massena und Brune hemmten ihren Siegeslauf. Massena marschirte gegen Korsakof und Souwarow. In zwolf Tagen großer Combinationen und wiederholter Siege, in denen er bald nach Konstanz, bald nach Zurich eilte, schlug er die Angrisse der Russen zurück, zwang sie zum Rückzuge und zerrüttete die Coalition. Brune schlug gleicherweise den Herzog von Nork in Holland, nothigte ihn, sich wieder einzuschissen und seinen Invasionereruch aufzugeben. Nur das italienische Heer war minder glücklich gewesen. Es hatte seinen General Joubert verloren, der in der

Schlacht bei Novi, als er selbst die Austro-Russen angegriffen hatte, gefallen war. Allein diese vom Mittelpunkte
der Ereignisse sehr entfernte Granze wurde trot der Niederlage bei Novi nicht durchbrochen, und Championet vertheidigte sie geschickt. Bald sollte sie überschrütten werden
von den republikanischen Truppen, die, nachdem sie einen Augenblick bei jeder Erneuerung der Feindseligkeiten geschlagen worden waren, ihre Ueberlegenheit wieder erlangten, und ihre Siege wieder begannen. Europa, das durch
seine wiederholten Angriffe der militairischen Macht mehr
Uebung gab, vergrößerte dadurch jedesmal ihre Eroberungs-

fucht.

Allein im Innern hatte fich nichts geandert. Die Gpaltungen, das Migvergnugen und die Unbehaglichkeit maren Diefelben geblieben. Der Rampf zwischen den gemäßigten und den überspannten Republikanern mar ernfter gewor-Sienes verfolgte feine Entwurfe gegen die lettern. Um Jahrestage des 10. August's erhob er sich auf dem Marefelde gegen die Jakobiner. Lucian Bonaparte, der im Rathe der Funfhundert verinoge feines Rarafters, feiner Talente und ber militairifchen Bichtigkeit bes Eroberers von Italien und Meanpten viel Gewicht hatte, entwarf in Diefer Berfammlung ein ichauderhaftes Gemalde von ber Schreckenszeit, und fagte, Frankreich sey von ihrer Ruck-kehr bedroht. Ungefahr um biese Zeit bewirkte Sienes Bernadotte's Absehung und Fouche hob, im Einverstandniffe mit ihm, den Berein der Reitbahn auf. Die Daffe, ber man nur das Phantom der Bergangenheit vor Mugen ju ftellen brauchte, um ihr Schrecken einzujagen, trat auf Die Geite ber Gemäßigten, aus Furcht vor ber Schreckens. berrichaft, und die überfpannten Republifaner, die, wie gegen bas Ende ber gefengebenden Berfammlung, erffaren wollten, daß das Baterland in Gefahr fen, erreichten ihren Zweck nicht. Gienes aber fuchte, nachdem er Joubert verloren batte, einen General, ber in feine Plane eingelen, und die Republit beschüßen fonnte, ohne ihr Unterdrucker zu werden. Hoche war feit langer als einem Jalyre todt; Moreau hatte durch sein zweideutiges Benehmen gegen das Direktorium vor dem 18. Fruktidor und durch die plogliche Unflage gegen feinen alten Freund Didegru, deffen Berrath er ein Sahr lang verheimlicht hatte,

Berdacht erregt; Maffena war kein politischer General; Bernadotte und Jourdan waren der Parthei der Reitbahn ergeben. Sieves verschob daher einen Gewaltstreich aus

Mangel an einem brauchbaren Manne.

Bonaparte hatte im Driente durch feinen Bruder Qugian und einige andere Freunde von dem Buftande ber Dinge in Franfreich und von dem Berfalle der Direftorial. Regierung Runde erhalten. Seine Expedition, in beren Erzählung einzugehen ich nicht die Absicht habe, mar glanzend, aber erfolglos gewesen. Nachdem er die Mamelufen geschlagen und ihre Berrschaft in Nieder- und Ober-Megnpten gestürzt hatte, war er nach Syrien vorgedrungen; allein der schlechte Erfolg der Belagerung von Saint=Jean= D'Acre hatte ihn gezwungen , in feine erfte Eroberung jurudaufehren. Nachdem er bier ein turfifches Beer an ber Ruste von Abufir, die ein Sahr früher der franzosischen Flotte so viel Unheil gebracht, vernichtet hatte, enischloß er sich, dieses Land der Berbannung und des Ruhms zu verlaffen, um Frankreichs neue Krife zu feiner Erhöhung ju benügen. Er übertrug bem General Rleber ben Befehl über das morgenlandische Geer, und durchsegelte auf einer Fregatte bas mit englischen Schiffen bedeckte mittellandifche Meer. Er landete bei Frejus am 17. Bendemiaire des Jahres VIII. (8. Oft. 1799), neunzehn Tage nach dem Siege bei Bergen, den Brune über die Anglo-Ruffen des Berjogs von Dort, und vierzehn Tage nach dem Siege bei Burd, den Daffena über Rorfafof's und Couwarom's Auftro-Ruffen erfocht. Geine Reife burch Franfreich von den Ruften des mittellandifchen Meeres bis nach Paris glich einem Triumphzuge. Gein fast fabelhafter Kriegezug hatte die Einbildungekraft überrascht und beschäftigt, und seinen durch die Eroberung Italiens ichon fo großen Ruf noch vergrößert. Diefe beiden Unternehmungen hatten ibn bem Standpunfte der übrigen Generale der Republit entruct und in eine hohere Sphare erhoben. Die Entfernung des Rriegeschauplages, auf welchem er gefampft, batte ibm gestattet, seine Laufbahn der Unabhangigfeit und Gewalt bu beginnen. Gin fiegreicher General, ein anerkannter und gludlicher Unterhandler, der Schopfer von Republifen, hatte er alle Intereffen mit Gefdicklichkeit, alle Glaubensmeinungen mit Dagigung behandelt. Gein bochftrebendes Geschieß in der Ferne vorbereitend, hatte er keinem Systeme ausschließlich gehuldigt, und alle Partheien geschont, um mit ihrer Zustimmung sich zu erheben. Seit seinen Siegen in Italien, hatte er diesen Usurpationsgedanken gehegt. Wenn am 18. Fruktidor das Direktorium durch die Nathe besiegt worden ware, so hatte er sich entschlossen, gegen die letztern mit seinem Heere zu marschiren, und sich des Protektorats der Republik zu bemächtigen. Alls er nach dem 18. Fruktidor das Direktorium zu mächtig, und die Unthätigseit auf dem Festlande zu gefährlich für sich fand, so nahm er die acgyptische Expedition an, um nicht sein Ansehen zu werlieren und in Vergessenheit zu sinken. Auf die Nachricht von der Desorganisation des Direktoriums am 30. Prairial, versügte er sich in aller Sile an den Ort der

Ereigniffe.

Geine Untunft erregte die Begeifterung ber gemäßigten Maffe der Nation; er empfing allgemeine Gluctwunsche, und alle Partheien wetteiferten in dem Beftreben, ibn fur fich ju gewinnen. Die Benerale, die Direftoren, Die Deputirten, felbst die Republifaner ber Reitbabn fuchten ibn auf, und erforschten feine Gefinnungen. Dan gab ibm Fefte und Gaftmabler ; fein Benehmen mar ernft, einfach, nicht febr eifrig und beobachtend; er ließ bereits eine vornehme Bertraulichkeit und unwillführliche berrifche Ge-wohnheiten blicken. Erog feines Mangels an Eifer und Offenheit, batte er boch eine fichere Miene, und man fonnte bemerten, baß ein Berfdmorungsgedante feine Seele Ohne co ju fagen, ließ er es ahnen, weil Das, was geschehen foll, ftete erwartet werden muß. Er fonnte fich nicht auf die Republikaner der Reitbabn ftugen, Die meder einen Gewaltstreid, noch einen Diftator wollten; und Sienes befürchtete mit Recht, er mochte zu ehrgeizig fenn, um in feine conftitutionellen Entwurfe einzugeben; auch zogerte Gienes, fich mit ihm zu befprechen. endlich gemeinschaftliche Freunde in fie drangen, faben und verabredeten fie fich. Um 15. Brumaire (5. Nov.) entwarfen fie ihren Kriegesplan gegen die Konftitution des Jahres III. Sienes machte fich anbeischig, die Rathe durch Die Commiffionen der Inspektoren, die ein un-begrangtes Bertrauen in ihn fetten, vorzubereiten. Bonaparte follte die Generale und die verfchiedenen Truppencorps in Paris, die viel Begeisterung und Ergebenheit für seine Person zeigten, gewinnen. Man kam überein, die gemäßigten Mitglieder der Rathe auf außerordentliche Weise zusammen zu rufen; dem Nathe der Alten die diffentlichen Gefahren zu schildern; durch hinweisung auf die drohende Herschaft des Jasobinismus, die Verlegung des gesetzebenden Körpers nach Saint-Cloud und die Ernennung des Generals Bonaparte, als des einzigen Mannes, der die Nepublik retten konnte, zum Beschlehaber der bewaffneten Macht von diesem Nathe zu verlangen; dann durch hülfe der neuen Militärgewalt die Desorganisation des Direktoriums und die augenblickliche Ausschung des gesetzebenden Körpers zu bewirken. Das Unternehmen wurde auf den

18. Brumaire Morgens feftgefest.

Bahrend Diefer brei Tage murde das Geheimniß treu bewahrt. Barras, Moulins und Gohier, welche die Mehr-zahl des Direktoriums bildeten, deffen Prasident damas Gobier war, batten, wenn fie, wie am 18. Fruftidor, den Berfchwornen zuvorgekommen maren, ihren Gemaltftreich vereiteln tonnen. Allein fie glaubten zwar, daß fie Boffnungen begten, nicht aber, daß fie feste Entichluffe gefaßt hatten. Um 18. Morgens murden die Mitglieder Des Rathe ber Alten auf ungewohnliche Beife burch Die Infpettoren jufammenberufen, fie begaben fich in die Tuilerien, und eröffneten ihre Gigungen gegen fieben Uhr, un= ter Lemercier's Prafidium. Cornudet, Lebrun und Farques, drei der einflugreichsten Berschwornen im Rathe, entwarfen ein bochft beunruhigendes Gemalde von der öffentlichen Lage; fie verficherten, die Jafobiner ftromen in Schaaren aus allen Departementen nach Paris, um die revolutionaire Regierung wieder herzustellen, und bald werde der Schreefen abermals die Republif verwuften, wenn nicht der Rath den Muth und die Beisheit habe, feiner Biederfehr vorzubeugen. Gin anderer Berfcmorner, Regnier (von der Meurthe), verlangte von dem bereits mankenden Rathe der Alten, er folle, fraft des Rechts, das ihm die Berfaffung ertheile, den gesetzgebenden Rorper nach Saint-Cloud verlegen, und Bonaparte, nachdem er ihn jum Commandanten der fiebzehnten Militardivifion ernannt habe, mit der Berlegung beauftragen. Gen es nun, daß der gange Rath bie Mitfduld tiefes Manovere trug, fen es,

baß er nach einer so schleunigen Busammenberufung und so beunruhigenden Reden von wirklicher Furcht ergriffen wurde, er bewilligte alles, was die Berschwornen ver-

langten.

Bonaparte erwartete mit Ungeduld das Resultat dieser Berathung, in seinem Hause in der Straße Chantereine: er war von Generalen, von dem Befehlshaber der Garde des Direktoriums, Lefevre, und von drei Reiterregimentern, die er mustern sollte, umgeben. Das um acht Uhr erlassene Defret des Rathes der Alten wurde ihm um halb neun Uhr durch einen Staatsboten überbracht. Er empfing die Glückswünsche aller derer, welche sein Gesolge bildeten: die Offiziere zogen ihre Degen zum Zeichen der Treue. Er stellte sich an ihre Spize, und sie zogen nach den Tuilerien: er begab sich sofort vor die Schranken des Raths der Alten, leistete den Eid der Treue, und ernannte Lefevre, den Ehef der Garde des Direktoriums, zu seinem

Unterbefehlehaber.

Gleichwohl war dieß nur ein Anfang von glucklichem Bonaparte mar Chef ber bewaffneten Macht; Erfolge. allein die vollziehende Gewalt des Direftoriums und die gesetgebende der Rathe bestanden noch. Er mar nicht verfichert, daß bei dem Rampfe, der unvermeidlich fich entfpinnen mußte, die große und bis jest fiegreiche Gewalt Der Revolution ihn nicht übermannte. Sienes und Roger Ducos begaben fich aus bem Luremburg in das gefengebende und militairische Lager ber Tuilerien, und legten ihr Aint Barras, Moulins und Golier, von dem mas nieder. vorging etwas fpat benachrichtigt, wollten von ihrer Gewalt Gebrauch machen, und fich ihrer Garde verfichern; ba aber Bonaparte Diefer bas Defret bes Rathes ber Alten mitgetheilt batte, fo verfagte fie ben Geborfam. thiat, ichiefte Barras feine Entlaffung ein, und reiste nach feinem Landaute Grod = Bois ab. Das Direftorium mar ber That nach aufgelost, und ein Gegner weniger bei bem Der Rath der Funfhundert und Bonaparte ftanden fich allein noch gegenüber.

Das Defret des Natho der Alten und Bonaparte's Proflamationen wurden in den Straßen von Paris ange-fchlagen. Man bemerkte in dieser großen Stadt die Gaherung, welche außerordentliche Ereignisse begleitet. Die

Republifaner hegten, nicht ohne Grund, ernstliche Besorg-niffe fur die Freiheit. Go oft sie aber ihre Befurchtungen hinsichtlich der Entwurfe Bonaparte's, in welchem fie einen Cafar oder Cromwell faben, außerten, fo antwortete man ihnen mit folgenden Borten des Generals felbit: "ichlechte Rollen, abgenütte Rollen, unwurdig eines Mannes von Berftand, wenn auch nicht icon eines Biedermannes. Es ware ein ruchlofer Gedanke, in dem Jahrhunderte der Aufflarung und ber Freiheit die reprasentative Regierung antaften ju wollen. Rur ein Rarr konnte muthwilliger Weise die Wette der Nepublik gegen das Konigthum ver-lieren machen, nachdem er sie mit einigem Ruhme und einiger Gefahr unterftutt batte." Allein die Wichtigfeit, die er fich in seinen Proflamationen beilegte, war eine uble Borbedeutung. Er warf dem Direftorium die Lage Frantreichs auf ganz außerordentliche Weise vor. "Was habt "ihr aus diesem Frankreich gemacht, sagte er, das ich euch "so glanzend hinterließ? ich hinterließ euch den Frieden, "und ich fand ben Rrieg wieder; ich hinterließ euch Giege, "und fand Niederlagen; ich hinterließ euch die Millionen "Staliens, und ich fand uberall rauberische Gesetze und "Elend. Was habt ihr aus hundert taufend Franzosen "gemacht, die ich fannte, und die alle Gefahrten meines "Ruhmes waren? Sie find tobt. . . Diefer Buftand "ber Dinge fann nicht dauern; ele brei Jahre enschwan-"den, wurde er uns jum Despotismus fuhren!" Dieß war feit gehn Jahren das erstemal: daß ein Mensch alles auf sich allein bezog; daß er Rechenschaft über die Repu-blit, wie über sein eigenes Gut, verlangte. Man wird schmerzlich überrascht, wenn man einen Reuling der Re-volution sich in das so muhsam errungene Erbe eines gangen Bolfe eindrangen fieht.

Um 19. Brumaire begaben sich die Mitglieder der Rathe nach Saint = Cloud. Sieves und Roger Ducos begleiteten Bonaparte auf dieses neue Schlachtfeld; sie hatten sich nach Saint = Cloud begeben, um die Anschläge der Berschwornen zu unterstügen. Sieves, der die Taktik der Resvolutionen verstand, wollte, man solle, um die Ereignisse zu sichern, ihre Hauptgegner provisorisch verhaften, und nur die gemäßigte Masse in die Rathe zulassen; allein Bosnaparte gab seine Einwilligung zu dieser Massegel nicht.

Er war fein Partheimann, und ba er bisher nur mit Regimentern gewirft und gefiegt hatte, fo glaubte er gefengebende Rathe, wie eine Urmee, burch einen Tagesbefehl hinreißen zu konnen. Die Marsgallerie mar fur den Rath ber Alten, die Drangerie fur ben Rath der Funfthundert eingerichtet worden. Eine bedeutende bewaffnete Dacht umgab den Gig bes gefeggebenden Rorpers, wie am 2. Junius die Menge den Convent. Die Republifaner bil-Deten Gruppen in ben Garten, und erwarteten die Eroffnung ber Gigungen; fie maren von ebler Entruftung über die ihnen drobende militairische Brutalität ergriffen, und theilten fich ihre Biderftandsplane mit. Der junge General burcheilte, von einigen Grenadieren begleitet, Die Bofe und die Bimmer; und fruhzeitig feinem Rarafter fic überlaffend, fagte er, wie ber zwanzigste Ronig einer Dynaftie: 3d will feine Saftionen mehr: das muß ein Ende nehmen; ich will burchaus feine mehr. Gegen zwei Uhr nachmittage verfammelten fich die Rathe, beim Rlange der Instrumente, welche die Marfeiller Symne fpielten, in ihren beiderfeitigen Lofalen.

Cobald die Sigung eröffnet ift, besteigt Emil Baudin, einer der Berfcmornen, die Rednerbuhne im Rathe Der Runfhundert. Er ichlagt vor, dem Rathe der Alten fur die ergriffene Magregeln zu banten, und ihn aufzufordern, fich hinfichtlich ber geeigneten Mittel gur Rettung ber Republit zu erklaren. Diefer Untrag giebt Die Lofung zum beftigften Tumulte; aus allen Eden Des Saals erhebt fic Gefdrei gegen Gaubin. Die republifanischen Deputirten belagern die Rednerbuhne und das Bureau, das Lugian Bonaparte prafidirt. Die Berschwornen Calanis, Bou-lay (von der Meurthe), Chazal, Gaudin, Luzian u. f. w. erblaffen auf ihren Gigen. Rach einem langen Sturme, in welchem fich Niemand Gebor verschaffen fann, tritt auf einen Augenblick wieder Rube ein, und Delbred fchlagt vor, ben der Berfaffung bes Jahres III. gefchworenen Gid ju erneuern. Da fich feine Stimme gegen biefen Antrag, ber in folden Umftanden den Ausschlag geben mußte, erbebt, fo wird ber Eid mit einer Ginhelligfeit und einem Musbrude von Begeisterung, welche die Berschworung ge-

fahrben, geleiftet.

Bon den Borfallen im Rathe der Runfhunderte benach. richtigt, und ber außerften Gefahr einer Abfegung und einer Riederlage preisgegeben, erscheint Bonaparte im Rathe ber Alten. Er mar verloren, wenn der lettere, der fich jur Berichworung hinneigte, von der Begeifterung des Rathe ber Kunfbundert hingeriffen murde. "Bolferepra-"sentanten, fagte er, ihr befindet euch nicht in gewohn"lichen Umstanden; ihr steht auf einem Bulfane. Gestern "war ich tubig, ale ihr mich rieft, um mir das Berle-"gungedefret ju eröffnen, und mich mit ber Ausführuna "Deffelben zu beauftragen. Alsbald versammelte ich meine "Waffengefahrten; wir flogen zu eurer Sulfe herbei. "Wolhlan! heute überhäuft man mich mit Berlaumdungen! "Man fpricht von Cafar, von Crommell, von militairis "icher Berrichaft. Batte ich die Freiheit meines Landes "unterdrucken gewollt, fo hatte ich mich dem Befehle, den "ilyr mir ertheilt habt, nicht gefügt; ich hatte nicht nothig "gehabt, dieje Gewalt aus euren Banden zu empfangen. "Ich fdivore es euch, Reprafentanten des Bolts, das "Baterland hat feinen eifrigeren Bertheidiger als mich; "indeffen auf euch allein beruht fein Beil. Es befteht feine "Regierung mehr: vier von den Direfroren haben ihr Umt "niedergelegt, der funfte (Moulins), ift um feiner Sicher-"beit willen unter Aufficht geftellt morden; ber Rath ber "Funfhundert ift getheilt, es bleibt nur noch der Rath der "Alten. Er ergreife Dagregeln; er rede; ich bin gur Boll-"liebung bereit. Retten wir die Freiheit, retten wir die "Gleichheit." Ein republikanisches Mitglied, Linglet, erhob fich jest und fagte ju ihm: "General, wir geben Ihren "Borten Beifall: Schworen Gie Daber mit und Gehorfam "der Berfaffung des Jahres III., welche allein die Repu-"blit aufrecht erhalten fann." Es mare um ihn gefchehen gewesen, wenn diefer Borfchlag wie im Rathe der Funfhundert angenommen worden mare. Er überraschte den Rath, und Bonaparte mar einen Augenblick befturgt. tein bald erwiederte er : "Die Berfaffung des Jahres III., "ihr habt feine folche mehr. Ihr habt fie am 18. Frut-"tidor (4. Sept. 1797) verlett; ihr habt fie am 22. Flo-"real (11. Mai 1798) verlett; ihr habt fie am 30. Prai-"rial (18. Juni 1799) verlett. Die Berfaffung! alle Par-"theien rufen fie an, und alle haben fie verlett; fie fann

"für und fein Rettungsmittel feyn , weil fie von niemand "mehr geachtet wird. Da die Berfaffung verlett ift, fo "bedurfen wir eines andern Bertrage, neuer Garantien." Der Rath gab ben Bormurfen, Die Bonaparte an ihn richtete, Beifall, und erhob fich jum Beichen ber Billi-

aung.

Durch den leicht errungenen Erfolg feines Schritte im Rathe ber Alten getauscht, meinte Bonaparte, seine blofe Gegenwart werbe ben fturmischen Rath der Bunfhundere befanftigen. Er begibt fich babin, an ber Spipe einiger Grenadiere, die er an der Thure, allein boch im Innern bes Gaals, lagt, und tritt allein mit entbloftem Saupte vor. Bei ber Erscheinung ber Bajonette erliebt fich Der gange Rath mit ploglicher Bewegung. Die Gefetgeber, welche feinen Gintritt fur die Lofung gur militairifden Gewalt halten, laffen jugleich den Schrei ertonen : Geachter! nieder mit dem Diftator! Mehre Mitglieder fturgen ihm entgegen ; der Republifaner Bigonet faßt ihn am Arme, und fagt: Bas machen Gie, Bermegener! Ent= fernen Gie fich; Gie verlegen bas Beiligthum ber Gefege! Bonaparte erblagt, wird befturgt, weicht Burud, und wird von den Grenadieren, die ibm gur Bebedung gedient hatten, fortgezogen.

Geine Entfernung beschwichtigte bie fturmifche Bemegung des Rathe nicht. Alle Mitglieder fprachen jugleich; alle folugen Dagregeln des öffentlichen Bohle und ber Bertheidigung vor. Man überhaufte Lucian Bonaparte mit Bormurfen: diefer rechtfertigte feinen Bruder , wiewohl mit Schuchternheit. Rach vielen Bemulyungen gelingt es ihm , die Rednerbulne ju befteigen, um ben Rath aufzufordern, feinen Bruder mit weniger Strenge ju beurtheilen. Er verficherte, er habe feinen Plan gegen die Freiheit gefaßt, und erinnerte an feine Dienfte; allein fogleich erhoben fich mehre Stimmen, und fagten: Er bat Diefen Dienften fo eben allen Berth geraubt: nieber mit bem Diftator! nieder mit dem Enrannen! Der Larm wurde nun heftiger als je, und man verlangte, der General Bonaparte folle des Schutes ber Gefete fur verluftig erflart merden. - "Bie! fagte Lucian, ihr wollt, ich folle die Achterflarung gegen meinen Bruder aussprechen? - Ja, ja, die Achterklarung, das

gebührt den Tyrannen." Man schlug vor, und brachte mitten in der Berwirrung zur Abstimmung, daß der Rath sich für permanent erklare; daß er sich sofort nach seinem Pallaste in Paris verfüge; daß die zu Saint-Cloud versammelten Truppen zu der Garde des gesetzgebenden Korpers gehören, und daß der Oberbefehl über sie dem Generale Bernadotte anvertraut werde. Betäubt durch alle diese Vorschläge und durch die Achterklärung, die er, wie die übrigen Anträge, angenommen glaubte, verließ Lucian den Präsidentenstuhl, bestieg die Rednerbühne und sagte in der hestigsten Bewegung: "Da ich mir im Kreise dieser "Versammlung kein Gehor verschaffen konnte, so lege ich mit einem tiesen Gefühle beleidigter Würde das Zeichen der Volksmagistratur nieder." Zu gleicher Zeit legte er

feine Dlube, feinen Mantel, und feine Scharpe ab.

Mittlerweile hatte Bonaparte einige Mube gehabt, fich nach seinem Austritte aus bem Rathe ber Funfhundert von feiner Befturgung zu erholen. Un Bolte - Scenen wenig gewohnt, mar er tief erfcuttert. Geine Offiziere umring. ten ihn und Gienes, der mehr revolutionnaire Erfahrung batte, rieth, feine Beit ju verlieren, und Gewalt ju gebrauchen. Der General Lefebre ertheilte fofort den Befehl, Lucian aus dem Rathe ju holen. Gine Abtheilung drang in den Saal, naberte fich dem Prafidentenftuble, auf meldem Lucian wieder faß, nahm ihn in ihre Reihen, und kehrte mit ihm zu den Truppen zuruck. Gobald Lucian ben Gaal verlaffen hatte, ftieg er neben feinem Bruber ju Pferde, und redete, obichon feines gefehlichen Rarafters beraubt, die Eruppen als Prafident an. 3m Ginverftandniffe mit Bonaparte, erfand er die nachher oft wiederholte Fabel, daß im Rathe der Funfhundert Dolche gegen ben General gezucht worden fenen, und rief: "Burger = Gol-"baten, der Prafident des Rathe ber Funfhundert erflart peuch, daß die unermegliche Mehrzahl diefes Rathe in Diefem Augenblice unter ber Schreckensberrichaft einiger "mit Dolchen bewaffneten Reprafentanten ftel)t, welche Die "Buhne belagern, ihren Collegen den Tod drohen, und "die abscheulichsten Beschluffe erzwingen! . . . General, und ihr Goldaten, und ihr alle, Burger, ihr werdet als "Gefengeber Franfreiche nur Die anerkennen, welche fich "du mir verfügen werden! Die, welche in der Drangerie

"bleiben, vertreibe man mit Gewalt. Diese Rauber sind "nicht mehr Repräsentanten des Bolks, sondern die Re"vräsentanten des Dolchs." Nach dieser wuthenden Aufreizung der Soldaten von Seiten eines mitverschworenen Präsidenten, der, wie gewöhnlich, die, welche er ächten wollte, verläumdete, nahm Bonaparte das Wort: "Sol"daten," sagte er, "ich habe euch zum Siege geführt; kann "ich auf euch zählen?" — Ja! ja! es lebe der General!
"— Soldaten, man hatte Ursache zu glauben, der Nath "der Fünschundert werde das Baterland retten; er über"läßt sich im Gegentheile dem schrecklichsten Partheizanke;
"Unruhestister suchen ihn gegen mich auszwiegeln! Sol"daten kann ich auf euch zählen?" — Ja! ja! es sebe "Bonaparte! "Wohlan, ich werde sie zur Bernunft brin"gen." Alsbald ertheilte er einigen Stabkoffizieren, die ihn umgaben, den Besell, den Saal der Fünschundert

au raumen.

Der Rath mar feit Lucians Entfernung eine Beute ber hochsten Ungft und ber größten Unschluffigfeit. Ginige Mitglieder ichlugen vor, ben Gaal in Maffe zu verlaffen, und in Varis in der Mitte des Bolfs Schus ju fuchen. Undere wollten, die National = Reprafentation folle ihren Posten nicht verlaffen, und allen Beleidigungen ber Gemalt Trop bieten. Mittlerweile bringt eine Truppe Grenadiere in den Caal, ruct langfam vor, und ber Offigier, ber fie befehtigt, notificirt bem Rathe ben Befehl, fich zu zerftreuen. Der Deputirte Prudhon erinnert den Offizier und feine Goldaten an die Achtung vor den Ermablten bes Bolfs; der General Jourdan macht fie ebenfalls auf das Ungeheure eines folden Frevels aufmertfam. Einen Augenblick bleibt Diese Truppe unschluffig; allein eine Berftartung dringt in gefchloffener Colonne ein. General Leclere ruft : "Im Namen bes Generals "Bonaparte, der gesetgebende Rorper ift aufgelost; Die "guten Burger mogen fich entfernen. Grenadiere vor-"marts!" Bon allen Banten ertont Gefdrei ber Entruftung, allein der Larm der Trommeln übertont es bald. Die Grenadiere rucken langfam und mit gefälltem Bajonette in der gangen Breite der Orangerie vor. trieben fie Die Gefengeber vor fich her, Die noch beim Binausgehen ben Ruf: es lebe bie Republif! ertonen laffen. Um halb feche Uhr am 19. Brumaire bes Jahres VIII. (9. Nov. 1799) gab es keine National-Re-

prafentation mehr.

So murde diese Berlehung des Gesess, dieser Gewaltstreich gegen die Freitzeit vollbracht. Die Gewalt begann ihre Herrschaft. Der 18. Brumaire war der 31.
Mai des Heers gegen die Nationalvertretung, mit dem
Unterschiede, daß er nicht gegen eine Parthei, sondern
gegen die Bolksmacht gerichtet war. Allein die Gerechtigkeit erfordert, den 18. Brumaire von seinen Folgen zu
unterschieden. Man konnte damals glauben, das Heer
sey nur ein Hulfsgenosse der Nevolution, wie am 13. Bendemiaire, wie am 18. Fruktidor, und diese unvermeidliche Beränderung werde nicht zum Bortheile eines Menschen ausschlagen, eines einzigen Menschen, der bald
Frankreich in ein Regiment verwandeln, und in der bisher von einer so großen moralischen Erschütterung bewegten Welt nichts horen lassen werde, als die Tritte seines
Geeres und das Geräusch seines Willens.

## Ronfulat.

## Vierzelntes Kapitel.

Bom 10. Nov. 1799 bis zum 2. Dez. 1804.

Soffnungen ber verschiedenen Partheien nach bem 18. Brumgire. - Provisorische Regierung. - Berfaffung von Gieves; fie wird in der Ronfular : Berfaffung des Jahres VIII. entftellt. — Bildung der Regierung; Bonaparte's friedliche Absichten.
— Feldzug nach Italien; Sieg bei Marengo. — Allgemeiner Friede: auf dem Festlande durch den Vertrag von Luneville; mit England durch den Bertrag von Amiens. — Berschmels jung ber Partheien; innere Bohlfahrt Rranfreichs. - Ghr= füchtiges Softem des erften Ronfuls; er konstituirt die Beiftlichteit burch bas Ronfordat von 1802 im Staate wieder; ftiftet einen militairischen Ritterorden vermittelft der Ehrenlegion; vervollständigt biefe Ordnung ber Dinge burch bas lebenslängliche Konfulat. — Wiedereröffnung der Feindseligkeiten mit Eng= land. - Berfdwörung burch Georges und Pichegru. - Der Rrieg und die Berfuche ber Royaliften bieten ben Bormand jur Ers richtung bes Raiferthums. - Rapoleon Bonaparte mird jum erblichen Raifer ernannt, und vom Dabfte am 2. Dezember 1804 in der Rirche Rotre : Dame gefalbt. — Allmähliges Ab-tenfen von der Bahn der Revolution. — Fortschritte der absoluten Gewalt mahrend ber vier Jahre bes Ronfulats.

Der 18. Brumaire erlangte eine ungeheure Popularität. Man fal in diesem Ereignisse nicht die Erliebung eines einzigen Mannes über die Rathe des Bolks; nicht das Ende der großen Bewegung des 14. Julius, mit welcher die National = Existenz begonnen hatte. Der 18. Brumaire erschien nur als ein Herold der Hoffnung und der Wiederherstellung. Obschon die Nation sehr ermüdet und sehr wenig geeignet war, eine Souverainetat zu vertheidigen, die eine Burde für sie, und seit der Pobel sie ausgeübt hatte, ein Gegenstand ihres eigenen Spotts ge-

worden war, so glaubte sie doch so wenig an Defpotisnus, daß niemand ihr im Stande zu seyn schien, sie zu unterjochen. Man fühlte das Bedürfniß, sich unter einer geschickten Hand zu erholen, und Bonaparte eignete sich dazu als großer Mann und als siegreicher General. Aus diesem Grunde erklarte sich jedermann, die Re-

publifaner des Direktoriums ausgenommen, für den 18. Brumaire. Die Berletzung der Gefetze und die Gewaltftreiche gegen die Nationalversammlungen waren im Laufe der Revolution so haufig gewesen, daß man sich gewohnt hatte, sie nicht mehr nach ihrer Gesemäßigkeit, sondern nach ihren Folgen ju beurtheilen. Bon Sienes Parthei bis ju den Royaliften von 1788, munfchte fich Jeder Gluck zu dem 18. Brumaire, und eignete fich die funftigen politischen Bortheile diefer Beranderung gu. Die gemäßigten Constitutionnellen glaubten, die Freiheit werde befinitiv begrundet werden; die Royalisten, welche biefe Epoche unserer Revolution auf hochst unpaffende Weise mit der Epoche von 1660 in der englischen Revolution verglichen, wiegten fich mit ber hoffnung, bag Bona-parte Monks Rolle beginnen, und bald die Monarchie der Bourbons wieder herftellen merbe. Die eben nicht fehr einsichtsvolle und nach Rube strebende Daffe rechnete auf die Biederkelyr der Ordnung unter einem machtigen Proteftor; Die geachteten Rlaffen und die Chrgeizigen erwarteten von ihm ihre Umneftie oder ihre Erhebung. Bahrend ber brei Monate bie auf ben 18. Brumaire folgten, waren Beifall und Erwartung allgemein. Dan hatte eine provisorische Regierung ernannt, die aus drei Ronfuln, Bonaparte, Sienes, und Roger-Ducos, be-ftand, so wie zwei gesetzgebende Commissionen, die be-auftragt waren, die Berfassung und eine definitive Ordnung ber Dinge vorzubereiten.

Die Konsuln und die beiden Commissionen wurden am 21. Brumaire eingesetzt. Diese provisorische Regierung schaffte das Gesetz über die Geiseln und über die gezwungene Anleihe ab; erlaubte die Rückkelyr der seit dem 18. Fruktidor geächteten Priester, und entließ auß den Gefängnissen und aus der Republik die Ausgewanderten, welche, durch Schiffbruch an die Kufte von Calais geworsen, in Frankreich seit vier Jahren gefangen saßen, und die harte Strafe der bewaffneten Auswanderung erduldeten. Alle diese Maßregeln wurden selhr gunsstig aufgenommen. Allein die öffentliche Meinung emporte sich über die Proscription, die man sich gegen die überspannten Republikaner erlaubte. Siedenunddreißig von ihnen wurden zur Deportation nach Guyana verurtheilt, einundzwanzig unter polizeiliche Aufsicht im Departement der niedern Charente gestellt, und zwar durch einen einsachen Beschluß der Konsuln auf den Bericht des Polizeinninistere Fouché. Man liedte die Leute nicht, welche die Regierung strafte; aber man erhob sich gegen eine so willkuhrliche und ungerechte Handlung. Auch bebten die Konsuln vor ihrem eigenen Werke zurück; sie verwandelten die Deportation in bloße polizeiliche Aufsicht, und hoben bald auch diese auf.

Bald fam es zu einem Bruche zwischen den Urhebern des 18. Brumaire, während der Dauer ihrer provisorischen Gewalt; er machte jedoch nicht viel Aufsehen, weil er im Schoofe der gesetzgebenden Commissionen statt hatte. Die neue Verfossung war die Ursache desselben. Sienes und Bonaparte konnten sich in dieser hinsicht nicht verständigen; jener wollte Frankreich Institutionen geben,

Diefer es als Gebieter regieren.

Sieves Verfassungsentwurf, welcher in der Konsularverfassung des Jahres VIII. entstellt wurde, verdient,
wenn auch nur als legistative\*) Merkwürdigkeit bekannt
zu werden. Sieves schied Frankreich in drei politische Abtheilungen, in die Gemeinde, in die Provinz oder das Departement, und in den Staat. Jede derselben hatte ihre administrativen und richterlichen Gewalten in hierarchischer Ordnung: die erste die Municipalitäten und Friedensgerichte, so wie die Tribunale erster Instanz; die zweite, die Volkspräsekturen und die Appellationsgerichte; die dritte die Centralregierung und den Cassationshof. Es gab zur Besehung der verschiedenen Funktionen, der

<sup>&#</sup>x27;) Diese Berfassung ift uns von einem Conventsmitgliede mitgetheilt worden, das durch mehre Unterhaltungen mit Siepes über diesen Gegenstand in den Stand gesetzt wurde, die Triebfedern seiner noch wenig bekannten politischen Maschine genau zu beschreiben.

Gemeinde, des Departements und des Staats Notabilitateliften, auf denen die vom Bolke vorgeschlagenen Canbidaten verzeichnet waren.

Die pollziehende Gewalt ruhte in dem Proclamateur-Electeur, dem bochften unabsetbaren und unverantwortlichen Beamten, der beauftragt mar, die Ration nach außen zu reprafentiren, und die Regierung mit Bulfe eines berathenden Staatsrathe und eines verantwortlichen Ministeriums zu bilben. Der Proflamateur = Glefteur wahlte, aus ben Candidaten - Bergeichniffen, Richter, von ben Friedensgerichten bis jum Caffationshofe; Bermaltungebeamte, vom Maire bis ju den Miniftern. er felbst fonnte nicht regieren; Die Gewalt murbe vom

Staatsrathe geleitet, vom Ministerium ausgeubt.

Die Gesetgebung entfernte sich von der bis jest ub-lichen Form; sie horte auf, eine berathende Berfammlung zu seyn, und wurde zum Gerichtshofe. Bor ihr vertheidigten der Staatsrath im Namen der Regierung, und das Tribunat im Namen des Bolfs, ihre gegenseitigen Antrage. Ihr Ausspruch war Gesey. Sieves hatte, wie es icheint, die Absicht, ben gewaltsamen Ufurpationen der Partheien Ginhalt ju thun, und die Souverainetat zwar dem Bolke zuzuweisen, aber ihre Schran-ten in ihr felbst zu finden. Diese Absicht leuchtet aus dem verwickelten Spiele seiner politischen Maschine her-vor. Die aus dem Zehntheile der ganzen Bevolkerung bestehenden Urversammlungen ernannten die Candibaten ber Gemeindelifte. Bahlfollegien, die ebenfalls von diesen Berfammlungen ernannt murden, mabl= ten aus der Gemeindelifte das bobere Bergeichniß ber Provinzialcandidaten, und aus dem Provinzialverzeichniffe das Berzeichniß der Nationaleandidaten. In allem, mas die Regierung betraf, beftand wechselfeitige Controle. Der Proflamateur-Elefteur nahm feine Beamten aus den vom Bolke vorgeschlagenen Candidaten, und das Bolf konnte die Beamten badurch abfegen, daß ce fie von den Candidatenliften verschwinden ließ, von denen die erfte alle zwei Jahre, die zweite alle funf Jahre, und die britte alle zehn Jahre erneuert wurde. Allein in die Ernennung ber Tribunen und ber Gefengeber, beren Befugniffe rein vollethumlich waren, mifchte fich ber Pro-

Plamateur . Elefteur nicht.

Um jedoch in den Schoof diefer Beborde felbft ein Gegengewicht zu legen, trennte Gieves die Initiative und bie Erorterung bes Gefeges, die dem Tribunate guftanben, von der Unnahme deffelben, die der gesetgebenden Berfammlung gutam. Allein auffer diefer Berfdiedenheit ber Prarogativen murden ber gefetgebende Rorper und Das Tribunat nicht auf gleiche Beife gewählt. Das Tribunat bestand von rechtswegen aus den hundert ersten Mitgliedern der Nationalliste, mogegen der gesetzgebende Rorper von den Bablfollegien unmittelbar gewählt murde. Da die Tribunen thatiger, larmender, popularer feyn mußten, fo murden fie auf Lebenszeit, und durch ein fehr langfames Berfahren, ernannt, bamit fie nicht in einem Augenblicke der Leidenschaft, und, wie man dieß bieber in den meiften Berfammlungen gefeben batte, mit radfüchtigen, den Umftur; des Beftelenden bezweckenden, Planen ihre Funktionen übernahmen. Da bei ber andern Berfammlung, ber nur die ruhige und uneigennugige Beurtheilung des Gefetes oblag, nicht diefelbe Gefahr brobte, fo war ihre Erwählung unmittelbar und ihre Gemalt vorübergebend.

Endlich bestand, als Ergänzung aller andern Gewalten, eine erhaltende Körperschaft, die weder besehlen noch handeln konnte, und bloß die Bestimmung hatte, sur die regelmäßige Existenz des Staats zu sorgen. Diese Körperschaft war das konstitutionnaire Geschwor-nengericht, oder der Erhaltungssenat; er sollte für das politische Geseh seyn, was der Cassationshof für das bürgerliche war. Das Tribunat, oder der Staatsrath, appellirten an diesen Senat, wenn das Urtheil des gesehgebenden Körpers der Verfassung nicht gemäß war. Er war zudem besugt, ein allzu ehrgeiziges Regierungshaupt, oder einen allzu populären Tribun in seine Mitte aufzunehmen, vermöge des Rechts der Absorption (der Einsaugung); und als Senator war man zu jedem andern Amte unfähig. Er wachte auf solche Weise doppelt über das Wohl der Republik, sowohl durch die Erhaltung des Grundgesehes als durch die Beschühung der Freiheit gegen

ben Chrgeis der Denschen.

Was man auch von dieser Berfassung, die zu gut geordnet scheint, um anwendbar zu seyn, halten mag, so kann man doch die ungeheure Geisteskraft und selbst die großen praktischen Kenntnisse, welche sie diktirt haben, nicht in Abrede ziehen. Sienes brachte dabei die Leidenschaften der Menschen zu wenig in Anschlag; er machte zu vernünftige Wesen und gehorsame Maschinen aus ihnen. Er wollte durch geschickte Ersindungen die Missbräuche der menschlichen Versassungen vermeiden, und deren Tod, nämlich dem Despotismus, von welcher Seite er auch kommen möchte, alle Thore verschließen. Ich glaube wenig an die Wirssamseit der Constitutionen; ich glaube in solcher Zeit nur an die Stärke der Partheien, an ihre Herrschaft, und, von Zeit zu Zeit, an einen Vergleich derselben. Allein ich erkenne auch an, daß, wenn je eine Versassung der Zeit angemessen, es die von Sieves für das Frankreich des Jahres VIII. entsworfene war.

Nach einer Probe von zehn Jahren, die nur außschließliche Herschaften gezeigt hatten; nach dem stets heftigen Uebergange von den Constitutionnellen des Jahres
1789 zu den Givondisten, von den Givondisten zu den
Mauern des Bergs, von den Mauern des Bergs zu den
Reaktionnairen, von den Neaktionnairen zu dem Direktorium, von dem Direktorium zu den Rathen, von den
Rathen zu der bewassneten Macht, konnte nur sie noch
Ruhe und öffentliches Leben gewähren. Man war der
abgenügten Verfassungen mude, und jene des Sieves
war neu; man wollte keine außschließlichen Menschen
mehr, und sie verhütete durch die vorsichtige Art der
Stimmgebung, die plotsliche Gewalt, sowohl der Gegenrevolutionnaire, wie zu Ansang des Direktoriums, als der
heftigen Demokraten, wie gegen das Ende dieser Regierung. Es war eine Verfassung der Gemäßigten, geeignet,
eine Revolution zu schließen, und ein Bolk zu beruhigen. Allein eben, weil sie eine Verfassung der Gemäßigten war, eben weil die Partheien nicht mehr Feuer
genug hatten, um ein Geses der Herrschaft zu verlangen,
konnte sich ein Mann sinden, der stärker war als die
niedergeschlagenen Partheien und die gemäßigten Geses

geber, ber biefes Gefet verwarf, ober es, wenn er es

auch annahm, migbrauchte. Dieß gefcah.

Bonaparte wohnte den Berathungen bes conftituirenben Ausschuffes bei; er faßte Alles, mas in Gienes Ideen feine Plane fordern fonnte, mit dem ihm eigenen Berricherinftinfte auf, und bewirfte Die Bermerfung alles Hebrigen. Gienes bestimmte ihm die Stelle eines Großwahlers mit feche Millionen Ginfunften und einer Leibmache von dreitaufend Mann, den Pallaft von Berfailles jur Bohnung, und die gange außere Reprafentation der Republif. Allein die wirkliche Regierung follte zwei Ronfuln zufallen, einem Rriegs - und einem Friedenekonful, an die Giepes im Jahre III. nicht dachte, die er aber im Jahre VIII. annahm, ohne Zweifel, um fic ben Ideen der Beit ju fugen. Diefes unbedeutende Umt fagte Bonaparte'n feineswegs ju. "Und wie haben Gie "fich einbilden fonnen, fagte er, daß ein Dann von eige-"nem Salente und Chrgefühle fich ju der Rolle eines Daft-"ichweins mit einigen Millionen bequemen werde." Diesem Augenblicke an war feine Rede mehr davon. ger - Ducos und die meiften Mitglieder bes Ausschuffes erflarten fich fur Bonaparte; und Sienes, ber bie Erorterung hafte, fonnte oder wollte feine Ideen nicht vertheidigen. Er fab, daß die Gefete, die Menichen, Frantreich der Gnade bes Mannes, ju beffen Erhebung er beigetragen hatte, preisgegeben maren.

Am 24. Dez. 1799 (4. Nivose Jahr VIII.), fünfundvierzig Tage nach dem 18. Brumaire wurde die Constitution des Jahres VIII. verfündet: sie bestand aus den Trümmern der Verfassung des Sieves, die in eine Berfassung der Knechtschaft umgewandelt worden war. Die Regierung wurde in die Hande des ersten Konsuls gelegt, der zwei Konsuln mit consultativer Stimme zu Gehüssen hatte. Der Senat, ursprünglich von den Konsuln ernannt, wählte selbst aus dem Verzeichnisse der Nationalcandidaten die Mitglieder des Tribunats und des gesetzebenden Körpers. Die Regierung allein hatte die Initiative der Gesetz. Also seine Wahlmanner mehr, welche die Candidaten der verschiedenen Verzeichnisse, die Tribunen und die Gesetzeter ernennen; keine unabhängige Tribunen mehr, welche aus eigener Bewegung die Sache des Volks

vor ber gesetgebenden Berfammlung führen, feine gefetgebende Berfammlung mehr, die unmittelbar aus dem Schoofe der Nation hervorgegangen, und nur ihr verantwortlich ift; fury feine politische Nation mehr. Statt alles beffen eriftirt ein allmächtiger Ronful, ber, General und Diftator, über die Beere und über die Gewalt verfügt; ein Staatsrath, bestimmt, ber Ufurpation gur Borbut gu Dienen; endlich ein Genat von achtzig Mitgliebern , beren einziges Gefchaft es ift, das Bolf zu annulliren, Tribunen ohne Macht, und ftumme Geschgeber zu mablen. Leben geht von der Nation jur Regierung über. Gienes Berfaffung biente einer Schlechten Ordnung ber Dinge jum Man muß bemerfen, daß bis jum Sabre Bormande. VIII. alle Berfaffungen aus bem Gefellichaftevertrage ents fprungen maren, und daß fie fpater bis 1814 alle aus

Sieyes Berfaffung entsprangen.

Die neue Regierung constituirte sich sofort. Bonaparte wurde erster Konsul, und gesellte sich als zweiten und als dritten Konsul Cambacérès, einen Rechtsgelehreten und ein ehemaliges Mitglied der Ebene im Convente, und Lebrun, ehemaligen Mitarbeiter des Kanzlers Maupeou, bei. Er hoffte mit ihrer Hülfe auf die Revolutionnaire und auf die gemäßigten Royalisten zu wirken. In derselben Absicht wurden auch der Ex-Abelige Tallehrand, und der Ex-Anhänger des Bergs Fouché, jener als Minister der auswärtigen Angelegenheiten, dieser als Polizeiminister angestellt. Siehes war sehr abgeneigt, sich Fouché's zu bedienen, allein Bonaparte wollte es. Wir bilben, sagte er, eine neue Epoche; wir dürsen und in Bezziehung auf das Vergangene nur des Guten erinnern, und müssen das Bose vergessen. Es galt ihm gleich, welcher Fahne man bisher gefolgt war, wenn man nur unter die seinige trat, und besonders alte Gesährten des Royalismus oder der Revolution mit sich zog.

Die zwei neuen und die austretenden Konsuln ernannten, ohne die Wahlbarkeitslisten abzuwarten, sechzig Senatoren; die Senatoren ernannten hundert Tribunen und dreihundert Gesetzeber; und die Urheber des 18. Brumaire theilten die Staatsamter als die Beute ihres Sieges unter sich. Doch muß man zur Steuer der Wahrheit sagen, daß die gemäßigte liberale Parthei bei dieser Theilung vorherrichte, und daß, fo lange fle ihren Ginfluß behauptete, Bonaparte auf gelinde, vortheilhafte und republifanische Beife regierte. Die dem Bolle gur Unnahme vorgelegte Berfaffung des Jahres VIII. wurde von drei Millionen eilf taufend und fieben Burgern genehmigt. Berfaffung von 1793 hatte eine Million, acht mal hundert ein taufend, neun hundert und achtzehn Stimmen erhalten; und jene des Jahres III. eine Million fieben und funfzig taufend, dreibundert und neunzig. Das neue Gefet befriebigte die gemäßigte Daffe, der weniger an ihren Garantien als an ihrer Ruhe gelegen mar, mogegen ber Codex von 93 nur in der niedern Klaffe Unbanger gefunden hatte; und jener des Jahres III. fowohl von den Demofraten als von den Royalisten verworfen worden war. Die Berfaffung von 1791 mar allein allgemein gebilligt, und von gang Franfreich beschworen worden, obicon man fie feiner individuellen Unnahme unterworfen hatte. Um dem Bunfche der Republit zu entsprechen, machte der erfte Ronful England Friedensvorschlage, Die es verwarf. Er munichte fich mit Recht den Schein der Dagigung ju geben, und feiner Regierung, bevor er unterhandelte, den Glang neuer Giege ju verleihen. Die Fortsehung des Rriegs murde daher be-Schloffen, und die Konfuln erließen eine Proflamation, die in fo fern merfmurdig mar, als fie fich an Gefuhle mandten, Die bei der Ration neu waren. Bisher hatte man fie jur Bertheidigung der Freiheit unter die Baffen gerufen, jest fing man an, fie im namen ber Ehre aufgu-"Frangofen, ihr municht den Frieden. muntern. "Regierung wunscht ihn mit noch großerem Gifer: er war "der Gegenftand ihrer erften Bunfche, das Biel aller ihrer "Schritte. Das englische Ministerium verwirft ibn; bas "englische Ministerium bat das Geheimniß seiner abscheu-"lichen Politif verrathen. Frankreich gerreißen, feine Gee-"macht und feine Safen vernichten, ce von der Rarte Gu-"ropas ftreichen, oder zu einer Dacht zweiten Rangs "berabwurdigen, alle Nationen bes Seftlandes in ewiger "Spaltung erhalten, um fich des Sandels aller ju be-"machtigen und fich mit ihrem Raube ju bereichern: dieß "find die graflichen Bortheile, die ju erlangen England "Gold ausstreut. Bersprechungen verschwendet, und uns "aufhorlich Ranke fpinnt. Un euch ift es, ben Frieden

"zu gebieten; um ihn zu gebiefen braucht man Geld, "Sisen und Goldaten; mogen alle sich beeilen, den Tris, but zu entrichten, den sie der gemeinsamen Bertheidisgung schuldig sind; mogen sich die jungen Burger erabeben! Nicht mehr für Faktionen, nicht mehr für die "Wahl von Tyrannen werden sie sich bewaffnen, sondern "für die Garantie des Theuersten, was sie besigen, für "Frankreichs Ehre und für die heiligen Interessen der

Menfchheit!"

Holland und die Schweiz waren in dem vorigen Feldzuge gegen eine feindliche leberziehung ficher gestellt morden. Der erste Konsul zog alle Streitkräfte der Repusblik am Rhein und an den Alpen zusammen. Er übers trug Moreau den Oberbefehl über bas Rheinheer und zog selbst nach Italien. Um 16. Floreal des Jahres VIII. (6. Mai 1800) gieng er zu biesem glanzenden Feldzuge ab, der nur vierzig Tage dauerte. Es lag ihm viel daran, beim Beginne feiner Gewalt nicht lange von Paris entfernt ju bleiben, und besondere, den Rrieg nicht unentschieden ju laffen. Der Feldmarfchall Delas hatte hundert und breißig taufend Mann unter den Baffen; er war im Besige von gang Italien. Das ihm entgegengestellte republikanische heer belief sich nicht auf vierzig taufend Dlann. Er ließ den Feldmarfchall - Lieutnant Dtt mit dreißig taufend Mann vor Genua, und mar-Schirte gegen bas Corps bes Generals Guchet. Er jog in Nigja ein, und machte Mienen, über ben Bar ju gehen, und in die Provence einzudringen. In diesem Augenblicke überstieg Bonaparte den großen St. Bern-hard an der Spige eines Reserve- Heerd von vierzig taufend Mann; jog im Rucken von Melas nach Stalien hinab; ruckte in Mailand am 16. Prairial (5. Juni) ein, und brachte die Deftreicher zwischen sich und Guchet. Melas, bessen Dperationelinie durchschnitten mar, jog sich eilends nach Nigga, und von da nach Turin gurud, errichtete fein Sauptquartier ju Aleffandria, und entschloß fich, feine Berbindungen durch eine Schlacht wieder angufnupfen. Um 9. Junius erfocht die Borbut der Republifaner einen glorreichen Sieg bei Montebello, beffen Bauptelyre dem Generale Lannes gebuhrte. Allein am 14. Junius (25. Prairial) wurde Italiens Schickfal in der Ebene von Marengo entschieden: die Desterreicher wurden vernichtet. Da sie den Uebergang über die Bormida nicht durch einen Sieg hatten erzwingen können, so standen sie ohne einen Ruckzugsweg zwischen Suchet's Heere und jenem des ersten Konsuls. Um 15. wurde ihnen, gegen die Berpflichtung der Uebergabe aller festen Plate Piemonts, der Lombardei und der Legationen gestattet, sich hinter Mantua zurückzuziehen, und so errang man durch den Sieg bei Marengo den Besit von ganz Italien.

Achtzehn Tage nachber war Bonaparte wieder in Varie. Man empfing ihn mit allen Beichen ber Bewunderung, Die eine fo erstaunliche Thatiafeit und fo entscheidende Die Begeifterung war allgemein; man Siege erregten. erleuchtete die Stadt freiwillig, und die Menge ftromte nach ben Tuilerien, um ihn zu feben. 2Bas bie offentliche Freude noch vergrößerte, mar die hoffnung eines naben Briedens. Der erfte Ronful wohnte, am 25. Deffidor, bem Jahredfeste des 14. Julius bei. 216 die Offiziere ihm Die dem Reinde abgenommenen Rabnen überreichten, fo fagte er ihnen: "Sagen Sie nach Ihrer Ruckfehr in bas "Lager den Goldaten, daß das frangofifche Bolf auf den "1. Bendemiaire, an welchem wir das Jahresfest ber Re-"publit feiern, entweder die Berfundigung des Friedens, "ober falls der Feind demfelben unüberwindliche Sinderniffe "in ben Weg ftellen follte, neue Rahnen, als Frucht neuer "Siege erwarte." Allein ber Friede ließ noch ein wenig langer auf fich warten.

In der Zeit vom Siege bei Marengo bis zum allgemeinen Friedensschlusse war der erste Konsul hauptsächlich bemuht, das Bolk zu beruhigen, und die Zahl der Unzufriedenen dadurch zu vermindern, daß er die verdrängten Faktionen wieder in den Staat eintreten ließ. Er zeigte sich sehr gefällig gegen die Partheien, die ihren Systemen entsagten, und sehr gunstreich gegen die Häupter, die ihren Partheien entsagten. Da man sich in einer Zeit des Eigennuges und der Erschlaffung befand, so erreichte er seinen Zweck ohne Muhe. Schon waren die Geächteten des 18. Frustidor zurückgerusen worden, mit Ausnahme einiger royalistischen Berschworenen, wie Pickegru, Willot u. s. w. Bonaparte stellte sogar bald solche Verbannte an, die sich, wie Portalis, Simeon, Barbe. Marbois, mehr als Geg-

ner bes Convents, benn als Gegner ber Revolution erwiesen hatten. Er hatte auch Widerspenstige anderer Art gewonnen. Die letzen Häupter der Bendee, der berüchtigte Bernier, Pfarrer von Saint 20, der an der ganzen Insurrektion Antheil gehabt hatte, Chatillon, dutichanp und Suzannet, hatten durch den Bertrag von Montlugon (17. Jan. 1800) ihren Frieden geschlossen. Ebenso wandte er sich an die Führer der Banden in der Bretagne, an Georges Cadoudal, Frotté, Laprevelaye und Bourmont. Die beiden letztern verstanden sich allein zur Unterwerfung. Frotté wurde überfallen und erschossen: und Georges, bei Grand Champon von General Brune geschlagen, kapituslirte. Der Krieg im Westen war definitiv beendigt.

Allein die Chouans, die fich nach England geflüchtet hatten, und keine andere Hoffnung mehr hatten, als ben Tod des Mannes, in welchem sich die Macht der Revolution concentrirte, befchloffen feine Ermordung. Ginige von ihnen landeten an ber frangofifchen Rufte, und begaben fich heimlich nach Paris. Da es nicht leicht war, bem erften Konfule beigufommen, so nahmen fie ihre Buflucht zu einem mabrhaft entfehlichen Romplotte. Um 3. Rivofe, um 8. Uhr Abends, follte Bonaparte durch die Straffe Saint = Nicaife in die Oper fahren. Die Berfdwornen legten ein Pulverfaß auf einen fleinen Rarren, ber Die Durchfahrt hemmte, und Saint-Regent, einer berfelben, hatte den Auftrag, es anzugunden, fobald er bas Zeichen ber Unnaberung bes erften Ronfuls erhalten murde. Bur bezeichneten Stunde fuhr Bonaparte von ben Tuilerien ab, und nahm feinen Weg burch bie Strafe Saint = Nicaife. Sein Ruticher mar gewandt genug, swi= ichen bem Rarren und ber Mauer burchzufahren; allein die Lunte war ichon angezundet worden; und faum hatte der Bagen das Ende der Strafe erreicht, ale die Bollenmaschine zerplatte, bas Stadtviertel Saint- Nicaise mit Erummern bedecfte, und ben Bagen bergeftalt erfchutterte, daß die Glafer gerbrachen.

Die Polizei, überrascht obschon von Fouché geleitet, schrieb diese Verschwörung den Demokraten zu, gegen welche der erste Konsul noch eine entschiedenere Abneigung hatte, als gegen die Chouans. Mehre von ihnen wurden eingekerkert, und hundert und dreißig durch einen bloßen

Senatsbeschluß, ben man in der Nacht verlangte und erhielt, deportirt. Endlich entdeckte man die wahren Urheber des Komplotts, und verurtheilte einige zum Tode. Bei dieser Berurtheilung ließ der Konsul die militairischen Spezialgerichte einsuhren. Die konstitutionelle Parthei sagte sich noch mehr von ihm los, und begann ihre kräftige aber nuglose Opposition. Lanjuinais und Gregoire, die sich der überspannten Parthei im Convente muthig widersept hatten, Garat Lambrechts, Lenoir-Laroche, Cabanisu. s. w. bekämpsten im Senate die ungesetzliche Proscrip tion der hundert und dreißig Demokraten; und die Tribunen Isnard, Daunon, Chenier, Benjamin-Constant, Bailleul, Chazal u. s. w. erhoben sich gegen die Spezialgerichte. Allein ein glorreicher Friede warf den Schleyer der Bergessenheit über diese neue Gewaltsüberschreitung.

Bei Marengo befiegt, und in Deutschland von Moreau gefchlagen, entschloffen fich die Defterreicher, die Waffen miederzulegen. Um 8. Januar 1801 ichloffen die Republik, Das Biener Rabinet und Das deutsche Reich ben Bertrag von Luneville. Defterreich bestätigte alle Bedingungen Des Bertrage von Campo - Formio, und trat judem Toscana dem Infanten von Parina ab. Das deutsche Reich erfannte die Unabhangigfeit ber batavifchen, ber liturgifchen, und der cisalpinischen Republit an. Der Friede murbe bald allgemein durch den Bertrag von Florenz (18. Febr. 1801.) mit dem Ronige von Meapel, der die Infel Elba und das Furftenthum Viombino abtrat; burch ben Bertrag von Madrid (29. Gept. 1801.) mit Portugal; burch ben Bertrag von Paris (8. Oft. 1801.) mit dem Raifer von Rugland; endlich durch die Praliminarien (9. Oft. 1801.) mit der Ottomanischen Pforte. Da das Restland die Baffen niederlegte, fo fab fich England zu einem augenblick-lichen Frieden gezwungen. Pitt, Dundas und Lord Granville, welche diefe blutigen Rampfe gegen Franfreich unterhalten hatten, traten aus dem Ministerium, als ihr Syftem nicht mehr befolgt werben tonnte. Die englische Opposition fullte ihre Stellen aus, und am 25. Marg 1802. vollenbete der Bertrag von Umiens die Pacififation der Belt. England willigte in alle Acquisitionen der Republik auf dem Bestlande, erkannte die untergeordneten Republiken an, und gab unfere Rolonien gurud.

Wahrend bes Seefriegs mit England mar die frangosifche Marine ganglich zu Grunde gerichtet worden. Drei hundert und vierzig Schiffe waren genommen oder vernichtet worden, und die meisten Rolonien in die Bande ber Englander gefallen. San = Domingo, die wichtigfte von allen Diefen Rolonien, batte nach Abschüttelung Des Jochs Der Beißen jene amerikanische Revolution fortgefest, Die, von den englischen Rolonien begonnen, mit den spanischen enden, und die Kolonien der neuen Welt in unabhangige Staaten verwandeln follte. Die Schwarzen von San -Domingo wollten, dem Mutterlande gegenüber, die Freiheit behaupten, die fie den Pflanzern abgerungen, und gegen die Englander zu vertheidigen gewußt hatten. Un ihrer Spibe ftand einer der Ihrigen, der berüchtigte Touffaint l'Duverture. Frankreich mußte in Diefe Revolution einwilligen, welche die Menschheit schon so viele Opfer gekoftet hatte. Die Regierung des Mutterstaats konnte in San-Domingo nicht wieder hergestellt werden; man mußte Die Bande des Bertelyes mit diefer alten Rolonie fefter knupfen, und fich dadurch die einzigen mahren Bortheile verschaffen, Die Europa gegenwartig aus Amerita gieben Statt diefe fluge Politif ju befolgen, versuchte Bonaparte eine Expedition, um die Infel ju unterwerfen. Bierzig taufend Mann wurden zu dieser unheilvollen Un= ternelmung eingeschifft. Unmöglich fonnten die Schwarzen anfänglich einem folden Beere widerfteben; allein nach ben erften Giegen lichtete Das Rlima feine Reihen, und neue Aufstande sicherten die Unabhangigfeit der Rolonie. Franfreich erlitt einen doppelten Berluft: es bußte ein Beer und vortheilhafte Bandeleverbindungen ein.

Bonaparte, beisen Hauptzweck bisher die Berschmelzung der Partheien gewesen war, richtete jest seine ganze Aufmerksamkeit auf die innere Wohlfahrt der Republik und die Organisation der Gewalt. Die alten Bevorrechteten des Abels und der Geistlichkeit waren in den Staat zurückgekehrt ohne besondere Klaffen zu bilden. Die widerspenstigen Priester konnten, vermöge eines Unterwürfigkeitseides, ihren Gottesdienst ausüben, und bezogen ihren Gehalt von der Regierung. Ein Amnestiedekret war zu Gunsten der wegen Auswanderung Angeklagten erlassen worden; es blieb nur noch eine Liste von ungefähr tausend Namen für

Die beharrlichen Unhanger ber Familie und ber Rechte bes Pratendenten. Das Friedenswerf mar vollendet. parte, welcher wohl wußte, daß man fich die Berrichaft über eine Nation am beften burch die Bermehrung ihres Boblftandes fichert, beforderte Die Entwickelung des Gewerbfleißes, und begunftigte den fo lange unterbrochenen außeren Sandel. Er verband mit seinen politischen Beweg-grunden hohere Brecke, und knupfte feinen Ruhm an Franfreiche Wohlfahrt; er durchreiste die Departemente, ließ Ranale und Bafen graben, Brucken bauen, Strafen ausbeffern, Denkmaler errichten und die Berbindungsmittel Er ließ es fich befonders angelegen fenn, fich vermebren. ale den Befchuger und Gefetgeber der Privatintereffen gu zeigen. Die Gefegbucher über die Civile, die Straf= und die Bandelbfachen, Die er um diefe Beit oder etwas fpater ent= werfen ließ, ergangten in diefer Sinficht das Bert der Revolution, und regelten die innere Eriften; der Nation auf eine ihrem wirklichen Buftande ziemlich angemeffene Beife. Erob des politischen Despotismus, hatte Franfreich unter Bonaparte's Berrichaft eine burgerliche Gefetgebung, mit der fich feine andere in europaischen Staaten, die mit der unumidrantten Regierung meift den burgerlichen Buftand Des Mittelalters beibehielten, meffen fonnte. Der allgemeine Friede, Die gemeinfame Duldung, Die Rudfebr Der Ordnung und die Schopfung des Bermaltungefpfteme verlieben der Republik bald eine andere Geftalt. Dan fing an, fich mit Strafen und Ranalen ju beschäftigen. Civilisation entwickelte fich auf aufferordentliche Beife, und Das Ronfulat mar in diefer Binficht die verftarfte Periode Des Direftoriums von feinem Beginne bis jum 18. Fruftidor.

Hauptsächlich nach dem Frieden von Amiens legte Bonaparte den Grund zu seiner fünftigen Macht. Er selbst
sagt in den Memoiren, die unter seinem Namen erschienen
sind: "Napoleons Ideen waren fest\*); allein er bedurfte
"zu ihrer Berwirklichung der Hulfe der Zeit und der Ereig"nisse. Die Organisation des Konsulats stand in keinerlei
"Widerspruch mit ihnen; sie gewöhnte an die Einheit, und

<sup>\*)</sup> Memoiren jur Geschichte Frankreichs unter Napoleon, ge-ichrieben ju Sanct heleng. 1. Bb. S. 248.

"bieß war ein erster Schritt. Nachdem dieser Schritt ge"than war, galten Napoleon die Formen und Benennungen
"der verschiedenen konstituirten Behorden ziemlich gleich.
"Er war der Revolution fremd. . . . Seine Weisheit
"bestand darin, mit dem Tage fort zu schreiten, ohne ir"gend eine Abweichung von einem gewissen sesten Punkte,
"dem Polarsterne, nach welchem Napoleon seine Richtung
"nahm, um die Revolution in den Hafen zu bringen,

"in welchen er fie geleiten wollte."

Bu Unfang bes Jahres 1802 beschäftigte er fich ju gleicher Beit mit ber Ausführung von drei großen Entwurfen, die denfelben 3med hatten. Er wollte die Rulte organifiren, und die Geiftlichkeit, die bis jest nur eine religiofe Existen, hatte, fonftituiren; durch die Ehrenlegion einen bleibenden militairifchen Orden bei dem Beere ftiften; und feine eigene Gewalt zuerft lebenslänglich und bann erblich machen. Bonaparte hatte feine Wohnung in ben Tuilerien genommen, in welchen er nach und nach die Ge-brauche und das Ceremoniell der alten Monarchen wieder annahm. Schon fann er darauf, Mittelforperschaften zwifchen fich und das Bolf ju ftellen. Geit einiger Zeit ftand er mit dem Pabste Dius VII. hinsichtlich der firchlichen Ungelegenheiten in Unterhandlung. Das berüchtigte Ronfordat, neun Erzbisthumer, einundvierzig Bisthumer Rapiteln fouf, die Beiftlichfeit in den Staat einfuhrte, und sie wieder unter die außere Berrschaft des Pabstes stellte, wurde in Paris am 15. Julius 1801 unterzeichnet und am 15. Mug. 1801 ju Rom beltatigt.

Bonaparte, der die Preffreiheit vernichtet, exceptionelle Gerichtshofe errichtet hatte, und sich immer mehr von den Grundsähen der Revolution entfernte, sah ein, daß er, ehe er weiter ging, mit der liberalen Parthei des 18. Brumaire gänzlich brechen mußte. Im Bentose des Jahres X. (März 1802.) wurden die frästigsten Tribunen durch eine bloße Verfügung des Senats ausgestoßen. Das Tribunat wurde auf achtzig Mitglieder beschränkt, und der gesetzebende Körper erlitt eine ähnliche Reinigung. Ungefähr einen Monat nachher, am 15. Germinal (6. April 1802.), legte Bonaparte, der nun keine Opposition mehr fürchtete, das Konkordat diesen Versammlungen, deren Gehorsam er auf solche Weise vorbereitet hatte, zur Genehmigung vor. Sie

nahmen es mit sehr großer Stimmenmehrheit an. Der Sonntag und die vier großen religibsen Feste wurden wieder eingeführt, und von diesem Augenblicke an, horte die Regierung auf, das Decadenspstem zu befolgen. Dieß war die erste Abweichung vom republikanischen Kalender. Bonaparre hoffte die Priesterparthei, die mehr als jede andere zum passiven Gehorsame geneigt ist, an sich zu fesseln; und auf solche Art der royalistischen Opposition die Geistlichkeit, und den Interessen der Coalition den Pahst

zu entziehen.

lys.

Das Konfordat wurde in ber Kirche Notre = Dame mit großem Pompe eingeweiht. Der Genat, der gesetgebende Rorper, bas Tribunat und die hohen Beamten wohnten Diefer neuen Ceremonie bei. Der erfte Konful begab fich in den Wagen des alten Sofes, mit der Umgebung und der Etiquette der alten Monarchie, dalpin. Artilleriefalven verfundeten diese Wiederfehr des Privilegiums und Diesen Berfuch des Ronigthums. Gin Sochamt wurde von dem Rardinal = Legaten Caprara gehalten, und man ließ das Boll in einer Proflamation eine feit langer Beit ungewohnte Sprache horen: "Das Beispiel der Jahrhunderte und die "Bernunft, fagte man, geboten, fich an den Pabit gu "wenden, um die Meinungen ju nahern und die Bergen "du verfolmen. Das Baupt ber Rirche bat in feiner "Beisheit und im Intereffe der Rirche die Borichlage, die "das Staatsintereffe diftirt hatte, erwogen." Um Abende war Beleuchtung und Concert im Garten der Tuilerien. Die Militarpersonen wohnten mit Widerwillen der Ginweihungs = Ceremonie bei, und außerten ihre Difbilligung In feinen Pallaft jurudgefehrt, fragte Bonaparte ben General Delmas bieruber. - "Bie haben Gie Die Ceremonie gefunden ? fagte er ju ihm. - "Es mar eine fone Rapuginade," antwortete Delmas; "es fehlte bloß eine Million Menfchen, Die Das Leben eingebußt haben, um ju vernichten, mas Gie wieder herftellen."

Einen Monat spater, am 25. Floreal des Jahres X. (15. Mai 1802.), ließ er einen Gesetzentwurf in Betreff der Errichtung einer Ehrenlegion vorlegen. Diese Legion sollte aus 15 Kohorten lebenslänglicher Würdenträger, in hierarchischer Ordnung, mit einem Mittelpunkte, einer

Organisation mit Ginfunften bestehen. Der erfte Ronful war das Oberhaupt der Legion. Jede Rohorte bestand aus fieben Großoffizieren, zwanzig Commandanten, dreis Big Offizieren und dreilbundert und funfzig Legionaren. Napoleon's Zweck war, einen neuen Adel ju beginnen. Er wandte fich an das nur ichlecht erloschene Gefühl der Ungleichheit. Bei der Erorterung diefes Gefetesentwurfes im Staatsrathe, icheute er fich nicht, feine ariftofratischen Absichten zu außern. Der Staaterath Bertier mißbilligte eine dem Geifte der Republit fo widerftrebende Inftitution und fagte: "die Muszeichnungen fepen die Rinderflappern "ber Monarchie." - "Man zeige mir, antwortete ber erfte "Ronful \*), eine alte ober neue Republit, in ber es feine "Auszeichnungen gegeben batte. Man nennt dieß Rin-"berflappern. Run benn, mit Rinderflappern leitet "man die Menschen. Ich wurde dieß nicht auf einer Red-"nerbutine fagen, aber in einem Rathe von Beifen und "Staatsmannern muß man alles fagen. Ich glaube "nicht, daß das frangofische Bolf die Freiheit und die "Gleichheit liebet. Behn Revolutionsjahre haben den Ra-"rafter der Frangofen nicht geandert; fie haben nur ein "Gefühl, die Ehre. Diefem Gefühle muß man baher "Nahrung geben; fie brauchen Auszeichnungen. Geben "Sie, wie fich das Bolf vor den Ordensfternen der Fremden "budt; fie find davon überrafcht worden; auch ermangeln "fie nicht, fie zu tragen. Dan hat alles vernichtet; jest "gilt es wieder aufzubauen. Es ift eine Regierung, es "find Gewalten ba; aber mas ift der gange Reft der Ra-"tion? Sandforner. Bir haben in unferer Mitte die al-"ten Bevorrechteten, die hinfichtlich ihrer Grundfage und "Intereffen organisirt find und wohl miffen, mas fie wollen. "Ich fann unfere Feinde gablen. Allein wir, wir find "zerstreut, ohne Sustem, ohne Bereinigung, ohne Be-"ruhrung. Go lange ich am Ruder bin, burge ich fur die "Republit; allein man muß in die Butunft blicen. Glau-

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ift Thibaudeaus Memoiren über das Konsulat entnommen. Man findet in diesen äußerst merkwürdigen Mesmoiren politische Unterhaltungen Bonaparte's, Einzelnheiten über seine innere Regierung und über die bedeutenosten Sitzungen des Staatsraths, die über diese Epoche viel Licht verbreiten.

"ben Sie, daß die Republik befinitiv begründet sen? Sie "würden sich sehr täuschen. Wir sind im Stande, sie zu "begründen; allein wir haben es noch nicht gethan, und "werden es nicht eher gethan haben, als bis wir auf "Frankreichs Boden einige Granitblocke geworfen haben." Hierdurch verkundete Bonaparte ein Regierungssystem, das mit dem von der Revolution beabsichtigten und von der neuen Staatsgesellschaft geforderten in offenem Wie

derfpruche ftand.

Allein trog der Gefügigkeit des Staatsraths, trog der Sichtung, welche das Tribunat und der gesetzgebende Korper erlitten hatten, bestritten diese drei Behörden lebhaft ein Gesch, welches die Ungleichheit wieder einsuhrte. Die Ehrenlegion erhielt im Staatsrathe nur vierzehn Stimmen gegen zehn, im Tribunate nur acht und dreißig gegen sechs und fünfzig, und im gesetzgebenden Körper nur hundert sechs und sechszig gegen hundert und zehn. Die öffentliche Meinung äußerte eine noch entschiedenere Abneigung gegen diesen neuen Ritterorden: die, welche ihn zuerst erhielten, schämten sich sast desselben, und nahmen ihn mit einer Art von Spott an. Allein Bonaparte verfolgte seinen gegenrevolutionairen Weg, ohne sich um eine Unzufriedenheit, die keinen Widerstand mehr erzeugen konnte, zu bekümmern.

Er wollte seine Gewalt durch die Einführung des Privilegiums sichern, und das Privilegium durch die Dauer seiner Gewalt befestigen. Auf den Borschlag Chabot's (aus dem Allier-Departement) außerte das Tribunat den Bunsch: Man möchte dem General Bonaparte, ersten Konful, einen glanzenden Beweis der Dankbarkeit der Nation geben. Diesem Bunsche gemäß ernannte, am 6. Mai 1802, ein organischer Senatsbeschluß Bonaparte'n zum Konsul auf weitere zehn

Jahre.

Allein die Berlängerung des Konsulats genügte Bonaparte'n nicht, und zwei Monate nachher, am 2. August 1802, erließ der Senat, auf die Entscheidung des Tribunats und des gesetzebenden Körpers, und mit Zustimmung des durch öffentliche Protosolie befragten Bolks, folgendes Dekret:

1) Das frangofifche Bolf ernennt und ber Genat pro-

klamirt Napoleon Bonaparte zum ersten Konsul auf

Lebenszeit.

2) Eine Friedensstatue, die in der einen Sand den Siegeslorbeer und in der andern das Defret des Senats halt, wird der Nachwelt die Dankbarkeit der Nation bezeugen.

3) Der Senat wird bem erften Konful das Bertrauen, bie Liebe und die Bewunderung bes frangofischen

Bolfs ausdrucken.

Man ergänzte diese Revolution dadurch, daß man dem lebenslänglichen Konsulate, durch einen bloßen organischen Senatsbeschulß, die schon ziemlich despotische Berfassung des temporaren Konsulats anpaßte. "Senatoren, sagte "Cornudet, als er ihnen das neue Gesetz vorlegte, man "muß den Gracchen den öffentlichen Plaß auf immer ver"schließen. Der Wunsch der Bürger hinsichtlich der poli"tischen Gesetz, denen sie gehorchen, spricht sich durch die
"allgemeine Wohlfahrt auß; die Garantie der Rechte der
"Gesellschaft stellt das Dogma der Ausübung der Volks"souverainetät unbedingt in den Senat, welcher das Band
"der Nation ist. Das ist die einzige gesellschaftliche Lehre."
Der Senat ließ diese neue gesellschaftliche Dostrine gelten, bemächtigte sich der Souverainetät, und verwahrte sie, die der schiefliche Augenblick gekommen war, sie an Bonaparte abzutreten.

Die Verfassung vom 16. Thermidor des Jahres X (4. Aug. 1802) verdrängte das Bolf aus dem Staate. Die öffentlichen und die administrativen Aemter wurden unbeweglich, wie jene der Regierung. Die Wahlmanner wurden auf Lebenszeit ernannt; der erste Konsul konnte ihre Zahl vermehren; der Senat hatte das Recht, die Institutionen zu verändern, die Funktionen des Geschwornengerichts zu suspendiren, die Departemente von der Verfassung auszuschließen, Entscheidungen der Gerichte umzustoßen; den gesetzgebenden Körper und das Tribunat auszuldsen; den gesetzgebenden Körper und das Tribunat auszuldsen; der Staatsrath wurde verstärkt; das durch Ausstloßungen bereits decimirte Tribunat slößte noch solche Furcht ein, daß man es auf funfzig Mitglieder beschränkte. Dieß waren in zwei Jahren die surchtbaren Fortschritte des Vorrechts und der absoluten Gewalt. Alles lag zu Ende des Jahres 1802 in den Händen des sebenslänglichen

Konfule, der eine ergebene Klaffe durch die Geiftlichkeit; einen militairischen Orden durch die Ehrenlegion; eine obwaltende Körperschaft durch den Staaterath; eine Dekretmaschine durch die gesetzgebende Bersammlung; eine Constitutionen-Maschine durch den Senat hatte. Da er das Tribunat, das von Zeit zu Zeit noch einige Worte der Freiheit und des Widerspruchs ertonen ließ, noch nicht zu vernichten wagte, so beraubte er es seiner muthigsten und beredtesten Mitglieder, um seinen Willen von allen Korperschaften der Nation gelehrig wiederholen zu hören.

Diefe innere Ufurpationspolitif murde auf Die ausmartigen Berhaltniffe ausgedehnt. Bonavarte vereinigte, am 26. August, die Insel Elba, und am 11. Gent. 1802 Diemont mit dem frangofifchen Gebiete. Um 9. Dft. befette er die burch ben Tod bes Berjogs erledigten Staaten von Parma; am 21. Oft. endlich ließ er ein Beer von dreifig taufend Mann in die Comeis einrucken, um eine Bunbesafte, welche die Berfaffing eines jeden Rantons regelte, und Unruhen erregt hatte, ju unterftugen. Dadurch lieferte er England, das den Frieden nicht aufrichtig geschloffen hatte, Bormande zu einem Bruche. Das brittifche Rabinet hatte nur das Bedurfniß eines Waffenftillftanbes gefühlt; und es traf bald nach bent Bertrage von Umiens Borkehrungen ju einer dritten Coalition, wie es nach dem Bertrage von Campo = Formio und mabrend bes Congreffes von Raftadt gethan hatte. Englande Lage und Intereffen mußten an und fur fich allein einen Bruch berbeifuhren, ben Bonaparte's Gebietevereinigungen und ber Einfluß, den er auf die benachbarten, nach den legten Bertragen zu ganzlicher Unabhangigleit berufenen, Republifen ubte, beschleunigten. Geinerfeits Bonaparte, ber nur den Ruhm der Schlachtfelder athmete, ber Franfreich durch Eroberungen vergrößern und feine eigene Erhebung durch Siege vollenden wollte, nicht jur Rube verdammen: er bedurfte des Rrige, weil er die Freiheit nicht gewollt hatte.

Die beiben Rabinete wechselten eine Zeitlang sehr bittere diplomatische Noten. Der englische Gesandte, Lord Witworth, verließ endlich Paris am 25. Floreal des Jahres XI. (13. Mai 1803). Der Friede wurde definitiv gebrochen; beide Theile rusteten sich zum Kriege. Am 26.

Mai rudten die frangofischen Truppen in das Churfurftenthum Sannover ein. Das deutsche Reich, das in ben letten Bugen lag, hinderte es auf keine Beife. Die Parthei der ausgewanderten Chouans, die feit der Bollenmafdine und dem Frieden auf dem Festlande nichts mehr unternommen hatte, murde durch diefe Erneuerung ber Feindfeligkeiten ermuthigt. Die Gelegenheit ichien ihr gunftig, und fie gettelte zu London mit Genehmigung bes brittifchen Rabinets eine Berichworung an, an deren Spige Dichegru und Georges Cadoudal ftanden. Die Berfchworenen landeten heimlich an der frangofischen Rufte, und begaben fich eben so heimlich nach Paris. Sie besprachen fich mit bem General Moreau, den feine Frau fur Die Gache der ronalistifchen Parthei gewonnen hatte. Allein in dem Augenblice, in welchem fie fich anschickten, ihren Sandftreich auszuführen, murden bie meiften von ihnen von der Poligei, die ihr Complott entdectt und ihre Spuren verfolgt hatte, verhaftet. Georges murde mit dem Tode beftraft; Dichegru fand man in feinem Rerfer erdroffelt, und Moreau wurde zu zweijahriger Gefangnifftrafe verurtheilt, Die jeboch in Berbannung verwandelt murde.

Diefe, in der Mitte des Februars 1804 entdectte, Berschworung machte der Daffe des Bolls die bedrohte Perfon des erften Konfule noch theurer; er erhielt Bufdriften von allen Rorperschaften bes Ctaate, und von allen Departementen ber Republit. 11m eben diefe Beit ließ er ein erlauchtes Opfer bluten. Um 15. Mary murde ber Bergog von Enghien durch eine Schwadrone Reiterei aus bem Schloffe Ettenheim, im Großherzogthum Baden, einige Stunden vom Rhein, entfuhrt. Der erfte Ronful glaubte, polizeilichen Anzeigen zufolge, Diefer Pring habe das lezte Complott geleitet. Der Bergog von Enghien murde in aller Gile nach Bincennes geführt, in einigen Stunden von einer Militairfommiffion gerichtet, und im Schloßgraben erschoffen. Diefer Frevel mar fein Aft ber Politif, oder der Ugurpation, fondern der Gewaltthatigkeit und des Borns. Um 18. Brumaire hatten die Royaliften glauben fonnen, ber erfte Ronful ftudire Monte Rolle; allein feit vier Sahren hatte er fie von diefer Soffnung gebeilt. Er hatte nicht mehr nothig, mit ihnen auf eine fo blutige Beise zu brechen, noch auch, wie man gesagt hat,

Die Nakobiner zu beruhigen, ba biefe nicht mehr bestanden. Die Manner, welche ber Republit noch anbingen, furch= teten bamals weit mehr ben Despotismus als die Gegen= revolution. Alles laft vermuthen, baf Bonaparte, ber das Leben der Menfchen eben fo wenig achtete, als das Bolkerrecht, und dem eine heftige und rafche Politik bereits jur Gewohnheit geworden war, den Prinzen fur einen der Berichworenen hielt, und durch ein ichreckliches Beifpiel ben Berfcmorungen, ber einzigen Gefahr, die feine Dacht bamale bedrohte, ein Ende machen wollte.

Der Rrieg mit Großbritannien und die von Georges und Dichegru angezettelte Berfdworung waren die Staffel, auf melder Bonavarte vom Ronfulate jum Raiferthume emporftieg. Am 6. Germinal des Jahres XII. (27. Darg 1804) fchickte der Genat, ale er Runde von dem Roinplotte erhielt, eine Deputation an ben erften Ronful. Prafident François von Neuchateau, bruckte fich alfo aus: "Burger = Dberfonful, Gie grunden eine neue Beit= rechnung, allein fie muffen diefe verewigen: der Glang rift nichts ohne die Dauer. Wir fonnen nicht zweifeln, , baf biefer Gebante Gie beschäftigt bat, benn "fcopferisches Benie umfaßt alles, und vergift nichte. "Allein jogern Sie nicht; Sie werden von ber Beit, von "ben Ereigniffen, von ben Berfcmorern, von ben Chrgeizigen, und in anderem Ginne von einer gewiffen Un-"rube, welche die Frangofen ergriffen bat, gedrängt. Gie Fonnen die Beit feffeln, die Ereigniffe beherrschen, die "Chrgeizigen entwaffnen, gang Frankreich beruhigen, und mmar durch die Grundung von Inftitutionen, die Ihr "Bebaude befestigen, und auch ben Rindern verleihen, was "Sie fur die Bater thaten. Burger = Dbertonful, fenen "Sie überzeugt, daß ber Senat bier im Namen aller Bur-"ger ju Ihnen fpricht."

Bonavarte antwortete dem Genate von Saint = Cloud aus, am 5. Floreal des Jahres XII. (25. April 1804): "Ihre Bufdrift ift mir nicht aus bem Ginne gefommen; "fie ift ber Wegenstand meines beharrlichften Rachdenkens ngewesen. Gie haben die Erblichkeit der hochsten Dagi-"ftratur fur nothig erachtet, um das Bolf gegen die Rom-"plotte unferer Beinde fo wie gegen die Galyrungen, die naus nebenbublerischem Ehrgeize entspringen wurden, ju "schützen. Zugleich schienen Ihnen mehre unserer Institu"tionen einer Bervollkommnung zu bedürfen, um für im"mer den Sieg der Gleichheit und der öffentlichen Freiheit
"zu sichern, und der Nation sowohl als der Regierung
"die doppelte Garantie, deren sie bedürfen, zu bieten. In
"dem Maaße wie ich meine Ausmerksamkeit auf diese großen
"Gegenstände richtete, fühlte ich mehr und mehr, daß mir,
"bei einem eben so neuen als wichtigen Umstande, die Rath"schläge Ihrer Weistheit und Erfahrung nothwendig seyen,
"um allen meinen Ideen eine sichere Richtung zu geben.
"Ich fordere Sie daher auf, mir Ihre Gedanken ganz
"zu enthüllen." Der Senat erwiederte am 14. Floreal
(3. Mai). "Der Senat glaubt, daß es sür daß franzb"sische Bolk vom höchsten Interesse sey, die Regierung der"Republik Napoleon Bonaparte, als erblichem Kaiser, an"zuwertrauen." Diese veradredete Seene war das Vor-

"fpiel ber Errichtung bes Raiferthums.

Der Tribun Curen begann die Erorterung im Tribunate durch eine Motion; er machte biefelben Beweggrunde geltend, wie die Genatoren. Gein Untrag fand lebhaften Beifall. Carnot allein hatte ben Muth, bas Raiferthum au bekampfen: "Ich bin weit entfernt, fagte er, bas bem erften Konful gespendete Lob fcmalern ju wollen; allein welche Dienfte auch ein Burger feinem Baterlande leiften Fonnte, es giebt Grangen, welche die Ehre fowohl als Die Bernunft ber Nationalbankbarkeit gebieten. vbiefer Burger bie offentliche Freiheit wieder hergestellt, wenn er das Seil seines Baterlands bewirft hat, kann oman ihm bann bas Opfer eben biefer Freiheit als Lohn vanbieten, und wurde man nicht fein eigenes Bert veronichten, wenn man fein Baterland ju feinem eigenen Erbgute machen wollte? Alls man dem frangofifchen Bolle vorschlug, über bie Frage des lebenslänglichen Konsulats rein Gedanke im Sinterhalte lauerte: man fah eine Menge offenbar monarchischer Inftitutionen fich folgen. Seute mendlich enthüllt sich auf positive Weise bas Biel so vieler worlaufigen Dafregeln: wir find aufgefordert, uns über Das formliche Unfinnen der Wiederherstellung der Domarchie und der Uebertragung der erblichen Kaiferwurde van den erften Konful auszusprechen.

"Burde benn also die Freiheit dem Menschen nur "gezeigt, damit er sich ihrer nie erfreuen konnte! Nein, "ich kann es nicht über mich gewinnen, dieses so allgemein "allen andern vorgezogene Gut, ohne das alle andere nichts "sind, als eine bloße Täuschung zu betrachten! Mein "Herz sagt mir, daß die Freiheit möglich, daß ihre Herz"schaft leicht und dauerhafter ist, als irgend eine willkuhr"liche Herrschaft. Ich habe früher gegen das lebensläng"liche Konsulat gestimmt; eben so stimme ich heute gegen
"die Wiederherstellung der Monarchie, da ich glaube, daß
"meine Eigenschaft als Tribun mich dazu verpflichtet."

Allein er war ber Gingige, ber fo bachte; und feine Collegen erhoben fich in die Bette und mit Erstaunen gegen die Dleinung Diefes einzigen frei gebliebenen Mannes. Man muß in den Reden jener Zeit die erstaunliche Beranderung felen, die in den Ideen und in der Gprache erfolgt mar. Die Revolution mar bis zu den politischen Principien der alten Berrichaft jurudgeschritten: es berrichte noch dieselbe Heberspannung, berfelbe Fangtiomus; allein es mar eine Heberfpannung ber Schmeichelei und ein ga= natismus ber Rnechtschaft. Die Frangofen fturgten fich eben fo gierig bem Raiferthume, wie fruber der Revolution in die Arme. Gie hatten alles auf die Befreiung ber Boller, auf das Jahrhundert der Bernunft bezogen; icht fprachen fie nur noch von ber Große eines Dannes und vom Sahrhunderte Bonaparte's, und bald fampften fie, um Ronige ju machen, wie fruher um Republifen ju errichten.

Das Tribunat, der geschgebende Körper und der Senat stimmten in die Wette für das Kaiserthum, das am
2. Floreal des Jahres XII. (18. Mai 1804) zu SaintCloud proflamirt wurde. Un demselben Tage modificirte
ein Senatsbeschluß die Verfassung, die der neuen Ordnung der Dinge angepaßt wurde. Dieses Kaiserthum
mußte seine Gepränge haben; man gab ihm französische
Prinzen, Großwürdenträger, Marschälle, Kammerherrn
und Pagen. Alle Deffentlichkeit wurde vernichtet. Die
Preßfreiheit war bereits einer Censursommission unterworsen worden; es blieb nur noch eine Rednerbuhne, sie
verstummte. Die Sigungen des Tribunats wurden partiel und geheim, wie jene des Staatsraths, und Frank-

reich wurde von diesem Tage an, zehn Jahre lang, bei verschlossenen Thuren regiert. Joseph und Ludwig Bonaparte wurden als franzosische Prinzen anerkannt. Berthier, Murat, Moncey, Jourdan, Massena, Augerau, Bernadotte, Soult, Brune, Lannes, Mortier, Ney, Davoust, Bessieres, Kellermann, Lesevre, Perignon, Serrurier wurden zu Neichsmarschällen ernannt. Die Departemente schieften Abressen ein, und die Geistlichseit verglich Napoleon mit einem neuen Moses, mit einem neuen Matthias, mit einem neuen Eyrus u. s. w. Sie erblickte in seiner Erhebung den Finger Gottes und sagte: Ihm sey man Gehorsam schuldig, als dem Herrscher über Alle; seinen Ministern, als seinen Abgesandten; denn dieß sey die Ordnung der Borselhung. Der Pahst Pius VII. kam nach Paris, um die neue Dynastie einzuweihen. Die Krönung hatte am 2. Dezember, an einem Sonntage in der Kirche Notre-Dame statt.

Schon lange waren alle Borkehrungen zu biefer Feierlichkeit getroffen worden, und man hatte das ganze Zeremoniel nach den alten Gebräuchen geregelt. Der Kaiser
begab sich mit der Kaiserin Josephine, in einem mit acht
weißen Pferden bespannten Wagen, über welchem eine
Krone ragte, unter der Bedeckung seiner Garde, in die
erzbischöfliche Kirche. Der Pabst, die Kardinale, die Erzbischöfe, die Bischöfe und alle großen Staatskörperschaften erwarteten ihn in der Kathebrale, die zu dieser außerordentlichen Zeremonic prachtvoll ausgeschmuckt worden
war. An der Thure wurde eine Anrede an ihn gehalten;
hierauf bestieg er, mit dem kaiserlichen Mantel bekleidet,
die Krone auf dem Haupte, und das Seepter in der Hand

einen im Sintergrunde errichteten Ehron.

Der Groß-Almosenier, ein Kardinal und ein Bischof bolten ihn ab, und führten ihn an den Fuß des Altars, um hier gesalbt zu werden. Der Pabst salbte ihn dreifach, auf das Haupt und auf beide Hande, und sprach folgendes Gebet: "Allmächtiger Gott, der du Hazael zum Könige "über Sprael eingesett, "und ihnen deinen Willen durch den Mund des Propheten "Clia geoffenbaret hast; der du gleicherweise die heilige "Salbung der Könige auf das Haupt Sauls und Davids

"durch den Dienft bes Propheten Samuel ausgegoffen haft, , giefie durch meine Sande die Schafe beiner Gnaden und "deiner Segnungen auf deinen Diener Napoleon, den wir "heute, unserer personlichen Unwurdigkeit ungeachtet, in

"beinem Ramen jum Raifer weihen."

Der Pabst führte ihn scierlich zu seinem Throne zurück, und nachdem er den von der Verfassung vorgeschriebenen Sid auf das Evangelium geleistet hatte, rief der Oberste der Wappenherolde mit starker Stimme: Der sehr glorreiche und sehr ehrwürdige Raiser der Franzosen ist gekrönt, und auf den kaiserlichen Thron gesest! Es lebe der Raiser! Alebald widerhalte die Kirche von demselben Ruse, eine Artilleriesalve donnerte, und der Pabst stimmte das Te Deum an. Melre Tage lang folgte Kest auf Fest: allein diese besohlenen Keste, diese Feste der unumschränkten Gewalt, athmeten nicht jene lebhafte, ungeheuchelte, volksthümliche und einstimmige Freude der ersten Foderation vom 14. Julius, und so niedergeschlagen auch die Nation war, so begrüßte sie doch das Erscheinen des Despotismus nicht, wie sie das

Morgenroth der Freiheit begrüßt hatte.

Das Konfulat mar die lette Veriode des Dafeyns ber Republik. Die Revolution fing an, ins mannliche Alter ju treten. Babrend ber erften Cpoche bes Ronfulats gewann Bonavarte Die geachteten Rlaffen burch ihre Burudrufung für fich; er fand ein noch von allen Leidenschaften bewegtes Bolt, bas er durch die Arbeit gur Ruhe, burch die Wiederherftellung der Ordnung jum Wohlftande jurudführte; endlich zwang er das jum drittenmal befiegte Europa, feine Erhebung anguerkennen. Bis jum Bertrage von Amiens rief er Gieg, Gintracht, Wohlftand in die Republik juruck, ohne die Freiheit ju opfern. Er fonnte nun, wenn er wollte, fich jum Reprafentanten diefes großen Sahrhunderts machen, das die Beiligung einer wohlverftandenen Gleichheit, einer weifen Freiheit, einer weit gediehenen Civilifation, diefes edle Suftem ber menschlichen Burde, erheischte. Die Nation ftand in der Sand des großen Mannes, oder des Despoten; es bing von ihm ab, fie frei ju erhalten, oder fie ju unterjochen. Er wollte lieber feine felbstfuchtigen Plane ausfuhren , und jog sich allein der ganzen Menschheit vor. Unter dem

Belte aufgewachsen, spåt in der Revolution aufgetreten, begriff er nur ihre materielle und eigennühige Seite; er glaubte weder an die sittlichen Bedurfnisse, die sie erzeugt, noch an die Glaubenslehre, die sie bewegt hatten; und die früher oder spåter wiederkehren und ihn sturzen mußten. Er sah einen Aufstand, der seinem Ende nahte, ein ermüdetes Bolk, das seiner Gnade preisgegeben war, und eine auf dem Boden liegende Krone, deren er sich bemächtigen konnte.

## Raiserthum.

## Fünfzehntes Kapitel.

Von der Errichtung des Kaiserthums im Jahre 1804 bis zum Jahre 1814.

Rarafter bes Raiferthums. - Umwandlung ber von bem Direttorium errichteten Republiken in Königreiche. — Dritte Coa-lition; Einnahme von Wien; Sieg bei Ulm und bei Austerlis, Friede von Prefburg; Errichtung der beiden Ronigreiche Baiern und Burtemberg gegen Defterreich. - Rheinbund. -Napoleon mird jum Ronige von Reapel ernannt; Ludwig Rapoleon jum Könige von Holland. — Bierte Cvalition; Schlacht bei Jena; Einnahme von Berlin; Sieg bei Eplau und bei Friedland; Friede von Lilfit; die preußische Monarchie wird um die Halfte verkleinert; die beiden Königreiche Sachsen und Bestphalen werden gegen sie errichtet. — hieronymus Napoleon erhalt das Königreich Bestphalen. — Das große Reich erhebt fich mit feinen untergeordneten Ronigreichen, feinem Rheinbunde, feiner ichweizerifchen Bermittelung, feinen großen Leben; es wird nach bem Reiche Rarls des Großen gemodelt. - Rontinentalfperre; Rapoleon bedient fich der Ginftellung des Sandels, um England ju bezwingen, wie er fich ber Waffen bedient hat, um das Seftland ju unterwerfen. — Einfall in Portugal und Spanien; Joseph Napoleon wird jum Konige von Spanien ernannt; Murat besteigt ben durch biefe Ernennung erledigten neapolitanifchen Thron. - Reue Bendung der Ereigniffe; Nationalaufstand der Salbinfel; Religionsfampf bes Pabites, Bandelsopposition Sollands. - Funfte Coalition. - Gieg bei Bagram; Biener Friede; Bermahlung Napoleons mit der Erzherzogin Marie Louise. - Der erfte Widerstandeversuch scheitert; der Pabst wird entthront, Holland dem frangofifchen Reiche einverleibt und ber fpanifche Krieg mit Rachbruck fortgesett. — Rugland entfagt dem Rontinentalfpfteme; Relogug von 1812; Ginnahme von Dostau; ungludlicher Ruding. - Reaktion gegen Napoleone Dacht; Feldzug von 1813; allgemeiner Abfall. — Feldzug von 1814. — Die Berbundeten in Paris; Abdankung zu Fontainebleau; Napoleons Karakter; seine Rolle in der französischen Revolution. - Schluß

Seit der Errichtung des Raiserthums wurde die Gewalt willstuhrlicher und die Gesellschaft gestaltete sich in aristofratischem Sinne um. Die große reaktionaire Bewegung,

die mit bem 9. Thermidor begonnen hatte, flieg mehr und mehr. Der Convent hatte die Rlaffen gezügelt; bas Direftorium die Partieien geschlagen; das Konfulat die Menfchen gewonnen; bas Raiferthum beftach fie durch Huszeichnungen und Borrechte. Diefe zweite Periode war das Gegentheil der erften. In der erften fah man die Regierung der Ausschuffe von Mannern geleitet, die alle brei Mongte mablbar maren, meder Bache noch Gehalt, noch Reprafentation hatten, von ein Paar Franken taglich lebten, und achtzehn Stunden an einfachen Rugbaum= tifchen arbeiteten; in ber zweiten die Regierung des Raiferthums mit feinem gangen Berwaltungsgeprange, fei-nen Kammerherrn, feinen Ebelleuten, feiner pratorianischen Garde, feiner Erblichfeit, feiner unermeglichen Civillifte und feinem larmenden Prunke. Die Nationalthatigkeit warf fich ganglich auf die Arbeit und den Rrieg. materiellen Intereffen, alle ehrgeizigen Leidenschaften ordneten sich hierarchisch unter einem einzigen Dberhaupte, bas, nachdem es die Freiheit durch die Errichtung der unumschrankten Gewalt geopfert hatte, die Gleichheit burch Den Abel vernichtete.

Das Direktorium batte alle angrenzenden Staaten in Republifen verwandelt; Napoleon wollte fie nach bem Dlufter des Raiferreiche fonftituiren. Er begann mit Stalien. Die Staats - Confulta ber cisalvinischen Republik beschloß die Wiedereinführung der erblichen Monarchie zu Gunften Napoleons. Ihr Bizeprafident, M. Melzy, verfügte fich nach Paris, um ihm diefen Befchluß mitzutheilen. Um 26. Bentofe des Jahres XIII. (17. Dlarg 1805) murbe er in den Tuilerien in feierlicher Mu-Dienz empfangen. Napoleon faß auf feinem Ehrone, umgeben von feinem Sofe, und von dem gangen Glange ber fouverainen Gewalt, deren Reprafentation er liebte. M. Melby bot ihm im Ramen seiner Mitburger die Krone an. "Sire, fagte er am Schluffe feiner Rede, geruben Gie "bem Buniche ber Berfammlung ju willfahren, beren "Prafident ju fenn ich die Ghre habe. Als Dollmetfcher naller Gefinnungen, die alle italienische Bergen befeelen, "bringt fie Ihnen die aufrichtigfte Suldigung derfelben bar. "Dit Freude wird fie Ihnen verfunden, daß Gie durch "die Unnahme diefer Suldigung die Starte der Bande, "welche Sie an die Erhaltung, an die Vertheidigung und "an die Wohlfahrt der italienischen Nation knupfen, ver"doppelt haben. Ja, Sire, Sie wollten, daß die italie"nische Nepublik werden sollte, und sie wurde. Wollen
"Sie, daß die italienische Monarchie glücklich werde, und

"fie wird es werden."

Der Raifer begab fich nach Italien, um biefes Ronigreich in Besit zu nehmen, und am 26. Mai 1805 empfing er zu Mailand die eiferne Krone ber Lombarden. nannte feinen Adoptivfobn, ben Pringen Eugen Beaubarnais, jum Bigefonige von Statien, und begab fich nach Benua, bas gleichfalls auf feine Couverainetat verzichtete. Um 4. Junius 1805 murde beffen Gebiet mit bem frangofifchen Reiche vereinigt, und bilbete die brei Departemente von Genua, von Montenotte und von den Apenninen. Die fleine Republik Lucca murbe in Diese monardifche Revolution verwickelt. Auf bas Berlangen ihres Gonfalonieres wurde fie dem Pringen und ber Pringeffin von Piombino, einer Schwester Napoleons, als Apanage gegeben. Rach biefer foniglichen Gefchaftereife ging Rapoleon wieder über die Alpen, und fehrte in die Bauptftadt feines Reiches jurucf; bald nachher begab er fich in bas Lager von Boulogne, in welchem ein Seezug gegen England ausgeruftet murbe.

Diefer Landungsplan, ben das Direftorium nach bem Krieden von Campo - Formio, und der erfte Konful nach dem Frieden von Luneville gehegt hatte, mar feit dem neuen Bruche mit vielem Gifer wieder aufgefaßt worden. Bu Anfang bes Jahrs 1805 mar eine Flotille von zwei taufend fleinen Sahrzeugen, mit fechzehn taufend Geeleuten bemannt, und gefüllt mit einem Beere von hundert fechszig taufend Dann, mit neun taufend Pferden, und einer gablreichen Urrillerie, in ben Safen von Boulogne, Ctaples, Wimereur, Ambleteuse und Calais versammelt. Der Raifer befchleunigte durch feine Unwefenheit Die Entwickelung diefer Gee-Expedition, als er die Rachricht erhielt, daß England, um fich der brobenden Landung gu entziehen, Defterreich von neuem zu einem Bruche mit Franfreich bewogen, und daß alle Streitfrafte der ofterreichischen Monarchie fich in Bewegung gefest haben. Neungig taufend Mann unter dem Ergbergoge Ferdinand und

dem General Mack waren über den Inn gegangen, hatten München besetzt, und den Churfürsten von Bayern, einen Verbündeten Frankreichs, vertrieben; dreißig tausend Mann, unter dem Erzherzoge Johann, standen in Tyrol, und der Erzherzog Karl rückte mit hundert tausend Mann nach der Ersch vor. Zwei russische Heere schiekten sich an, zu den Desterreichern zu stoßen. Pitt hatte alles aufgeboten, um diese dritte Coalition zu organisiren. Die Errichtung des Konigreichs Italien, die Vereinigung Genuas und Piemonts mit Frankreich, der offenbare Einfluß des Kaisers auf Holland und die Schweiz entrüsteten von neuem Europa, das jest Napoleons Chrzeiz fürchtete, wie es früher die Grundsähe der Nevolution gefürchtet hatte. Der Allianzvertrag zwischen dem brittischen Ministerium und dem russischen Kabinete war am 11. April 1805 unterzeichnet worden, und Desterreich war demselben am 9. August beigeteten.

Napoleon verließ Boulogne, kelrte in aller Eile nach Paris juruck, begab sich am 23. Sept in den Senat, erbielt eine Austhebung von achtzig tausend Mann, und reiste am folgenden Tage ab, um den Feldzug zu eröffnen. Am 1. Oktober ging er über den Rhein, und rückte am 6. mit einem Heere von hundert sechzig tausend Mann in Baiern ein. Massen hielt den Erzherzog Karl in Italien auf, und der Kaiser sührte den Krieg in Deutschland im Sturmschritte; in einigen Tagen ging er über die Donau, zog in München ein, ersocht den Sieg bei Wertingen und zwang bei Ulm den General Mack, das Gewehr zu strecken. Diese Capitulation desorganisierte das österreichische Heer. Napoleon verfolgte seinen Siegeslauf, besetze Wien am 13. November, und marschirte nach Mähren gegen die Russen, mit denen sich die Reste der geschlagenen Truppen vereinigt hatten.

Um 2. Dezember 1805, am Jahrestage der Ardnung, kam es zu einem Kampfe zwischen den beiden Heeren in der Ebene von Austerlig. Die Feinde hatten fünf und neunzig tausend Mann unter den Fahnen, die Franzosen achtzig tausend. — Auf beiden Seiten war die Artillerie surchtbar. Die Schlacht begann mit Sonnenaufgang. Diese ungeheuren Massen seiten sich in Bewegung; das russische Fusvolk vermochte dem Ungestüme unserer Truppen und

ben Manovers ihres Generals nicht ju widerfteben. linke Rlugel bes Reindes murde zuerft abgeschnitten; Die faiferlich ruffifche Garde griff an, um die Berbindung wieder herzustellen, und murde ganglich vernichtet. Das Centrum erlitt daffelbe Schicffal, und um ein Uhr Rach. mittags hatte ber entschiedenfte Gieg biefen mundervollen Feldzug vollendet. Um folgenden Tage begluchwunschte ber Raifer auf bem Schlachtfelde das Beer durch eine Proflamation. "Soldaten, fagte er ihnen, ich bin mit "euch zufrieden: ihr habt eure Adler mit unfterblichem "Ruhme geichmuckt. Ein Beer von bundert taufend Mann, "von den Raifern von Rufland und Defterreich befehligt, "ift in weniger als vier Sagen abgeschnitten und zerftreut "worden; mas eurem Schwerte entging, ertrant in ben "Geen. Biergig Rabnen, Die Standarten ber faiferlich-"ruffischen Garde, hundert und zwanzig Kanonen, zwanzig "Generale, über dreißig taufend Wefangene find das Refultat biefes ewig benfwurdigen Tages. Diefes fo geprie-"fene und an Bahl überlegene Fugvolt fonnte eurem Stofe "nicht widerfteben, und von nun an habt ihr feine Reben-"buhler mehr zu furchten. Go ift alfo in zwei Monaten "diese dritte Coalition besiegt und aufgelost worden!" Es wurde ein Baffenstillstand mit Defterreich geschloffen, und Den Ruffen, die man batte aufreiben fonnen, gestattet, fich in Etapenmarichen guruckzuziehen.

Der Friede von Pregburg folgte auf die Siege bei Ulm und bei Aufterliß; er wurde am 26. Dezember unterzeichnet. Das Saus Defterreich, das feine auswartigen Befigungen, Belgien und bas Mailanbifche, verloren batte, wurde dießmal in Deutschland felbft gefchmalert. trat die Provinzen Dalmatien und Albanien an das Ronigreich Stalien ab; Die Graffchaft Tyrol, Die Gtadt Mugeburg, das Fürftenthum Gichftadt, einen Theil bes Gebietes von Paffau und alte feine Befitungen in Schmaben, das Breisgau und Die Ortenau an die Churfurftenthumer Baiern und Wurtemberg, die in Ronigreiche umgewandelt wurden. Das Bergogthum Baden erhielt auch einen Theil der Beute. Der Pregburger Bertrag vollendete die mit dem Bertrage von Campo - Formio begonnene und durch den Bertrag von Luneville fortgefeste Erniedrigung Defterreichs. Dit fo vielem Rubme gefront, murde der

Raifer, nach feiner Ruckfehr nach Paris, ber Gegenstand einer so allgemeinen und so glubenden Bewunderung, daß er selbst durch die offentliche Begeisterung betäubt und von seinem Glucke berauscht wurde. Die Staatskorperschaften wetteiferten in Gehorsam und Schmeichelei. Er erhielt den Beinamen des Großen, und der Senat weihte ihm

burch ein Defret ein Giegesbenfmal.

Napoleon befestigte sich noch mehr in bem von ihm angenommenen Syfteme. Der Sieg bei Marengo und ber Friede von Luneville hatten das Konfulat fanctionirt, der Gieg bei Aufterlig und ber Friede von Pregburg weihten das Raiferthum. Die letten Refte der Revolution verschwanden. Um 1. Januar 1806 erfeste man den republikanischen Ralender, nach einer vierzehnjährigen Erifteng, befinitiv durch den gregorianischen. Das Pantheon wurde dem Gottesdienste juruckgegeben, und bald verfcmand fogar das Tribunat. Allein der Raifer ließ es fich befonders angelegen fenn, feine herrichaft auf dem Festlande auszudehnen. Die Staaten des Konigs Ferdinand von Reapet, welcher mabrend bes letten Rrieges ben Friedensvertrag mit Frankreich verlett hatte, murden befest, und am 30. Marg wurde Joseph Bonaparte gum Konige beider Sicilien erklart. Bald nachher, am 5. Junius 1806, wurde Solland in ein Konigreich vermandelt, und erhielt einen andern Bruder des Raifers, Ludwig Bonaparte, jum Monarchen. Es bestand feine ber von dem Konvente oder bem Direftorium errichteten Republifen mehr. Napoleon, welcher Konige zweiten Range ernannte, ftellte die hierarchifch = militairifche Berr= Schaft und die Titel des Mittelalters wieder ber. Er erhob Dalmatien , Iftrien , Friaul , Cadore , Belluno , Conegliano, Trevifo, Feltere, Baffano, Bicenja, Padua, Rovigo zu Berzogthumern, als große Reichstellen. Der Marschall Berthier erhielt bas Furstenthum Reufchatel, Der Minister Talleprand das Fürstenthum Benevent, ber Pring Borghefe und feine Gemablin das Fürftenthum Gua-Stalla, Murat das Großherzogthum Cleve und Berg. Napoleon, der es nicht gewagt hatte, die Schweizer-Republit ju vernichten, hatte fich ju ihrem Bermittler erflart, und er vollendete die Organisation feines Militairstaates baburch, bag er ben ehemaligen beutschen Reichskörper in ein Verhaltnis ber Abhängigkeit zu sich sette. Am 12. Julius 1806 vereinigten sich vierzehn Fürsten von Sub = und Westbeutschland zu dem Rheinbunde, und erskannten Napoleon als Protektor an. Am 1. August zeigsten sie dem Regensburger Reichstage ihre Trennung von dem deutschen Reichskörper an: das deutsche Kaiserreich bestand nicht mehr, und Franz II. entsagte dem Titel in einer Proklamation. Kraft eines am 15. Dez. zu Wien unterzeichneten Vertrages trat Preußen das Land Anspach, Eleve und Reuschatel, gegen das Chursusstenthum Hannos ver ab.

In Napoleons Hand lag der ganze Decident. Unumsschränkter Gerr von Frankreich und Italien, als Raiser und Konig, war er zugleich Gebieter von Spanien durch die Unterwürfigkeit dieses Hofes, von Neapel und Holland, durch seine beiden Brüder; von der Schweiz, durch die Bermittlungsakte; und verfügte in Deutschland über die Könige von Baiern und von Würtemberg so wie über den Rheinbund gegen Desterreich und Preußen. Nach dem Frieden von Amiens hatte er, durch die Erhaltung der Freiheit, sich zum Beschüßer Frankreichs und zum Lenker Europas machen können. Da er aber seinen Ruhm in der Gerrschaft, sein Leben in den Eroberungen suchte, so verdammte er sich zu einem langen Kampse, der mit der Abhängigkeit des Festlandes oder mit seinem eigenen Sturze endigen mußte.

Diese Eroberungssucht veranlaßte die vierte Coalition. Das seit dem Baseler Frieden neutral gebliebene Preußen war während des letzten Feldzuges auf dem Punkte gestanden, sich an die austro-ruffische Coalition anzuschließen. Nur der rasche Siegeslauf des Kaisers hatte es zurückgebalten; dießmal aber verband es sich, erschreckt durch die Bergrößerung des Kaiserreichs und ermuthigt durch den guten Justand seiner Truppen, mit Rußland, um die Franzosen aus Deutschland zu vertreiben. Das Berliner Kabinet verlangte, unter Androhung des Kriegs: daß die Truppen des Kaisers über den Rhein zurückgehen sollten. Zugleich wollte es in Norddeutschland einen Bund gegen die südliche Ligue stiften. Der Kaiser, damals in der Blütthe seines Glück, in der Jugend seiner Gewalt, und in der Bollkraft der Zustimmung der Nation, marschirte

gegen Preußen, weit entfernt, fich feinem Ultimatum ju

unterwerfen.

Der Feldzug wurde in den ersten Tagen des Dftobers eröffnet. Napoleon schlug, nach seiner Gewohnheir,
die Coalition durch die Schnelligkeit seines Marsches und
die Kraft seiner Streiche zu Boden. Am 14. Oktober
vernichtete er bei Jena Preußens militairische Monarchie
durch einen entscheidenden Sieg; am 16. streckten vierzehn
kausend Preußen in Erfurt das Gewehr; am 25. ruckte das
franzosische Beer in Berlin ein, und das Ende des Jahres
1806 wurde darauf verwendet, die preußischen Festungen
zu nehmen und nach Polen gegen das russischen Festungen
zu nehmen und nach Polen gegen das russische Seer zu
marschiren. Der polnische Feldzug war weniger schnell,
aber eben so glanzend als der preußische. Russland maß
sich zum drittenmale mit Frankreich. Bei Zurich und bei Austerlis besiegt, wurde es auch bei Eylau und bei Friedland geschlagen. Nach diesen denkwurdigen Tagen trat der
Raiser Alexander in Unterhandlung, und schloß zu Tisst,
am 21. Juni 1807, einen Wassenstätlistand, dem am 7.

Julius ein befinitiver Bertrag folgte.

Der Tilfiter Friede behnte die frangofifche Berrichaft auf dem Festlande aus. Preufen verlor die Balfte feiner Besigungen. Rapoleon hatte in Guddeutschland die beiden Ronigreiche Baiern und Burtemberg gegen Defterreich errichtet; er fchuf weiter in Norden Die beiden Lebnfonigreiche Gachfen und Weftphalen gegen Preußen. Ronigreich Sachfen murde aus bem Rurfurftenthume Diefes Namens und aus dem juin Großherzogthume Warfchau erhobenen preufischen Polen gebildet; das Konigreich Beftphalen begriff bie Staaten von Beffen - Raffel, Braundweig, Rulda, Paderborn, den größten Eleil von Sannover in fich, und wurde Bieronymus Napoleon gegeben. Der Raifer Alexander, der in alle diefe Anordnungen willigte, raumte die Moldau und die Ballachei. Rufland blieb jedoch die einzige unangetaftete, obschon besiegte Dacht. Napoleon trat mehr und mehr in die Fußstapfen Rarls bes Großen; am Tage feiner Salbung hatte er die Rrone, bas Schwerdt und bas Scepter bes Frankenkonigs vor fich hertragen laffen. Ein Pabst war über die Alpen getommen, um feine Dynaftie einzuweihen, und er modelte feine Staaten nach dem ungeheuern Reiche diefes Eroberers.

Die Revolution hatte die alte Freiheit wieder herftellen gewollt; Napoleon erneuerte die militairische Bierarchie Des Mittelalters; fie hatte Burger gemacht, er machte Bafallen; fie hatte Europa in Republifen verwandelt, er ge-Staltete es in Leben um. Da er groß und ftart, und nach einem Stofe, ber die Belt erfduttert und ermudet hatte, aufgetreten mar, fo fonnte er jene eine Beitlang nach feinen Gedanken einrichten. Das große Reich erhob fich im Innern mit feinem Berwaltungefufteme , das die Regierung ber Berfammlungen erfette; mit feinen Spezialgerichtebofen, feinen Lyceen, in denen die militairifche Erziehung an die Stelle der republifanischen Erziehung der Central-Schulen trat; mit feinem Erbadel, ber im Sahr 1808 die Biederherftellung ber Ungleichheit vollendete; mit feiner burgerlichen Dieciplin, welche gang Franfreich gleich einem Beere dem Tagesbefehle gehorden machte; nach außen, mit feinen untergeordneten Konigreichen, feinen verbundeten Staaten, feinen großen Leben und feinem bochften Ober-Napoleon, der nirgende mehr Widerstand fand, konnte von einem Ende des Teftlandes jum andern eilen und befehlen.

In Diesem Beitpunfte richtete fich die gange Aufmertsamfeit des Raifers auf England, die einzige Dacht, Die fein eiferner Urm nicht erreichen fonnte. Pitt mar feit einem Jahre todt; aber das brittifche Rabinet verfolgte mit viel Gifer und Bartnacfigfeit feine Plane binfichtlich ber Revolution und des Raiferreiche. Nachdem es eine britte und eine vierte Coalition vergebens gebildet hatte, legte es die Baffen nicht nieder. Es war ein Krieg auf Leben und Tod. Großbritannien hatte Franfreich in Blotadesuftand erflart, und es gab dadurch dem Raifer das Dittel an die Sand, ihm felbft burch eine abnliche Dagregel bie Berbindung mit Europa abzuschneiden. Die Continentalsperre, die im Jahr 1807 begann, war die zweite Periode des Bonaparte'ichen Syftemes. Um eine allgemeine und unbeftrittene Dberberrichaft ju erlangen, bebiente er fich der Waffen gegen das Festland, und ber Einstellung des Sandels gegen England. Allein malyrend er den Staaten des Festlandes allen Berkehr mit England unterfagte, bereitete er fich neue Odmierigkeiten, und bald fügte er der Feindseligfeit der Meinung, die fein Despotiemus erregte, und dem politischen Saffe, ben er burch feine Eroberungefucht auf sich lud, die Erbitterung der Privatintereffen und bas Stocken bes Sandele, ale Fol-

gen der Blofade, bei.

Indeffen ichienen alle Dadbte zu bemfelben 3mede ver-England wurde bis jum allgemeinen Frieden von Dem europaischen Festlande mit dem Banne belegt. Rußland und Danemart in den Rordmeeren, Franfreich, Spanien und Solland im mittellandischen Meere und im Deean, erflarten fich gegen daffelbe. Dief mar der Mugenblick des Maximums der faiserlichen Dacht. Napoleon bot feine gange Thatigfeit und fein ganges Genie auf, um eine Seemacht zu erschaffen, die der englischen, welche damals hundert Rriegeschiffe jeder Gattung gablte, bas Gleichgewicht halten fonnte. Er ließ Safen graben, die Ruften befostigen, Schiffe bauen und traf alle Unftalten, um in einigen Jahren auf Diesem neuen Schlachtfelde ju fampfen. Bevor jedoch biefer Zeitpunkt eintraf, wollte er fich ber fpanischen Salbinfel versichern und feine Dynastie baselbst einsegen, um eine festere und perfonlichere Politif in diefem Lande einzuführen. Dit der Expedition gegen Portugal im Jahre 1807 und mit dem Ginfalle in Spanien im Jahre 1808 begann fur ihn und fur Europa eine neue Reihenfolge von Ereigniffen.

Schon lange mar Portugal eine achte englische Rolo-Der Raifer beschloß, im Ginverstandniffe mit den Bourbonen in Madrid, durch den Bertrag von Fontainebleau vom 27. Oftober 1807, daß das Saus von Braganga zu regieren aufgehort habe. Gin frangofisches Beer unter Junote Befehlen, brang nach Portugal ein. Pringregent Schiffte fich nach Brafilien ein, und die Fransofen befetren Liffabon am 30. November 1807. Einfall mar nur eine Begbereitung ju dem Ginfalle in Spanien. Die fonigliche Familie befand fich in der größten Unarchie: das Bolf verfluchte den Gunftling Godoi; und ber Pring von Afturien, Ferdinand, verfcmor fich gegen Die Macht des Gunftlings feines Baters. Obgleich ber Raifer eine folche Regierung eben nicht febr zu furchten brauchte, fo hatte ihn doch eine ungeschickte Ruftung Gobois, dur Beit bes preußischen Rrieges, beunruhigt. male faßte er ohne Zweifel den Plan, einen feiner Brisber auf den spanischen Thron zu fegen; er glaubte eine entzweite Familie, eine fterbende Monarchie leicht fturgen, und die Buftimmung eines Bolles, bas er gur Civilifation gurudrufen murde, erhalten gu fonnen. Unter dem Borwande des Geefriege und der Blofade, drangen feine Truppen in die Salbinsel ein, besetzten die Ruften und die wichtigften Kestungen, und nahmen in der Nahe von Da= brid Stellung. Dan gab hierauf der koniglichen Familie ju verftehen, fie folle fich nach dem Benfpiele des Saufes Braganza nach Mexico zuruckziehen. Allein das Bolf emporte fich gegen die Abreife; der allgemein verhafte Godoi schwebte in der größten Lebensgefahr; und ber Pring von Afturien murde unter bem Ramen Ferdinand VII. jum Ronige ausgerufen. Diese Hofrevolution benugte der Raifer, um die feinige ju bewirken. Die Frangofen ruckten in Madrid ein, und er felbst begab sich nach Bayonne, wohin er die spanischen Prinzen berief. Ferdinand gab die Rrone feinem Bater guruct, der fie feinerfeits zu Gunften Napoleons niederlegte; diefer ließ fie durch eine oberfte Junta, durch den Rath von Caftilien und die Municipa litat von Madrid, seinem Bruder Joseph zuerkennen. Ferdinand murde nach dem Schloffe Balengay gebracht, und Rarl VI. nahm feine Wohnung ju Compiegne. Da= voleon berief seinen Schwager Murat, den Großherzog von Berg, auf den Thron von Reapel an Josephs Statt.

In diesem Zeitpunkte begann der erfte Biderstand gegen die Berrichaft des Raifers und gegen das Rontinentalfustem. Die Reaktion zeigte sich in drei bisher mit Franfreich verbundeten Landern , und hatte die funfte Coalition jur Folge. Der romifche Sof war mifvergnugt, Die Salbinfel in ihrem Nationalftolze durch die Aufdringung eines fremden Ronigs, und in ihren Gebrauchen durch die Mufbebung der Rlofter, der Inquisition und der Grandegga gefranft. Solland litt in feinen Sandeleverhaltniffen durch Die Blofade, und Defterreich ertrug mit Ungeduld feine Berlufte und feine untergeordnete Stellung. England, das alle Gelegenheiten gur Erneuerung des Rampfes auf dem Festlande ausspähete, forderte Rom, Die Salbinfel und Das Wiener Rabinet jum Widerstande auf. Der Pabst zeigte feit 1805 Ralte gegen Frankreich; er hatte gehofft, man werde , jum Danke fur feine oberpriefterliche Gefalligfeit bei ber Salbung Napoleons, bem Rirchenftaate bie vom Direftorium mit der cisalpinifchen Republit vereinia-Provingen gurudgeben. In feiner Erwartung getaufcht, ichloß er fich wieder an die gegenrevolutionaire europaische Opposition an, und von 1807 bis 1808 maren Die pabitlichen Staaten ber Sammelplat ber englischen Rach etwas lebhaften Borftellungen ertheilte Emiffare. ber Raifer dem Generale Dliollis den Befehl, Rom gu befegen; der Pabft bedrobte ihn mit dem Banne, und Navoleon nahm ihm die Legationen Ancona, Urbino, Macerata und Camerino, die bem italienischen Konigreiche einverleibt murben. Der Legat verließ Paris am 3. April 1808, und der religiofe Rampf wegen zeitlicher Intereffen entbrannte mit dem Oberhaupte ber Rirche, das man ent weder nicht hatte anerkennen, oder nicht hatte berauben

follen.

Der Krieg mit ber Salbinfel mar noch ernfter. Die Spanier erkannten in einer ju Gevilla am 27. Mai 1808 gehaltenen Provinzial = Junta Ferdinand VII. als Ronig an, und ergriffen in allen nicht von den frangofichen Eruppen befetten Provingen die Baffen. Die Portugiesen erhoben ebenfalls am 16. Junius den Schild. Diefe beiden Aufftande fronte anfanglich ber glucklichste Erfolg; fie machten in turger Zeit reißende Fortschritte. Der General Dupont streckte ju Baylen im Konigreiche Cordova bas Gewehr; und diefer erfte Unfall ber frangofifchen Waffen erregte die Begeisterung und die Soffnung ber Spanier, Joseph Napoleon verließ Madrid, in welchem Ferdinand VII. proflamirt murde, und um diefelbe Beit ichloß Junot, ber nicht Truppen genug hatte, um fich in Portugal zu behaupten, die Uebereinfunft von Cintra, fraft welcher er biefes Land mit allen Rriegsehren raumte. Der englische General Wellington nahm mit funf und zwanzig taufend Mann Besit von diesem Konigreiche. Wahrend der Pabst fich gegen Rapoleon erflarte, mahrend die spanischen Insurgenten in Madrid einzogen, wahrend die Insulaner wieder den Fuß auf das Festland setten, zeigte der Konig von Schweden feindliche Gefinnungen gegen den faiferlicheuropaischen Bund, und Desterreich machte bedeutende Ruftungen, und schickte fich zu einem neuen Kampfe an.

Bum Glude fur Napoleon blieb Rufland ben Berpflichtungen bes Bertrages von Tilfit treu. Der Raifer Alexander hatte damale eine Anwandlung von Begeifterung und Buneigung fur Diefen machtigen und außerordentlichen Sterblichen. Napoleon, der fich des Nordens verfichern wollte, ehe er alle feine Streitfrafte nach der Salbinfel jog , hatte eine Bufammentunft mit Alexander ju Erfurt, am 27. Sept. 1808. Die beiden Beere bes Abendlandes und des Rordens verburgten fich die Rube und die Unterwerfung Europas: Napoleon jog nach Spanien, und Allegander befaßte fich mit Schweden. Die Unwefenheit Des Raifere veranderte bald das Rriegeglud auf der Salbinfel; er brachte achtzig taufend alte Rrieger, Die aus Deutschland famen, mit fich. Bielfache Giege machten ihn jum herrn der meiften fpanifchen Provingen. Er bielt feinen Ginzug in Madrid, und ftellte fich den Bewohnern der Salbinfel nicht als einen Berrn, fondern als einen Befreier bar. "Ich habe, fagte er ihnen, jenes In-"quisitionegericht abgeschafft, gegen welches das Salrthundert "und Europa fich emporten. Die Priefter follen die Gewiffen "leiten, aber fie durfen feine aufere und forperliche Ge-"richtsbarkeit über ihre Mitburger üben. 3ch habe bie "Lehnerechte abgeschafft, und jeder fann fortan Gafthofe, "Bactofen, Muhlen, Thunfifdereien, Fifdereien anlegen, "und feiner Betriebsamkeit freien Lauf laffen. Der Gigenunus, der Reichthum und die Wohlfahrt einiger Benigen "ichadeten eurem Acerbaue mehr ale die Bige der Sunde-"tage. Bie es nur einen Gott giebt, fo barf es in einem "Staate auch nur eine Gerechtigfeit geben. Alle befondere "Gerichtsbarkeiten maren ufurpirt morden, und widerftrit= "ten den Rechten der Nation; ich habe fie vernichtet. "Die gegenwartige Generation fann abweichende Deinun-"gen hegen; ju viele Leidenschaften find aufgeregt worden; "aber eure Enfel werden mich als den Schopfer eurer "Biedergeburt fegnen; fie werben ju den bentwurdigen "Tagen diejenigen gablen, an denen ich unter euch er"schienen bin; von diesen Tagen wird Spaniens Glud "fich batiren."

Dieß war in der Ehat Napoleon's Rolle auf der halbinfel, die nur durch die Ruckkelpt der Civilisation eine beffere Eristenz und die Freiheit wieder erlangen konnte. Man begrundet die Unabhangigkeit eben fo wenig im Mu als irgend etwas Underes; und wenn ein Land unwiffend, in der Bildung jurudgeblieben, arm, mit Rloftern bededt und von Monchen beherricht ift, fo muß man feinen gefellschaftlichen Buftand verbeffern, ehe man an feine Freiheit denken kann. Napoleon, der die civilifirten Nationen unterdruckte, war fur die Salbinfel ein mahrer Bieder-Allein die beiden Partheien der burgerlichen berfteller. Freiheit und der religiofen Rnechtschaft, die ber Rortes und die der Monche, verftandigten fich ju gemeinfamer Bertheidigung, fo entgegengesett auch ihr Zwed mar. Jene ftand an der Spite der hohern und der mittleren Rlaffe, diefe an der Spipe des niederen Bolfs, und beide erhiften in die Wette Die Spanier durch das Gefühl der Unabhangigfeit, oder durch den religiofen Fanatismus. Folgendes ift der Ratechismus, deffen fich die Priefter bebienten :

"Sage mir, mein Rind, wer bift du? - Gin Gpa-"nier durch Gottes Gnade. - Ber ift der Reind unferer "Glucffeligkeit? Der Raifer der Frangofen. — Bie viel "Raturen bat er? - Zwei: die menschliche und die teuf-"lifche. — Wie viel Raifer der Frangofen gibt es? — Ginen "wahren in drei trugerifden Personen. - Wie heißen fie? "- Napoleon, Murat und Manuel Godoi. - Belcher "von den dreien ift der schlimmfte? - Sie find alle gleich "Schlimm. — Woler ftammt Napoleon? — Bon der "Gunde? - Murat? - Bon Rapoleon. - Und Godoi? . - Bon ber Burerei beiber. - Bas ift ber Geift bes "erftern? - Stoly und Despotismus. - Des zweiten? "- Raub und Graufamkeit. - Des dritten? - Luftern-"beit, Berratherei und Unwiffenheit. — Bas find die "Frangofen? - Alte Chriften, die Reber geworden find. " - "Ift es Gunde einen Frangofen ju todten? - Rein, "mein Bater, man verdient das himmelreich durch die "Ermordung eines diefer fegerifchen Sunde. - Belde "Strafe verdient der Spanier, der feine Pflichten verfaumt? "- Den Tod und die Chrlofigkeit der Berrather. - 2Ber "wird und von unfern Feinden befreien? - Das gegen= "feitige Bertrauen auf und und die 2Baffen." - Rapoleon hatte fich in ein langes und gefahrvolles Unternehmen eingelaffen, bei welchem sein ganzes Kriegssystem nichts aus zurichten vermochte. Der Sieg bestand hier nicht mehr in der Niederlage eines Heeres, in dem Besitze einer Hauptstadt, sondern in der Besetzung des ganzen Landes, und, was noch schwieriger war, in der Unterwerfung der Gemuther. Gleichwoll schiefte sich Napoleon an, dieses Bolf mit seiner unwiderstehlichen Ebatigseit und seiner unerschütterlichen Hartnachigkeit zu bandigen, als er durch die fünfte Coalition nach Deutschland zurückgerusen wurde.

Defterreich hatte bie Entfernung bes Raifers und feiner Truppen benütt. Es bot feine gange Macht auf, bob funfmal hundert funfzig taufend Mann, mit Ginrechnung der Landwehr, aus, und eröffnete den Feldzug im Fruhjahr 1809. Eprol ftand auf; der Ronig Bieronymus wurde von den Weftphalingern aus feiner Sauptftadt verjagt; Italien wantte, und Preußen wartete nut, bis Napoleon ein Unfall zustieße, um die Waffen wieder zu ergreifen; allein der Raifer mar noch in der gangen Bolls Praft feiner Gewalt und feines Gludes. Er eilte von Madrid herbei, und ließ ju Unfang des Februar die Mitglieder des Rheinbundes auffordern, ihre Kontingente in Bereitschaft zu halten. Um 12. April verließ er Paris, ging über ben Rhein, drang in Deutschland ein, errang Die Giege bei Edmuhl und bei Eflingen; befette Bien jum zweitenmale am 13. Mai, und gerruttete durch die Schlacht bei Wagram Diefe neue Coalition nach einem viermonatlichen Reldjuge. Bahrend er die ofterreidische Beere verfolgte, landeten die Englander an der Infel Walchern, und erfchienen vor Untwerpen; allein ein Aufgebot von Nationalgarden genügte, um ihr Unternehmen auf der Shelde ju verhindern. Der Wiener Frieden, der am 14. Oftober 1809 abgeschloffen murde, entriß bem Saufe Defterreich einige weitere Provingen, und bewirfte feinen Beitritt jum Kontinentalfufteme.

Diese Periode mar merkwurdig durch die neue Natur bes Rampfes. Sie begann die Reaftion gegen bas Kaiserreich, und zeigte den Bund der Dynastien, der Bolfer, des Priesterthums und des Handels. Alle verletz te Interessen versuchten einen Widerstand, der das erstemal schei-

tern mußte. Napoleon hatte feit dem Bruche des Friedens von Amiens eine Bahn betreten, an deren Ende er ben Besit oder die Feindschaft von gang Europa finden mußte. Bingeriffen von feinem Rarafter und von feiner Lage, hatte er gegen die Bolfer ein Bermaltungefustem von unerhortem Rugen fur Die Gewalt erschaffen; gegen Europa ein Suftem von untergeordneten Monarchien und von großen Leben, bas feine Eroberungsplane begunftigte ; gegen England endlich die Blofade, die den Bandel des Infelftaates und des Reftlandes unterbrach. Richts fonnte ihn von der Berwirflichung Diefer ungeheuren aber unfinnigen Entwurfe jurudifdrecten. Portugal verlehrte mit den Englandern, er überzog es; die fonigliche Familie von Spanien gefahrbete durch ihren Bant und ihr unsicheres Benehmen ben Rucken Des Reichs, er zwang fie zur Abdankung, um Die Balbinfel einer fuhnern und feftern Politif zu unterwerfen; der Pabit ftand im Ginverstandniffe mit dem Feinde, man fcmalerte feine Staaten; er brobte mit bem Banne, Die Frangofen ruckten in Rom ein; er fuhrte feine Drohung burch eine Bulle aus, und wurde im Jahr 1809 als weltlicher Souverain entthront; Solland endlich mar nach dem Siege von Bagram und bem Wiener Frieden in Folge feiner Sandelsbedurfniffe ein Stapelplat englischer Waaren geworden, und der Raifer nahm feinem Bruder Ludwig bas Konigreich, bas am 1. Julius 1810 bem Kaiserreich einverleibt wurde. Er fcheute feine Invafion, weil er nirgende ein hinderniß, ja nicht einmal eine Bogerung bul-Den wollte. Alles mußte fich unterwerfen, die Berbundeten wie die Feinde, das Oberhaupt ber Rirche, wie die Ronige, seine Bruder wie die Fremden. Allein, obgleich biefmal besiegt, warteten doch alle, die sich diesem neuen Bunde angeschloffen batten, nur auf eine Gelegenheit, um fich wieder zu erheben.

Inzwischen vergrößerte Napoleon nach dem Wiener Frieden die Ausdehnung und die Macht des Reiches noch mehr. Schweden, das eine innere Revolution erlitten hatte, und deffen König Gustaph Adolph IV. zur Abbankung gezwungen worden war, trat dem Kontinentalssifteme bei. Bernadotte, Pring von Ponte-Corvo, wurde

burd bie Reichsftande jum Rronpringen von Schweden erwählt, und Konig Karl XIII. nahm ihn an Gobnes Statt an. Die Blofade murde in gang Europa beobachtet; und bas burch bie romifche Staaten, die illyrifchen Provingen, das Balliferland, Bolland und die Sanfeatis iden Stadte vergrößerte Raiferreich hatte hundert und dreißig Departemente und erftredte fich von Samburg und Danzig bis Erieft und Corfu. Napoleon, der eine verwegene aber unbeugsame Politik zu befolgen ichien, wich zu biefer Beit durch feine zweite Bermablung von feiner Bahn ab. Er ließ fich von Jofephinen fcheiden, um dem Reiche einen Erben ju geben, und vermablte fich am 1. April 1810 mit Marie Quife, Erzherzogin von Defterreich. Dieg mar ein wirklicher Rebler. entfagte feiner Stellung und feiner Rolle als emporgekommener und revolutionairer Monard, ber in Europa gegen die alten Sofe agirte, wie fruber die Republik gegen die alten Regierungen; er verfette fich in eine folimme Lage gegenüber von Defterreich, bas er entweder nach feinem Giege bei Wagram vernichten, ober nach feiner Bermallung mit ber Ergbergogin in feine Befi-Bungen wieder einsehen mußte. Die bauerhaften Bundniffe beruhen nur auf reellen Intereffen, und Napoleon, mußte dem Wiener Rabinete meder den Willen, noch die Macht, ihn von neuem zu befampfen, zu nehmen. Diefe Bermablung veranderte auch den Rarafter feiner Berrschaft, und trennte ihn noch mehr von den Bolfeinteref. fen; er fuchte die alten Familien auf, um feinen Sof mit ihnen zu schmucken, und that alles Debgliche, um ben alten und den neuen Abel mit einander ju vermengen, wie er die Dynaftien vermengte. Aufterlig hatte das burgerliche Raiferthum geweiht; nach Wagram begrundete fich bas abelige Raiferthum. Die Geburt eines Sohnes, am 20. Marg 1811, welcher den Titel Ronig von Rom erhielt, ichien Napoleone Dacht au befestigen, da fie ihm einen nachfolger ficherte.

Der spanische Rrieg wurde in den Jahren 1810 und 1811 mit Nachdruck betrieben. Das Gebiet der Halbinsel wurde Schritt für Schritt vertheidigt, und man mußte die Stadte mit Sturm nehmen. Suchet, Soult, Mortier, Nen, Sebastiani bemeisterten sich mehrer Provinzen; und die spanische Junta, die sich in Sevilla nicht behaupten konnte, schloß sich in Cadig ein; dessen Belagerung ein franzdsisches Heer begann. Die neue Expedition nach Portugal war minder glücklich. Massena, der sie leitete, zwang anfänglich Wellington zum Nückzuge, und nahm Oporto und Olivenza: allein da der englische General sich in der starken Stellung Torres Bedras verschanzt hatte, so konnte Massena ihm nicht beikommen, und mußte das Land räumen.

Babrend der Krieg auf der Halbinsel mit Bortheil, aber ohne entscheidenden Erfolg, fortgefest murde, traf man aber im Norden Unftalten ju einem neuen Feldjuge. Ruftand fab Napoleons Reich feinen Grangen nahen. In fein eigenes Gebiet eingeengt, blieb es ohne Einfluß und Zuwachs, litt durch die Blokade, ohne vom Rriege Nugen ju gieben. Diefes Rabinet ertrug zudem mit Ungeduld eine Oberherrichaft, nach ber es felbit trachtete, und die es feit ber Regierung Veters I. langfam aber ununterbrochen erftrebte. Bom Ende des Jalyres 1810 an vermelyrte ce feine Beere, knupfte feine Bandeleverbindungen mit Grofibritannien wieder an, und schien einem Bruche nabe. Das ganze Jahr 1811 verftrich mit Unterhandlungen, die zu nichts führten, und auf beiden Geiten ruftete man fich jum Rriege. Raifer, beffen Beere damals vor Radig ftanben, und der auf die Mitwirkung des Westens und des Nordens gegen Rugland rechnete, traf mit Gifer die Borfehrungen gu einem Unternehmen, bas bie einzige noch unverfehrte Dacht beugen und feine fiegreichen Adler bis nach Mostau tragen follte. Er verlangte ben Beiftand Preugens und Defterreichs, Die fich durch die Bertrage vom 24. Februar und vom 14. Darg 1812 verpflichteten, Bulfetruppen, jenes zwanzig taufend, biefes breißig taufend Dann gu Alle verwendbaren Streitfrafte Frankreichs murben aufgeboten. Ein Genatsbeschluß theilte Die Nationalgarde in drei Banne, fur den Dienst im Innern, und bestimmte bundert Kohorten bes ersten Banns (nahe an

hundert taufend Mann) für den aktiven Militair-Dienst. Um 9. März ging Napoleon zu dieser ungeheuern Unternehmung von Paris ab; er hielt mehrere Monate seinen Hof zu Dresden, wohin der Kaiser von Oesterreich, der Konig von Preußen und alle Souveraine Deutschlands sich begaben, um vor seinem Glücke sich zu beugen. Um 22. Junius wurde der Krieg gegen Rußland erklärt.

Navoleon richtete fich in biefem Feldguge nach ben Grundfagen, die ihm bisher ben Gieg verlieben hatten. Alle Rriege, die er unternommen, hatte er burch die schnelle Riederlage des Feindes, durch die Besetzung sei-ner Hauptstadt, durch den Frieden und die Zerftuckelung seines Gebietes beendigt. Sein Plan war, Rußland durch Die Errichtung bes Ronigreichs Polen zu bezwingen, wie er Defterreich durch die Errichtung der Konigreiche Baiern und Burtemberg nach ber Schlacht bei Aufterlig, und Preußen durch die Organisation der Ronigreiche Gachsen und Beftphalen nach ber Schlacht bei Jena gebandigt hatte. Bu diesem Ende hatte er mit dem Wiener Rabis nete, burch ben Bertrag vom 14. Marg ben Austausch von Galligien gegen die illprischen Provingen ftipulirt. Die Biederherftellung bes Konigreichs Volen murde von dem Reichstage ju Barichau proflamirt, aber auf unvollständige Beise: und Napoleon, der, nach seiner Gewohnheit, alles in einem Feldjuge beenden wollte, drang in das Berg von Rufland ein, ftatt die polnische Schutwehr fluglich gegen daffelbe ju organifiren. Sein Beer war ungefahr funfmal hunderttaufend Dann ftart. Um 24. Junius ging er über ben Niemen; nahm Bilna und Witepet; folug die Ruffen bei Oftrowno, Dolost, Mohilow, Smolenet, an ber Mostiva, und hielt, am 14. Geptember, feinen Gingug in Dosfau.

Das ruffische Kabinet hatte als Bertheidigungsmittel nicht allein seine Truppen, sondern auch sein ungeheures Gebiet und sein Klima in Anschlag gebracht. Go wie seine besiegten Beere vor den unsrigen zurückwichen, zunsbeten sie die Städte an, verheerten die Provinzen, und bereiteten dadurch Napoleon, im Falle eines Misseschicks oder eines Ruckzugs, große Schwierigkeiten. Rach diesem

Bertheidigungeshiftem murde Mosfau von feinem Gouverneur Roftopfdin verbrannt, wie juvor Smolenet, Doris goboui, Biasma, Gihat, Mojaist und viele andere Stadte und Dorfer. Der Kaifer hatte einsehen follen, baß dieser Krieg nicht enden werde, wie die andern: allein Besieger des Feinds und herr seiner Sauptstadt, hegte er Friedenshoffnungen, Die von den Ruffen flug genahrt wurden. Der Winter nahte, und Rapoleon bielt fich in Mostau beinahe feche Wochen lange auf. Er verzögerte feine Bewegungen in Folge ber trugerischen Unterhandlungen mit ben Ruffen, und entschloß fich erft am 19. Oftober jum Ructjuge. Diefer Ructjug mar unheilvoll, und begann die Erschutterung bes Reichs. Napoleon fonnte von Denschenhand nicht gefturgt merben; benn welcher General hatte über biefen unvergleich. lichen General triumphiren, welches Beer bas frango. fifche Seer besiegen fonnen? Allein sein Difigeschick lauerte auf ihn an den außersten Grangen Europas, an den eifigen Granzen, an denen feine Berrichaft enden follte. Bu Ende diefes Feldzugs verlor er, nicht durch eine Rieberlage, fondern durch Ralte und Sunger inmitten der Ginoden und der Schneefelder Ruflands, fein altes Beer und ben Bauber feines Glucfes.

Der Ruckzug erfolgte mit einiger Ordnung bis zur Beresina, wo er in eine unermestiche regellose Flucht ausartete. Nach dem Uebergange über diesen Fluß fuhr Napoleon, der bisher bei dem Heere geblieben war, auf einem Schlitten weg, und kehrte in aller Eile nach Paris zuruck, wo während seiner Abwesenheit eine Verschwörung ausgebrochen war. Der General Mallet hatte mit einigen Menschen den Plan entworsen, diesen Machtsoloß zu sturzen. Sein Unternehmen war verwegen; und da es auf einem Irrthume, dem Tode Napoleons, beruhte, so hatte er zu viele Menschen täuschen mussen, wenn er seine Absicht hatte erreichen wollen. Zudem stand das Reich noch fest, und nicht ein Complott, sondern nur ein langsamer und allgemeiner Absall konnte es vernichten. Mallets Verschwörung scheiterte, und die Haupter derselben wurden hingerichtet. Der Kaiser fand bei

seiner Rucklehr die Nation überrascht durch ein so ungewohntes Miggeschief; allein die Staatskörperschaften bezeigten ihm stets einen granzenlosen Gehorsam. Um 18. Dezember kam er in Paris an, erlangte eine Aushebung von dreimal hunderttausend Mann, begeisterte zu Opfern, brachte in kurzer Zeit, durch seine wunderbare Thatigkeir, ein neues heer auf die Beine, und erschien am 15. April 1813 wieder auf dem Kampfplage.

Allein feit seinem Ruckzuge von Doskau mar Rapoleon in eine neue Reihe von Ereigniffen getreten. Jahre 1812 zeigten fich die erften Symptome des Berfalls feines Reiches. Dan mar feiner Berrichaft allgemein mude. Alle die, mit deren Buftimmung er fich er-hoben hatte, ergriffen Parthei gegen ihn. Die Priefter verschworen fich im Geheimen feit feinem Bruche mit bem Pabste. Ucht Staatsgefangniffe maren gegen die Diffi-Denten dieser Parthei offiziell errichtet worden. Die Daffe der Nation mar der Eroberungen eben fo mude, wie fruber ber Faftionen. Gie batte von ihm Schonung der Privatintereffen, Wachsthum bes Sandels, Achtung vor ben Menschen erwartet, und fie fal fich niedergedruckt burch Die Conscriptionen, die Auflagen, die Blofade, die Pre-votalgerichte und die vereinigten Gefalle, welche unvermeidliche Folgen feines Eroberungefuftems maren. Gegnern hatte er nicht bloß die Sandvoll Leute, die dem politischen Biele der Revolution treu geblieben maren, und die er Joeologen nannte, sondern alle die, welche ohne beftimmte Meinungen die materiellen Bortheile einer beffern Civilifation genießen wollten. Außen feufsten Die Bolfer unter dem militairischen Joche, und die gebeugten Dynaftien fuchten fich wieder aufzurichten. Die gange Belt fullte fich unbehaglich, und ein Unfall mußte einen allgemeinen Aufstand berbeifuhren. "Ich fiegte, fagt Da-"poleon felbit, in Beziehung auf feine frubern Feldzuge, "inmitten ewig fich erneuernder Gefahren. 3ch mußte "eben fo viel Geschicklichkeit als Kraft entwickeln. . . . "Satte ich nicht bei Aufterlig gesiegt, fo mare mir gang "Preußen auf den Sals gekommen; hatte ich nicht bei "Jena triumphirt, fo hatte fich Defterreich und Spanien

"in meinem Rucken erklart; hatte ich nicht ben Sieg bei "Wagram, der jedoch nicht entscheidend war, errungen, "fo hatte ich fürchten mussen, daß Rußland mich verlassen, "daß Preußen sich erhoben hatte, und die Englander stan"den schon vor Antwerpen." So war seine Lage: je weiter er auf seiner Bahn vorrückte, desto mehr bedurfte er entscheidender Siege. Auch verließen ihn, sobald er geschlagen war, die Konige, die er unterworfen, die Konige, die er gemacht, die Berbundeten, die er vergrößert, die Staaten, die er dem Neiche einverleibt hatte, die Senatoren, die ihm so sehr geschindeten und seine Wassengesfährten selbst, einer nach dem andern. Das im Jahr 1812 nach Mostau versetze Schlachtseld wich im Jahr 1813 nach Oresden; im Jahr 1814 in die Gegend von Paris zuruck:

fo reißend mar diefer Rudfdritt des Glude.

Das Berliner Kabinet begann die Reihe der Abfalle. Um 1. Mary 1813 vereinigte es fich mit Rugland und England, welche die fechete Coalition bilbeten, ber bald Schweden beitrat. Ingwischen eröffnete ber Raifer, ben die Berbunbeten burch fein lettes Diffgeschick niedergeschlagen glaubten, den Feldzug durch neue Giege. Die am 2. Mai mit Refruten gewonnene Schlacht bei Lugen, Die Befegung von Dresden, der Gieg bei Baugen und die Berlegung bes Rriegs an die Elbe festen die Coalition in Erstaunen. Defterreich, das feit 1810 auf bem Friedensfuße ftand, hatte fich wieder schlagfertig gemacht; schon fann es auf einen Allianzwechsel, und bot fich zum Bermittler zwischen bem Raifer und den Berbundeten an. Geine Bermittlung wurde angenommen. Man ichloß am 4. Junius einen Baffenstillstand zu Pleswis, und ein Congreß versammelte sich in Prag, um wegen des Friedens zu unterhandeln. Allein es war nicht wohl moglich, sich zu verständigen. leon wollte fich feine Dacht nicht schmalern laffen, und Europa ihm nicht unterworfen bleiben. Die verbundeten Dachte verlangten, in Uebereinstimmung mit Defterreich, das frangofifche Reich folle auf die Grangen des Rheins, ber Alpen und der Dlags beschrankt merden. Die Unterbandler trennten fich, ohne etwas abgeschloffen zu haben. Defterreich trat ber Coalition bei, und ber Rrieg, der allein Diefen großen Streit ichlichten fonnte, begann wieder.

Der Raifer hatte nur zweimal hundert und achtzig taufend Mann gegen funfmal hundert und zwanzig taufend; er wollte den Seind hinter die Elbe werfen, und diefe neue Coalition nach feiner Gewohnheit durch die Schnelligfeit und die Rraft feiner Streiche auflofen. Unfanglich fcbien ihn der Gieg zu begunftigen. Er schlug bei Dreeden die vereinigten Berbundeten; allein die Riederlagen feiner Generale vereitelten feine Entwurfe. Macbonald murbe in Schlefien, Ney bei Berlin, Bandamme bei Rulm befiegt. Da er dem Feinde, der nahe daran war, ihn auf allen Seiten zu überflügeln, keinen Damm mehr feten konnte, so bachte er an den Ruckzug. Die Fürsten des Rheinbunbes mablten diefen Augenblick, um vom Reiche abzufallen. Balyrend eines großen Treffens bei Leipzig zwischen beiben Beeren gingen die Sachfen und die Burtemberger auf bem Schlachtfelde felbit ju bem Beinde uber. Diefer 216fall und die Dacht ber Berbundeten, welche mit mehr Gedrungenheit und Geschicklichkeit Rrieg zu fuhren gelernt hatten, zwangen Napoleon, nach einem dreitägigen Rampfe, jum Rudjuge. Das Beer jog in großer Berwirrung nach bem Rheine. Die ebenfalls abgefallenen Baiern wollten ihm ben Beg verfperren; allein er vernichtete fie bei Sanau, und betrat, am 30. Oftober 1813, bas Gebiet bes Raiferreichs wieder. Das Ende diefes Feldzugs mar eben fo unglucklich ale bas bes vorigen. Frankreich wurde in feinen eigenen Grangen bedroht, wie im Jahr 1799; allein es gluhte nicht mehr von berfelben Begeifterung fur die Unabhangigfeit, und der Mann, der es seiner Rechte be-raubt hatte, fand es in diefer großen Rrife unfahig, ihn ju unterstützen, und fich zu vertheidigen. Früher ober spater buft man fur die Unterjochung ber Nationen.

Napoleon kehrte am 9. November 1813 nach Paris zuruck. Er verlangte vom Senate eine Aushebung von breimal hunderttausend Mann, und traf mit dem größten Eifer die Borkelyrungen zu einem neuen Feldzuge. Er berief den gesetzebenden Körper, um seine Mitwirkung zur Dertheidigung des Baterlandes in Anspruch zu nehmen, theilte ihm die auf die Prager Unterhandlungen Bezug habenden Aktenstücke mit, und forderte ihn zu einer neuen

und letten Anftrengung auf, um den von ganz Frankreich erfelnten Frieden auf ruhmliche Weise zu sichern. Allein der bis jest stumme und gehorfame gesetzebende Korper mahlte diesen Zeitpunkt, um Napoleon zu widerstehen.

Er war von der gemeinsamen Ermattung niedergebeugt, und ftand, ohne es wiffen, unter dem Ginfluffe der rovalistischen Parthei, die sich heimlich ruhrte, feit ter Berfall bes Reichs ihre hoffnung wieder belebt hatte. Eine aus ben Berrn Laine, Raynouard, Gallois, Flau-gergues, Maine de Biran bestelhende Commission erstattete einen fehr feindseligen Bericht über den von der Regierung befolgten Bang, und verlangte die Ginftellung der Eroberungen und die Wiederherftellung der Freiheit. Diefer in einer andern Zeit felyr gerechte Bunfch, fonnte damals nur die fremde Invafion erleichtern. Obgleich die Berbundeten die Raumung Europens gur Bedingung des Friedens ju machen ichienen, fo waren fie doch geneigt, ben Gieg fo weit ale moglich ju verfolgen. Heber diefe unerwartete und beunruhigende Dyposition ergurnt, entließ Rapoleon den gesetgebenden Rorper ploblich. Diefer Unfang von Widerstand mar das Borspiel der Abfalle im Innern. Rachdem die Abtrunnigkeit von Rugland auf gan; Deutschland fich erftredt batte, follte fie fich von Deutschland über Italien und Frankreich ausdehnen. Allein jest wie fruber bing alles vom Erfolge des Rrieges ab, den der Winter nicht gehemmt hatte. Napoleon feste alle feine Soffnunaen auf bas Loos ber Waffen; am 25. Januar reibte er ju diesem unfterblichen Feldzuge von Paris ab.

Das Reich war auf allen Punkten angegriffen. Die Desterreicher rucken in Italien vor, die Englander, die sich in den zwei letten Jahren der ganzen Halbinsel bemachtigt hatten, waren unter General Wellington über die Bidasson gegangen, und erschienen an den Pyrenaen. Drei heere bedrangten Frankreich im Osten und im Norden. Das große verbundete heer, hundert und fünszig tausend Mann stark, war unter Schwarzenberg durch die Schweiz vorgedrungen; das schlessische heer, hundert und dreißig tausend Mann stark und von Blücher befehligt, war über Frankfurt eingerückt; und das Nordheer, hundert

taufend Mann ftart und von Bernadotte befehligt, hatte Solland überzogen, und trang in Belgien ein. Die Reinde vernachläffigten ihrerfeits die Festungen, und ruckten, von ihrem leberwinder in der Runft, den Rrieg im Großen ju fuhren unterrichtet, auf die Sauptstadt. In dem Augenblice, in welchem napoleon Paris verließ, maren Die beiden Beere, welche unter Schwarzenberg und Blucher ftanden im Begriffe, ihre Bereinigung in ber Chamvaane ju bewerfftelligen. Beraubt der Stupe des Bolfe, meldes eine beobachtende Rolle fpielte, ftand Rapolepon allein gegen die gange Belt mit einer Bandvoll alter Goldaten und feinem Genie, das nichts von feiner Rubnbeit und Rraft verloren hatte. Es ift fcon, ihn in diefem Mugenblicke nicht mehr als Unterdrucker, nicht mehr als Eroberer, Schritt fur Schritt burch neue Giege, ben Boben bes Baterlandes, fein Reich und feinen Rubm zugleich vertheibigen zu feben!

Er marschirte in die Champagne gegen die zwei großen feindlichen Beere. Der General Maifon hatte den Auftrag, Bernadotte in Belgien, Augerau die Desterreicher ju Lyon, Soult die Englander an der fpanifchen Grange aufzuhalten. Der Pring Eugen follte Italien vertheidigen; und, obfcon im Mittelpunkte angegriffen, rectte das Kaiferreich, burch feine Befatungen jenfeits bes Rheins, feine Riefenarme noch tief in bas Berg von Deutschland. leon gab die Hoffnung nicht auf, durch eine gewaltige militairifche Reaftion diefe Daffe von Reinden aus Frantreich zu werfen, und feine Sahnen wieder auf das feindliche Gebiet zu tragen. Er stellte fich geschickt zwischen Blucher, der an der Marne, und amifchen Schwarzenberg, der an der Seine hinabzog, eilte von bem einen diefer Seere gegen bas andere, und folug fie abmechfelnd. Blucher wurde bei Champ=Aubert, bei Montmirail, bei Chateau-Thierry, bei Bauchamps auf bas Saupt gefchlagen; und als fein Beer vernichtet mar, fehrte Rapoleon an die Seine zuruch, warf die Defterreicher bei Montereau, und trieb fie vor fich ber. Seine Rombinationen maren fo ftart, seine Thatigkeit so groß, und seine Streiche so sicher, daß er auf dem Punkte zu sepn schien, die gangliche Berruttung biefer beiben furchtbaren Beere ju bewirken, und mit ihnen die Coalition ju vernichten.

Allein wenn er überall siegte, wo er sich zeigte, so gewann ber Feind überall Boden, wo er nicht war. Die Englander waren in Bordeaux eingezogen, in welchem eine Parthei fich fur Die Ramilie Der Bourbonen erflatt batte; die Defterreicher befesten Lyon; das belgifche Beer hatte fich mit den Trummern des Blucher'ichen vereinigt, und diefer General erfdien von neuem im Rucken Rapoleons. Der Abfall riß in seiner eigenen Familie ein, und Murat hatte so eben in Italien Bernadotte's Benehmen durch feinen Beitritt gur Coalition wiederholt. Die boben Generale des Reiche Dienten ihm noch, aber laffig, und er fand nur noch bei ben Unter = Generalen und feinen unermudlichen Goldaten regen Gifer und unverbruchliche Treue. Napoleon mar von neuem gegen Blucher marschirt, der ihm dreimal entging: auf dem linken Marneufer durch einen ploglichen Froft, der die Morafte in die fich die Preußen vertieft hatten, und in denen fie ihren Untergang hatten finden muffen, wieder gangbar machte; an der Niene durch den Abfall von Goiffons, das ihnen einen Weg in dem Augenblicke offnete, in welchem ihnen fein Ausgang mehr jum Entrinnen geblieben mar; bei Eraonne durch den Fehler des Berjogs von Ragusa, der sich bei Racht überfallen ließ, und badurch verhinderte, daß eine entscheidende Schlacht gefchlagen wurde. Rach fo vielen Unglucksfallen, Die feine Plane, feine fo fichere Plane, vereitelten, fafte Napoleon, der fich von feinen Generalen schlecht unterftugt und von der Coalition überflügelt fab, ben fuhnen Entschluß, fich nach Saint Dizier zu werfen, um bem Feinde den Musgang aus Frankreich zu versperren. Dieser verwegene und geniale Marich machte die verbundeten Generale, denen er jeden Rudzug abschnitt, für einen Augenblick unschluffig; allein durch geheime Aufmunterungen ermuthigt, ructen fie auf Paris, ohne fich um die in ihrem Rucken drohende Gefahr ju befummern.

Diese große Stadt, die einzige unter ben Sauptstadten des Festlandes, die nicht feindlich besetzt worden war, fal bie Truppen von gang Europa in ihre Ebene rucken, und ftand auf dem Punfte, die gemeinsame Demuthi-gung zu erleiden. Gie mar fich felbst überlaffen. Die Raiferin, die einige Monate juvor jur Regentin ernannt worden mar, hatte fie fo eben verlaffen, und mar nach Blois abgereist. Napoleon war in der Kerne. Es fehlte jene Bergweiflung und jene Bewegung der Freiheit, Die allein die Bolfer jum Biberftande treiben, da der Rrieg nicht mehr gegen die Rationen, fondern gegen die Regies rungen geführt murte, und da ber Raifer alles offentliche Intereffe in fich allein, und alle feine Bertheidigungemittel in die mechanischen Truppen gesetht hatte. Die Ermudung war groß: nur ein Gefuhl von Stols, von febr gerechtem Stoll, machte allein die Unnaberung ber Fremben ichmerglich, und prefte jedes frangofifche Berg gus fammen, als man Beere, die fo lange befiegt worden waren, den vaterlandischen Boden gerftampfen fal. Allein Diefes Gefühl mar nicht ftart genug, um die Daffe der Bevolferung gegen ben Feind aufzureigen, und die Rante ber royaliftifchen Parthei, an deren Spige fich der Furft von Benevent geftellt batte, riefen ihn in die Bauptstadt. Inzwischen schlug man sich am 30. Marg unter ben Mauern von Paris; allein am 31. wurden die Thore den Berbundeten geoffnet, Die in Folge einer Rapitulation cingogen. Der Genat verließ feinen alten Berrn und vollendete fo ben großen faiferlichen Abfall; er murde von dem Fürften von Talleprand geleitet, der feit Rurgem bei dem Kaifer in Ungnade mar. Diefer nothwendige Urheber jeder Krife der Gewalt hatte fich fo eben gegen ibn erflart; ohne Anhanglichfeit an irgend eine Parthei, von tiefer politischer Gleichgultigkeit, fal er mit munderbarem Scharffinne den Kall einer Regierung vorher, jog fich ju rechter Beit jurud, und mann ber geeignete Mugenblick ihres Sturges gefommen mar, fo bediente er fic ju Diefem Ende feiner Mittel, feines Ginfluffes, feines Namens, und der Gewalt, die er nicht ganglich zu verlieren Gorge getragen hatte. Fur die Revolution unter der konftituirenden Berfammlung; fur bas Direktorium am 18. Fruftidor; fur das Ronfulat am 18. Brumaire; für das Raiserthum im Jahr 1804, war er im Jahr 1814 für die Reftauration der königlichen Familie. Er schien der Oberceremonienmeister der Gewalt zu senn, und er war es, der seit dreißig Jahren die verschiedenen Regierungen verabschiedete und einsetzte. Der Senat ernannte unter seinem Einflusse eine provisorische Regierung, erklärte Napoleon des Thrones für verlustig, das Erbrecht in seiner Familie abgeschafft, das französische Bolf und das heer des Eids der Treue gegen ihn entbunden. Er erklärte den für einen Thrannen, dessen Despotismus er durch seine langjährige Schmeichelei erleichtert hatte.

Mittlerweile hatte Napoleon, von seiner Umgebung dringend aufgefordert, der Hauptstadt zu Hulfe zu eilen, seinen Marsch nach Saint-Dizier aufgegeben, und eilte an der Spiße von fünfzig tausend Mann herbei, in der Hoffnung, den Einzug des Feindes nach Paris noch zu verhindern. Als er aber am 1. April ansam, erfuhr er die Tags zuvor abzeichlossene Kapitulation, und concentrirte sich bei Fontaineblau, wo er von dem Abfalle des Senats und von seiner Absetung Kunde erhielt. Sest als er alles ringsum sich her dem Mißgeschicke weichen sah, das Bolf wie den Senat, die Generale wie die Höslinge, entschloß er sich zu Gunsten seines Sohnes abzudanken. Er schickte den Herzog von Vicenza, den Fürsten von der Modswa, den Herzog von Tarent als Bevollmächtigte an die Verbündeten; sie sollten unterwegs den Herzog von Ragusa, der mit einem Armeesorps Fontainebleau deckte, mit sich nehmen.

Napoleon konnte mit seinen fünfzig tausend Mann, und in seiner starken militairischen Stellung, der Coalition die Einsehung seines Sohnes zum Könige noch aufdringen. Allein der Herzog von Ragusa verließ seinen Posten, unterhandelte mit dem Feinde, und stellte Fontainebleau bloß. Napoleon war nun gezwungen, sich den Bedingungen der Berbündeten zu unterwerfen: ihre Forderungen steigerten sich mit ihrer Macht. Bu Prag überließen sie ihm das Kaiserreich mit den Alpen und Rheingranzen; nach dem Einfalle in Frankreich boten sie ihm zu Chatillon bloß die Besitzungen der alten Monarchie an; später weigerten sie sich, mit ihm zu unterhandeln, um

nur zu Gunsten seines Sohnes zu unterhandeln; jeht aber waren sie entschoffen, alles, was von der Revolution in Beziehung auf Europa noch übrig war, ihre Ersoberungen und ihre Dynastie, zu vernichten, und zwangen Napoleon zu einer unbedingten Abdankung. Am 11. April 1814 entsagte er für sich und seine Kinder den Thronen von Frankreich und Italien, und erhielt als Entschädigung für sein ungeheuers Herrschzebiet, dessen Gränzen sich noch vor Kurzem von der Meerenge von Cadix bis zum baltischen Meere erstreckten, die kleine Insell Elba. Am 20. sagte er seinen alten Soldaten ein rührendes Lebewohl und ging nach seinem neuen Fürstenthume ab.

Co fiel biefer Mann, ber vierzehn Jahre lang allein bie Welt erfullt batte. Gein unternehmendes und organifirendes Genie, feine Lebens - und Willensfraft, feine Liebe jum Ruhme und die unermefliche verwendbare Gewalt, welche die Revolution in feine Sande gelegt, hatten ihn jum riefenhafteften Wefen ber neuern Beit gemacht. 2Bas bas Schicffal eines Underen außerordentlich machen murbe, zahlt in dem feinigen faum. Dunkelheit hervorgegangen, jum bochften Range erhoben, aus einem bloßen Artillericoffiziere das Saupt ber größten Nation geworden, magte er die Universalmonarchie gu beabsichtigen, und verwirflichte fie einen Mugenblick. Dach-Dem er das Raiferthum durch feine Giege errungen hatte, wollte er Europa vermittelft Frankreichs unterwerfen, und England vermittelft Europas bezwingen, und ichuf Das Militairfustem gegen den Kontinent, und die Blo-Pade gegen Großbritannien. Diefer Plan gelang ibm einige Jahre lang; und von Liffabon bis Dostau unterwarf er die Boller und die Furften feinem Commandoworte und dem ungeheuern Sequefter, den er vorgefchrie ben batte. Allein auf diefe Beife fundigte er gegen die wiederherftellende Gendung bes 18. Brumaire. Die empfangene Macht fur feine eigene Rechnung ausübte, Die Freiheit Des Wolfs durch feine despotischen Inftitutionen, Die Unabhangigfeit der Staaten durch den Krieg angriff, fo frankte er die Meinungen und bie Intereffen Des

-,6%

Menschengeschlechts und erregte allgemeine Feindschaften; die Nation zog sich von ihm zuruck, und nachdem er lange siegreich gewesen war, nachdem er seine Fahnen in allen Hauptstädten aufgepflanzt, zehn Sahre lang seine Macht vergrößert, und in jeder Schlacht ein Königreich gewonnen hatte, vereinigte ein einziger Unfall die ganze Welt gegen ihn, und er unterlag, zum Beweise, wie unmöglich in unsern Tagen der Despotismus ist.

Indeffen hat Rapoleon, trop der unheilvollen Refultate feines Spftems, dem Festlande einen ungeheuern Im-pulb gegeben; seine Beere haben die Gebrauche, die Ibeen und die vorgerudtere Civilifation Frankreichs mit fich ge-Die europäischen Staatsgesellschaften find aus ihren alten Grundfesten geruttet worden. Die Bolfer haben sich durch haufigen Berkehr vermischt; über Grangfluffe gefchlagene Brucken, große, mitten über die Alpen, die Apenninen und die Pyrenaen geführte Gtragen, haben die Lander einander genahert; und Napoleon hat fur das Materielle der Staaten gethan, mas die Revolution fur den Geist der Menschen gethan hat. Die Blokabe hat den Impuls der Eroberung ergangt; die Industrie des Fest= landes vervollkommnet, um die englische zu erfegen, und ben Rolonialhandel durch die Produfte der Manufakturen verdrangt. Auf diese Beise hat Napoleon die Civilisation der Bolfer durch ihre Aufregung befordert. Sinfichtlich Frankreichs mar er gegenrevolutionair burch feinen Despotiomus, allein fein Eroberungsgeift machte ihn jum Renovator gegenüber von Europa, in welchem mehre Das tionen, die vor feinem Erfcheinen folummerten, das Leben, das er ihnen gebracht bat, leben werden. Sierin aber ge= horchte Napoleon nur feiner Natur. Der Krieg hatte ibn erzeugt, und der Rrieg mar feine Reigung, feine Luft; die Berrichaft fein Zwed; er mußte die Belt beberrichen, und die Umftande legten fie in feine Sand, damit er fich ihrer bedienen mochte, um ju leben.

Napoleon hat für Frankreich, wie Cromwell einen Augenblick für England, die Regierung des heeres begründet, die stets zum Vorscheine kommt, wann eine Repolution bekämft wird; sie verandert dann nach und nach

ihre Natur; und wird militairifc, nachdem fie anfänglich burgerlich gewesen ift. Da in Großbritannien ber innere Rrieg wegen ber geographischen Lage bes Landes, Die es . von den andern Staaten abfondert, mit feinem auswartigen fich verband, fo brang die Urmee vom Schlachtfelbe in die Regierung, fobald die Feinde ber Reform befiegt Da ihre Einmischung vorschnell mar, fo traf Cromwell, ihr General, Die Partheien noch in der gangen Glut ihrer Leidenschaften, in dem gangen Kanatismus ihres Glaubens, und richtete befthalb einzig und allein gegen fie feine militairische Berwaltung. Die auf dem Festlande bewirfte frangofische Revolution fab die Bolfer gur Freibeit geneigt und die Souvergine durch die Rurcht vor ber Befreiung ihrer Bolfer verbundet. Sie hatte nicht bloß innere fondern auch außere Reinde zu befainpfen, und wahrend die Beere Europa gurudichlugen, marfen fich die Partheien felbst in den nationalversammlungen. Die militairifche Einmischung erfolgte fpater, und Napoleon, ber Die Faktionen niedergebeugt und die Glaubenslehren faft aufgegeben fand, bewog die Nation leicht jum Gehorfame, und richtete die militairische Regierung gegen Europa.

Diese Berschiedenheit ber Lage hatte einen großen Ginfluß auf das Benehmen und den Rarafter Diefer beiden außerordentlichen Danner. Napoleon, ber über eine unermefliche Dacht und eine unbestrittene Gewalt verfügte, überließ fich in Sicherheit seinen ungeheueren Entwurfen und der Rolle eines Eroberers; mogegen Cromwell, jener Ruftimmung, welche eine Rolge ber Ermudung bes Bolfs ift, beraubt, und ohne Unterlag von den Faktionen angegriffen, fich genothigt fab, eine burch die andere ju neutralifiren, und bis ans Ende den militairifchen Diftator ber Partheien zu fpielen. Der eine ftrengte fein Genie an, um ju unternehmen, ber andere um ju widerstehen; auch hatte ber eine die Offenheit und Entschiedenheit der Gewalt, der andere die Lift und die Beuchelei des befampften Ehrzeizes. Diefe Lage mußte ihre Berrichaft vernichten. Alle Diftaturen find vorübergehend, und unmöglich kann man, wie groß und ftark man auch fen, lange Zeit Partheien unterwerfen oder lange Beit Konigreiche befest halten.

mußte fruher oder spater Eromwells Sturz (wenn er langer gelebt hatte) durch innere Berschworungen, und Napoleons Sturz durch den Aufstand Europa's herbeiführen. Dieß ist das Schickfal der Gewalten, die, von der Freiheit erzeugt, sich nicht mehr auf sie grunden.

Im Jahr 1814 wurde das Kaiserthum vernichtet; Die Partheien der Revolution bestanden seit dem Brumaire nicht melyr; alle Regierungen Diefer politifchen Periode maren erfcopft. Der Genat rief die alte tonigliche Familie jurud. Schon wenig beliebt burch fein fflavisches Benehmen, richtete er fich in der offentlichen Meinung baburch ju Grunde, daß er eine ziemlich freifinnige Berfaffung veröffentlichte, allein die Penfionen der Senatoren in diefelbe Linie mit den Garantien der Nation Der Graf von Artois, der zuerft Franfreich verlaffen hatte, tam zuerft in ber Gigenschaft eines Generalftatthaltere nach Frankreich jurud. Er unterzeichnete am 23. April den Parifer Bertrag, der das frangofische Gebiet auf die Grangen, die es am 1. Januar 1792 hatte, befdrankte, und durch den Belgien, Savopen, Nigga, Genf und ein unermeßliches Rriegematerial und entriffen wurden. Ludwig XVIII. landete am 24. April zu Calais, und hielt am 3. Mai 1814 seinen feierlichen Ginzug in Paris, nachdem er am 2. die Erflarung von Saint-Quen gegeben hatte, welche die Grundfate ber reprafentativen Regierung heiligte, und welcher am 2. Junius Die Promulgation der Rarte folate.

Mit dieser Epoche beginnt eine neue Reile von Ereignissen. Das Jahr 1814 war die Granze der großen Bewegung, die in den vorangegangenen fünf und zwanzig Jahren statt gehabt hatte. Die Revolution war, als gegen die unumschränkte Gewalt des Hoss und die Vorrechte der Klassen gerichtet, politisch, und weil Europa sie angegriffen hatte, militairisch gewesen. Die Reaktion, die sich damals zeigte, traf bloß das Kaiserthum, und führte in Europa die Coalition, in Frankreich das Repräsentatiosystem herbei: dieß mußte ihre erste Periode seyn. Später hat sie die Revolution bekämpft, und den heiligen Bund

gegen die Boller, und die Regierung einer Parthei gegen die Karte erzeugt. Diese ruckgangige Bewegung muß ihren Lauf und ihr Ziel haben. Man kann fortan Frankreich nicht mehr dauerhaft regieren, wenn man nicht das doppelte Bedurfniß befriedigt, das es zur Revolution hingerissen hat. Es bedarf hinsichtlich der Regierung einer wirklichen politischen Freiheit, und hinsichtlich der Gesellschaft des materiellen Wohlseyns, das aus der ohne Unterlaß vervollkommneten Entwicklung der Civilisation entspringt.

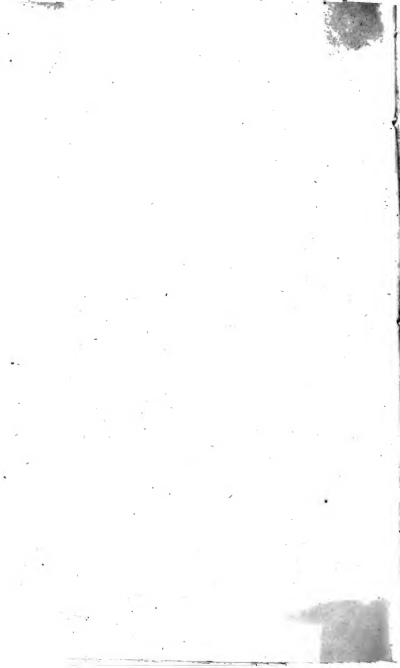